

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

.

 ٠,.٠

. ••

.

.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |





Quidrich Gottlie & Lophoches

# sämmtliche Werke.

Sechster Band.

Leipzig.

S. 3. Göfden'iche Berlagehanblung. 1854.

# 3nhalt.

|            |              |                |         |        |       | Geite |
|------------|--------------|----------------|---------|--------|-------|-------|
| Der Tob Ab | ams. Ein     | Trauerfpiel.   |         |        |       | 1     |
| Sermanns 6 | Schlacht.    | Ein Barbiet    | für bie | Schaut | ühne. | 57    |
| David. Ein | Trauerfpiel. |                |         |        |       | 149   |
| Sermanns T | ob. Ein 9    | Barbiet für bi | e Edai  | bübne. |       | 275   |

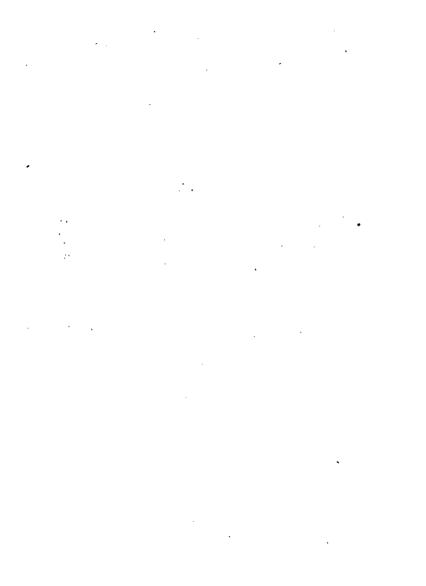

# Der Tod Adams.

Ein Trauerspiel.

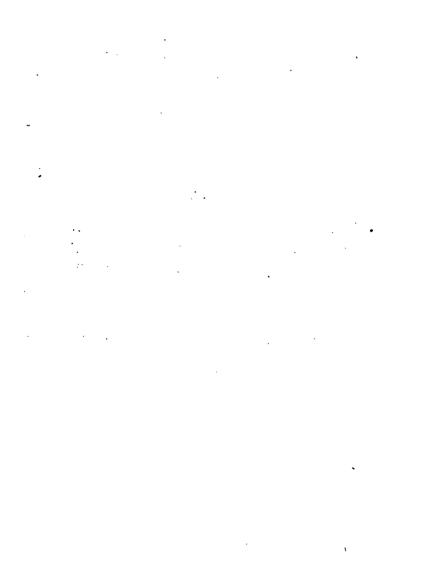

# Der Tod Adams.

Ein Trauerspiel.

## · Derfonen.

Mbam.

Rain.

Setb.

Deman, einer von Mams jungften Sonen.

Sunim, ber lungfte.

Selima, eine Entelin Mbamb.

Drei Mutter, die ibre Kinder Mam bas erfte Dal bringen.

Ein Tobesengel.

Der Schauplay ift eine butte. In ber Tiefe berfelben ift Mamb ber fonderes Bimmer, me Abets Altar fiebt, und me er ju beten pflegt.

## Borbericht

Die Schönheiten eines Trauerspiels, die es mehr durch Sewohnheiten und Sitten einer Nation, als durch die einfältige Natur sind, haben sich oft dadurch der Gefahr ausgeset, weniger zu gefallen. Und nicht selten sind sie der Gefahr unterlegen, wenn diese Gewohnheiten und Sitten ein zu fremder Jusat zu der schönen Natur waren. Denn, wenn wir und in diesem Falle auch mit noch so vieler Bemühung in die Zeiten und Umstände verseten, worauf sich ein Trauerspiel vorzüglich bezieht: so bleibt und doch allezeit auf Benigste eine gewisse zarte Widersetslichkeit der Empsindung übrig, die den großen Mann, für den und die Geschichte und der Dichter einnehmen wollen, lieber in andern, als in solchen Umständen, die der Natur so oft ein falsches Colorit geben, handeln sehn möchte.

Diese Anmertung ist eine von den Ursachen gewesen, warum ich unsern Stammvater zu der Hauptperson eines Trauersspiels gemacht habe. Bielen Lesern wird hier gleich einfallen: daß man tein Trauerspiel aus der Offenbarung nehmen muffe. Wenn Das so viel heißen soll, daß die großen Manner, die und die Bibel aufbehalten hat, nicht so wurdig sind vor und zu erscheinen, als die großen Manner des Heidenthumd: so

sehe ich nicht ein, warum ich Salomo nicht so hoch als Titus schäen solle. Sobalb man aber baburch sagen will, daß diejenigen großen Männer der Offenbarung, die nicht anders, als von den tiessten Geheimnissen der Religion begleitet, aufgeführt werden könnten, selbst für das ernsthafte Trauersspiel zu ernsthaft sind: so bin ich so sehr von dieser Meinung, daß ich wünschte, daß in dem Polieuct einige Stellen nicht wären. Man kann die Religion in zween Hauptgesichtspunkten ansehen. Es führt und ein Vorhof zu dem Heiligthume. Was in dem Vorhose geschieht, hat, wenn ich das Wort wagen darf, noch eine gewisse Miene von Weltlichseit. Es hat aber zugleich so viel wirklich Erhabenes, so viel schöne und große Natur, daß es mir sonderbar vorkömmt, daß wir nur eine Athalie baben.

Ein gewisser Seschmad hat eingeführt, daß wir an einem Tage, ber tein Feiertag, und an einem Orte, da feine Rirche ist, schlechterbings nicht erlauben, daß und Jemand an so etwas Ernsthaftes, als die Religion ist, erinnere. Dieses und die nothwendige äußerste Einfalt bei der Vorstellung dieses Stud's wird auch dann noch, wenn wir gute Schauspieler haben werden, verursachen, daß es niemals wird aufgeführt werden tonnen. Ich habe es auch nicht zu diesem Endzwecke gemacht. Wenn ein Scribent seine guten Gründe haben tann, zu einer Begebenheit die Art vorzustellen, die dem Trauerspiele eigen ist, bequemer, als eine andere zu sinden: so begreife ich nicht, warum es ihm nicht erlaubt sevn sollte, sie zu wählen, ob er gleich einsieht, daß sein Stud wegen gewisser Nebenumstände nicht aufs Theater geböret.

# Erfte Sandlung.

## Erfter Auftritt.

#### Seth. Selima.

Selima. Bie foon ift biefer gludfelige Tag ber Liebe! Die bell ift er! Wie viel freudiger, als alle Tage, die ich gelebt babe! Und nun ift unfre Mutter auch bingegangen, baß fie febe, wie ihre Tochter meine Brautlaube fcmuden, und mit mutterlicher Sand auch einen 3weig in die Laube flecte. 3ch babe fühlende Krüchte abgebrochen. 3ch babe fie icon auf die Teppiche geschüttet, daß unfre Bruder und Someftern fich erfrifden, wenn fie von der Laube fommen. 3d babe fie mit rothlichen Trauben gefrangt. Die iconften für heman babe ich mit thauvollen Blättern bedectt. 3ch Gludfelige! Der weife, ber tugenbhafte heman bat Selima gewählt! heman liebt Gelima! Und bagu werden bie Entelinnen mit ber Abendrothe fommen und ihre breijährigen Rnaben Abam bas erfte Mal bringen, bag er fie fegne und und mit allen feinen vaterlichen Rreuben in die Brautlaube fubre. Aber warum fiehft bu mich fo ernft an, mein Bruber? Barum lächelte biefes Lächeln nicht gang?

- Seth. Meine Selima! Ich fann mit ernsten Freuden beiner Gludfeligfeit nach.
- Belima. Aber bu fagtest ja Diefes bu fagtest es mit einer Stimme, die Unruh verschweigen wollte.
- Beth. Was fann ich bir, Selima, verbergen! Ich wollte es bir verbergen. Allein die reine Aufrichtigkeit meines Herzens und dieser wartende Rummer, mit dem du vor mir stehst, zwingen mich, daß ich dir es sagen muß. Aber betrübe bich nicht, Selima. Die Liebe zu unserm Vater machte mich zu ausmerksam auf seinen Ernst, mit dem er zu Abels Altare hineinging, als du vor der Hutte standst und Eva nachsahst.
- Belima. Soll ich hingehen, und feine hand umfaffen? und fie festhalten? und ihn kindlich ansehen? und ihm fiehn, baß er nicht traurig sep? Ach, mein Bruber! mein Bruber! du verschweigst mir noch etwas! So hab' ich bich noch niemals weinen gesehen!
- Seth. Meine Selima, wärst du in der Vorhütte geblieben! Du hast mich zu sehr bewegt! Denn nun ja, nun muß ich dir Alles sagen. Noch niemals hab' ich unsern Vater so gesehen, wie er erst vor mir vorüberging. Sein Gesicht war fürchterlich bleich! Er bebte fort, saum ging er. Seine Augen starrten auf mich her! Er sah mich nicht. Er ging zum Altare hinein. Da hört ich ihn laut beten! und laut zittern! Aber ich verstand seine gebrochnen Worte nicht. Seitdem du hier bist, hör' ich ihn nicht mehr. Ach, Selima, du hast es gewollt. Ich hab' es dir sagen müssen! Hörst du unsers Vaters Schritt? Er tömmt.

# Zweiter Auftritt.

#### Adam. Seth. Selima.

Adam. Seth und Selima find hier? — Es ift ein finster, es ift ein schreckenvoller Tag! — Er wird wieder heiter werben, Selima! Doch geh zu beiner Mutter und lies Blumen mit ihr, beine Brautlaube zu schmuden. Sag' ihr, baß es auf meinen Befehl geschieht, daß du hierin wider die Gewohnheit einer Verlobten handelft.

Belima. Ich gebe, mein Bater. -

# Dritter Auftritt.

#### Adam. Beth.

Adam. Sie hat eine schone Seele! Wie sie es empfand, daß sie und verlassen mußte. Mein Sohn! — (Gott segne sie! Ich werbe sie nicht wieder sehen! Sie ist wie Eva, da der Fluch noch nicht war! Gott segne sie!) Mein Sohn! Mein bester Sohn! Ich weiß, wie du den Unerschaffnen kennst, und wie tief du ihn andetest! Du bist ein Manu, mein Sohn! Ich kann dir Alles sagen! — heut sterb' ich!

Seth. Dein Bater! - Abam! mein Bater!

Adam (vor fich). Er verstummt! Ich werbe bald langer verstummen! (Bu Seib.) Mein ganzes herz emport sich, ba ich bich leiben sehe! Aber du mußt mich hören! Biel fürchterlicher war die Stimme, da ich das erste Mal das

erftaunungevolle Bort, Tod! vernabm. Unter allen meinen Rindern bift bu ber Gingige, ber mich ferben feben, ber mir fterben belfen foll. Go gewiß ich mußte, bag ich geschaffen war, ba ich mich empor bub und gen himmel fab: fo gewiß weiß ich, baß ich beut fterben werbe! - 3ch faß in ber Borbutte und überließ mich ben Treuben über bie Gludfeligfeit meiner Rinder Beman und Gelima gang! Auf Einmal, fo febr auf Ginmal, als je ber ichnellfte Bebanfe gebacht worden ift, ericutterte mich, fein Erftaunen, fein Chauer, feine Ungft, ber fommenbe Tob erschütterte mich und ftromte burch alle meine Bebeine! Jest ift biefes machtige Gefühl gur Betaubung geworden, fonft murbe ich, wie du, verftummen, oder du wurbeft boch die Sprache meiner Angft nicht verftebn! Mein theurer Sobn! Mein Cohn Ceth! Du Bruder Abels! 3ch will nicht flagen! Bie burft' ich flagen? Da ich biefen fommenben Tob empfand, ba fubr eben fo fcnell ber Bebante in meiner Seele auf, daß ich beut fterben murbe! Tief grub er fich in mein Berg ein. Und noch bent' ich nur ibn! Da schwebt er vor meiner Stirne! hier ichlagt er in meinem Bergen! Und noch einer, ben ich bir an bem Tage meines Tobes nicht mehr verschweigen will, begleitet ibn und ift fo gewaltig, wie er! Als ich gerichtet marb und nun von meiner Betaubuna aufstand, trat ein Tobesengel vor mich und fprach: Wenn bu biefen Ausspruch verftebn wirft, ben Tag, Abam, follft bu mich wieber feben! 3ch erwarte bie Erfceinung, bie furchtbare Erscheinung, fo gewiß ich fie auch erwarte! boch wurde fie noch furchtbarer fenn, wenn ich fie nicht erwartete! - Schau gen himmel auf, mein Gobn! Der mich richtet, mifcht Linderung in meine Todesangit! Aber Das fühl' ich von Neuem, baf fein großes Urtheil: 3ch follte bes Tobes Rerben, noch nicht vollzogen und von viel tieferm Inhalt ift, als ich jeht noch verftebe. Du wirft meine Qual febn! 3ch fürchte ihn nicht, ben Tob, zu bem ich mich Jahrhunderte bereitet habe; aber fühlen werd' ich ihn!

Seth. Sage mir, ach! fage mir, mein Bater: Du willst fterben?

Adam. Wie gern blieb' ich noch unter euch, meine Kinder!

Seth. Ach, bleib benn, mein Bater, bleib!

Adam. Las mich, mein Sohn! Meine Seele hangt an beiner Seele! Las mich! Du bist mein sehr theurer Sohn! Aber, ber bas Tobesurtheil über mich aussprach, ist anbetenswurdig!

Beth. Er ift ed! Er ift ed! — Aber tonnte bich, mein Bater, bie Liebe ju beinen Kindern nicht taufchen, daß du eine ftarte Erfcutterung beiner mannlichen Sefundheit, biefer Gefundheit, die Jahrhunderte gedauert hat, für den tommenben Tob bielteft?

Adam. Wie kann ich dem geliebtesten meiner Sohne antworten, wenn er so redet? D, wenn es der Todesengel nur nicht zu schuell entscheldet! Wenn meines Sohnes Augen den Furchtbaren nur nicht selbst sehn! — Dort ist Abels Altar, Sohn! dort, wo er noch mit dem Blute deines Brusders bezeichnet ist! dort fass ihn mit ringenden Handen! dort hebe sie empor! Geh! werd' erhört! Vielleicht, daß du noch einen Tag zu meinem Leben ersiehst!

seth. D Bater! - Abam, mein Bater! - 3ch gehe.

erstaunungevolle Bort, Tob! vernabm. Unter allen meinen Rinbern bift bu ber Gingige, ber mich fterben feben, ber mir fterben belfen foll. Go gewiß ich mußte, bag ich geschaffen war, ba ich mich empor bub und gen himmel fab: fo gewiß weiß ich, daß ich beut fterben werbe! - 3ch faß in ber Borbutte und überließ mich den Kreuden über bie Gludfeligfeit meiner Rinder Deman und Selima gang! Auf Einmal, fo febr auf Einmal, als je ber ichnellfte Bebante gebacht worben ift. ericutterte mich, fein Erstaunen, fein Schauer, feine Ungit. ber fommende Tod erschütterte mich und ftromte durch alle meine Gebeine! Jest ift biefes machtige Gefühl gur Betaubung geworden . fonft murbe ich . wie bu . verftummen . oder bu wurbeft boch die Sprache meiner Angft nicht verftehn! Mein theurer Sohn! Mein Cohn Ceth! Du Bruder Abels! 3ch will nicht flagen! Wie burft' ich flagen? Da ich biefen fommenben Tob empfand, ba fuhr eben fo fchnell ber Bedante in meiner Seele auf, daß ich beut fterben murbe! Tief grub er fich in mein Berg ein. Und noch bent' ich nur ibn! Da schwebt er vor meiner Stirne! hier folagt er in meinem Bergen! Und noch einer, ben ich bir an bem Tage meines Tobes nicht mehr verschweigen will, begleitet ibn und ift so gewaltig, wie er! Als ich gerichtet marb und nun von meiner Betaubung aufstand, trat ein Tobesengel vor mich und fprach: Wenn bu biefen Ausspruch verftebn wirft, ben Tag, Abam, follft du mich wieder feben! 3ch erwarte die Erfcheinung, die furchtbare Erfcheinung, fo gewiß ich fie auch erwarte! boch wurde fie noch furchtbarer fenn, wenn ich fie nicht erwartete! - Schau gen himmel auf, mein Sohn! Der mich richtet, mifcht Linderung in meine Todesangft! Aber Das fühl' ich von Neuem, bag fein großes Urtheil: 3ch follte bes Tobes Rerben, noch nicht vollzogen und von viel tieferm Inhalt

ift, ale ich jeht noch verstehe. Du wirft meine Qual sehn! 3ch fürchte ihn nicht, ben Tob, zu bem ich mich Jahrhunderte bereitet habe; aber fühlen werb' ich ihn!

Beth. Sage mir, ach! fage mir, mein Bater: Du willft fterben?

Adam. Wie gern blieb' ich noch unter euch, meine Kinder!

seth. Ach, bleib benn, mein Bater, bleib!

Adam. Las mich, mein Sohn! Meine Seele hangt an beiner Seele! Las mich! Du bist mein sehr theurer Sohn! Aber, ber bas Tobesurtheil über mich aussprach, ist anbertenswurdig!

Beth. Er ift es! Er ift es! — Aber tonnte bic, mein Bater, bie Liebe ju beinen Kindern nicht taufchen, daß du eine ftarle Erschutterung beiner mannlichen Sesundheit, dieser Befundheit, die Jahrhunderte gedauert hat, für den tommenben Tob bielteft?

Adam. Wie kann ich bem geliebtesten meiner Sohne antworten, wenn er so rebet? D, wenn es ber Tobesengel nur nicht zu schnell entscheibet! Wenn meines Sohnes Augen ben Furchtbaren nur nicht felbst sehn! — Dort ist Abels Altar, Sohn! dort, wo er noch mit dem Blute beines Brusbers bezeichnet ist! bort fass ihn mit ringenden handen! bort hebe sie empor! Geh! werd' erhört! Vielleicht, daß du noch einen Tag zu meinem Leben erstehst!

Beth. D Bater! - Abam, mein Bater! - 3ch gehe.

# Bierter Auftritt.

#### Adam allein.

Er ist hingegangen! Wenn er auch wird beten tonnen, wird er boch nicht erhort werben! — Was ift Das in mir! Hot bie Betäubung auf? Und fängt die Empfindung des Todes mit allen ihren Schreden wieder an? Jest steb' ich noch über dem Staube! In wenigen Stunden werd' ich unter ihm verwesen! Und wenn nun meine geliebte Eva, wenn nun meine Kinder tommen und mich sterben seben! — Nein, so entsessich ist der Gedante-von der Verwesung nicht, als der, wenn mich Eva sterben sieht! — Die Mitgeschaffue! die Geliebteste unter den Geliebten, wird sie mit mir sterben? Du weißt es, und nur du, der den Fluch über uns aussprach!

# Fünfter Auftritt.

#### Adam. Seth.

Abam. Du tommft wieder. Saft bu gebetet, Sohn? Beth. Wie ich noch nie gebetet habe. Schauer auf Schauer! Das war mein Gebet.

Adam. Aber, mein Sohn! Wenn nun Eva mit ihren Kindern tame! Sollen fie mich sterben sehen? Geh, Sohn, und sage ihnen, bag ich allein opfern wolle, und daß fie erst tommen, wenn die Sonne untergegangen ist.

Beth. 3ch tann bich jest nicht verlaffen, mein Bater, Das fann ich nicht! 3ch habe bir in meinem gangen Leben

geborcht. Doch heute fann ich bich nicht verlaffen! Dagu ift Selima schon bingegangen und hat fie traurig gemacht! Denn sie bat mich und überwand mein herz. Ich sagte ihr, mit welcher Bangigfeit du jum Altare hineingingft.

Adam. Go tommen fie benn! Run, fo wird mein herz eber brechen.

Seth. Ich bore Fugtritte. Das find bie guge Gelima. Abam. Best tommen fie foon! O meine Kinder, meine Kinder! Ich ungludfeligfter unter ben Batern!

# Cechster Auftritt.

#### Adam. Seth. Selima.

Adam (vor ach). Sie ift todtblaß, wie Abel war, ba er am Altare lag! (Bu Selma.) Warum bift bu fo befummert, Celima? Sep ruhig, meine Lochter.

Selima. Jurne nicht mit mir, mein Bater, baß ich bir nicht gehorchte. habe Mitleiben mit beiner Selima. Da ich eilte zu meiner Mutter zu gehn, ba wurde ich so bang, so beklommen über Das, was mir Seth von dir gesagt hatte, daß es mir auf Einmal bunkel vor meinen Augen ward. Weiter weiß ich nicht, was geschah. Ich habe mich seitdem unter den Blumen wieder gefunden. Ach, zurne nicht, daß ich nicht zur Laube gegangen bin. Wein Vater! (sie umsatieine Anie) seh nicht traurig, mein Vater! Goll ich fühlende Blätter auf beinen Sommersit streuen? und ihn überschatten, daß du da siesest und beine Kinder kommen siedest?

Abam. Steh' auf, Selima! Du bift meine geliebte Cochter! Sem meinetwegen nicht befummert. 3ch babe nut eine

ernsthafte Unterredung mit Seth. Ich bin in ber Borbutte gewesen. Du hast den Beinstod noch nicht so hoch an den Ulm hinausgewunden, als du mir jagtest, daß du thun wolltest. Du bist meine geliebte Selima. Geh' hin und sev ruhig. Du weißt, ich liebe diesen Ulmbaum vor allen unsern nachbarlichen Baumen.

#### Ciebenter Auftritt.

#### Adam. Seth.

Adam. Bare sie langer geblieben, so hatte ich ihren Anblick nicht mehr aushalten können. Ach, bu kannst mir es nicht nachempfinden, Seth, wie unglücklich ich bin! Diese Blume, diese unschulbvolle Blume wird auch abfallen und in Staub sinken! und die Enkelinnen ihrer Enkelinnen auch! Du weißt es, und du verstandst mich immer am Meisten, wenn ich euch erzählte, wer ich nach meiner Schöpfung war! Aber nun muß ich sterben! und alle meine Kinder müssen sterben! Er liegt wie ein Gebirge auf mir! Es ist ein entzsehlicher Gedanke! — Seh, mein Sohn, und heitre Selima aus. Ich will hingehen und mir bei dem Altare ein Grab machen.

3eth. Ich verlaffe bich nicht! Und bu follft bir fein Grab machen! Ich beschwöre bich bei bem lebendigen Gott! mache bir fein Grab!

Adam. Abel liegt bort begraben! Ich will bort auch begraben liegen! Bollt ihr mich vor euren Augen verwesen febn?

Seth. Du furchtbarer Gott, der und gerichtet hat! — Adam. Die Schrecken des Almachtigen ergreifen mich zu sehr! Ich muß mein Antlit von dir wenden, Sohn! — Es ist ein dunkler Tag! Was bebt dort? Ein schwarzer enteselicher Tag! — Horst du die Felsen beben, Sohn? Er wandelt immer naber herauf! Vernahmst du, wie jest der Hügel an unster Hutte bewegt ward? Auf dem Hügel steht er! Siehst du den Kürchterlichen?

Seth. Es ift Racht um mich; aber mein Dhr bort!

Adam (ju Seib). So bor benn mich und ihn! (2mm Tobedengel.) Ich tannte ben Außtritt beines Ganges wohl, Gefandter bes Gerichts! Tobedengel! Berberber! hier bin ich!

Der Codesengel. So fagt Der, ber bich aus Stanbe jum Menschen schus: Eh die Sonne ben Cedernwald hinunter gestiegen ist, sollst du des Todes sterben! Einige beiner Nachsommen werden entschlummern, einige sterben; aber du sollst des Todes sterben! Das sollst du, wenn ich wiedertomme und auf diesen Felsen trete und ihn erschüttre, daß er hinstürzt. Dein Auge wird dunkel sevn und nicht sehen; aber dein Ohr wird den donnernden Felsen hören, eh die Sonne den Cedernwald binunter gestiegen ist.

Abam. Sage Dem, ber mich geschaffen und gerichtet hat, bag ich mich aufmache und tomme und anbete! Fleh' ihn an, bu Furchtbarer, daß er Lindrung in meine Todesangst mische.

Beth. D bu mein theurer Bater, ich will mit bir fterben! Warum gebft bu von mir, mein Bater?

Adam. Angubeten!

# Achter Auftritt.

#### Seth allein.

Bu bittrer, unaussprechlicher Schmerz! Du namlosester unter den Schmerzen! Du wirst mein Leben zerreißen, bis ich mich auch bei seinen Gebeinen niederlege! Ach, du erster und bester ber Bater! Bater der Unmundigen und Ungebornen! — (Meine Ungebornen werden seine grauen Haare uicht sehn!) Du Todestag! Ach, du Todestag meines Vaters! wie schnell bist du gesommen, mich laut zu fragen: ob ich Gott fürchte? — Ich will hingehen und mich mit meinem Vater vor den Altar legen. Dieser bebende Arm soll ihm sein Grab mit aufgraben! D du Grab! du Grab meines Vaters! Und du erschreckliche Stimme: Ch die Sonne den Cedernwald hinunter gestiegen ist!

# Bweite Sandlung.

# Erfter Auftritt.

Adam. Seth.

Roam (ber, an ben Altar gelehnt, bei feinem Grabe fiebt). Es ift fürchterlich, Gobn! 3mar diefe tuble Erde, in ber auch bie buftenbe Rofe und bie ichattenbe Ceber macht, ift es nicht! Aber bier foll ich verwefen! - 3ch, ber unter ber bilben: ben Sand bes Allmächtigen auffprang, ben feine Sterbliche geboren bat. Und icon fundigt fic bie Bermefung bei mir, fo fern nicht mehr, an. Mein Auge wird dunfler! Dein Arm bebt ober ftarret! 3ch athme die Lebensluft fcmer ein. In meine innerften Rerven bat fich ber Tob tief eingegraben. 36 fubl' es wohl, bier in meinem Bergen voll falter Angft fubl' ich es, bag ich bes Todes fterbe und nicht ent= folummre! - Dein Auge wird immer dunfler. Romm, Cobn! Eb fic ibm die Schopfung gang verschließt, will ich noch einmal bingeben und einen freiern Raum meines mutterlichen Landes, ale biefee Grab, überfcaun. Thu' unfere Butte gegen Chen weit auf, bag ich bort binaus febe und lebendige Luft atbme.

# 3weiter Anftritt.

## Relima. Die Vorigen.

Belima. Mein Bater, werbe nicht zornig, daß ich schon wieder bein Gebot übertrete. Aber hore mich, mein Bater. Es geht ein Mann, ein Mann, wie ich noch keinen gesehen habe, um unfre hatte herum und broht mir, daß ich ihm die hutte öffne. Er will zu Abam. Er erschreckte mich sehr. Es muffen noch irgendwo Menschen wohnen, die beine Sohne nicht sind, und beren Sohn er ist. Er ist Adams Sohn nicht!

Abam. Wie ift ber Mann geftaltet, Gelima?

Selima. Es ift ein hoher brobenber Mann. Er hat tiefe Augen, mit benen er wild umberschaut. Er har fich mit fledigen hauten bebedt, bie schimmern. Er tragt eine schwere knotenvolle Keule. Er fieht verbrannt und boch bleich aus; aber nicht so bleich, als bu jest bift. Ach, mein Bater! —

Adam. Satte ber Mann feine Stirn' entblogt?

Selima. Ja, er hatte fie entblößt und auf berfelben etwas, bas ich nicht beschreiben tann, weil ich es taum anguschen vermochte. Mothlich, glubenb, furchterlich lief es über fie herunter, wie ber zudenbe Blib.

Adam. Es ist Rain, Seth, es ist Rain! Der Allmächtige hat ihn gesandt, daß er mir meinen Tod noch bittrer mache. Geh, daß wir gewiß ersahren, ob ihn der Allmachtige gesandt habe, geh, sag' ihm, daß er sich wende und mein Augesicht nicht sehe! Aber, wenn er dennoch kommen will, so hab' ichs verdient, daß er komme, und so hat ihn Gott gesandt! Doch verschleuß vorher den Altar, daß er seines Bruders Blut nicht sehe.

## Dritter Auftritt.

#### Belima. Abam.

Selima. Mein Bater, ach, was war denn Das für eine geoffnete Liefe bei bem Altare?

Abam. Du haft noch fein Grab gefeben, Gelima? Belima. BBad ift Das, ein Grab, mein Bater?

Abam (vor 8d). Bu jammervoller Tag! Kain tommt! Und biefes unschuldvolle, biefes geliebte Kind vor mir!

Selima. D, rebe mit mir, mein Bater! Du bift boch nicht zornig auf Selima? Sonft nanntest bu mich ja beine Selima!

Adam. Du bift es auch! Du bift meine fehr geliebte Cochter!

Detima. 26, bu fagteft ja, mein Bater, bag Rain getommen mare, bir beinen Tob noch bittrer zu machen. Ach! ich fann's nicht aussprechen! — Du willst boch nicht sterben, mein Bater?

Abam. Sep nicht fo befammert, meine Selima. Du weißt es ja, haß und Gott gefagt hat: Bir sollen wieder Erbe werden, woraus wir gemacht sind. Meine haare sind schon lange grau gewesen, lange vorber, eh du geboren wurdest! Wenn mich nun Kain beut zu febr betrübte!

Belima Uch, um beiner beffern Sohne willen, um Abels, um Sethe, um hemans willen (fle umfaßt feine kin.e.), um ber Unmundigen willen, bie bu heute bas erfte Dal fegnen wirft, ftirb nicht, ach, ftirb nicht, mein Bater! —

Adam. Beine nicht, bu theure Cochter! - Steh' auf. Sie fommen.

## Bierter Auftritt.

#### Rain. Seth. Bie Vorigen.

Rain. 3ft Das Abam? Du wurdest ja fonft beim Ansblid Derjenigen nicht bleich, bie bu elend gemacht haft!

Rram. Schone minbftens biefer weinenden Unfculb!

Anin. Ift Unichuld auf ber Erben gemefen, feitbem Abam Rinber geboren finb?

Adam (su Celima). Berlaff und, meine Tochter Selima. Seth foll bich wieber zu mir rufen:

# Fünfter Auftritt.

#### Adam. Rain. Seth.

Adam. Warum haft bu mein Gebot übertreten und bift in meine friebfame Sutte gefommen, Rain?

Aain. Beantworte mir vorher auch eine Frage, so will ich bir antworten. Wer ift ber Mann, ber mich zu bir berseingeführt hat?

Abam. Es ift mein zweiter Cobn Getb.

Aain. 3ch mag beines Mitleibs nicht! Es ift bein britter Sohn! Und nun will ich bir auch antworten. 3ch bin gefommen, mich an bir ju rachen, Abam!

seth. Billft bu meinen Bater auch erwurgen?

Aain. Ch bu geboren wurdest, mar ich schon gang elend! Laß mich und Abam allein reben. Ich will beinen Bater nicht tobten!

Abam. Bofur willft bu bich an mir rachen, Rain? Sain. Dag bu mir bas Leben gebft!

Adam. Dafür, mein erftgeborner Gobn ?

Aain. Ja, bafür, daß ich meinen Bruber Abel erwürget habe! daß fein Blut laut zum Almächtigen gerufen hat! daß ich der Unglückfeligste unter allen beinen Kindern bin, die dir geboren sind und noch geboren werden sollen! daß ich, mit diesem Elenbe belastet, auf der Erde herumirre und teine Rube finde! selbst im himmel keine sinden wurde! Dafür will ich mich an dir rachen!

Abam. Ch' ich bir gebot, daß du mein Antlit nicht mehr feben folltest, hab' ich dir Dieß schon oft beantwortet. Aber so hast du es mir noch nie gesagt, und so hab' ich es noch nie empfunden, als an diesem schrecklichsten meiner Tage!

Aain. Du haft es mir nie genug beantwortet. Und wenn bu es heut' empfunden haft, wie start und wie wahr es ift, so ist Das doch meine Rache noch nicht! Jahre schon, lange Jahre hab' ich bich, heiße, gerechte, wiedervergeltende Rache, beschlossen! beut' will ich dich ausführen!

Seth. Benn bein ftarres Ange vor Buth noch fiebt, fo ican', o Rain, icau feine grauen Saare!

Aain. Grau ober abgefallen! Ich bin ber Ungludfeligfte unter feinen Kindern! Ich will mich an ihm rachen! Rachen will ich mich, bag er mir bas Leben gab!

Abam (ju Seib). Sein und mein Richter hat ihn ber: gefandt! — Bas ift benn beine Rache, Kain?

Sain. 3ch will bir fluchen! - -

Adam. Das ift zu viel, mein Gohn Kain! Fluche beinem Bater nicht! Um ber Rettung willen, die bu noch finden taunft, fluch' Abam nicht!

Aain. 3ch will bir flucen!

Abam. So tomm benn, ich will bir ben Ort zeigen, wo bu mir fluchen follft! Romm, Dieß ist beines Baters Grab! Ich werbe hent sterben! Ein Tobedengel hat mirs angefündigt! Aain. Und was ist Das für ein Altar?

Seth. Du Ungludfeligster unter ben Menschen, weil bu ber Boobafteste unter ihnen bigt! Das ist Abels Altar! und, an biefen Steinen, Das ift fein Blut!

Aain. Die Buth bes Abgrunds steigt zu mir berauf! Der Altar, ber fürchterliche Altar, liegt wie ein gels auf mir! Wo bin ich? — Bo ist Adam? — Hore mich, Abam! Mein Fluch beginnt: An dem Tage, da du sterben willst, Abam! — an dem letten deiner Tage — muffe bich die Todesangst von siebentausend Sterbenden ergreisen! muffe bas Bild ber Verwesung — —

Abam. Es ift ju viel! Es ift ju viel, mein erftgeborner Sohn! — Nun verfteh' ich bich gang, bu Tobesurtheil, bas bort über mich ausgesprochen warb, ich verftebe bich gang! — Laff' ab von mir, mein erftgeborner Sohn!

Aain. Ach! — Ach! — hab' ich meines Baters Blut vergoffen? Wo bin ich? Wer leitet mich aus biefer schreckenben Dammerung, wer leitet mich, daß ich bie Nacht des Abgrunds finde? — — Doch hier ist mein Bater! — Ift er es selbst? ober erscheint er mir? Wende dein Antlit von mir, daß ich entstehn kann.

(Er entflicht.)

## Sechster Auftritt.

#### Rdam. Brth.

Adam. Er hat meine ganze Seele erschüttert! Beh' ibm nach, Seth. Er ist mein Sohn! Beh' ihm nach und such ibn auf und fag' ihm: daß er seine hand nicht an mich gelegt hat, und bag ich ihm vergebe. Erinnere ihn nicht baran, daß ich heute sterbe.

# Ciebenter Auftritt.

Abam allein.

Bas ist Das in mir? Ich werbe rubig, ba mein Elend zu seiner letten Sobe empor gestiegen ist? Ober fannst du noch bober steigen, du Elend des Sterbenden? Wenn du Das kannst, so mag denn biese schredende Aube meine Seele ganz einnehmen, daß sie ihr Opfer bereite und es nicht unzgefränzt zum Altare führe! — D du fühles, stilles Grab, nimm den müden Wandrer bald in deinen Soos aus! Und du, Seele meines Sohns Abel, du schone Seele — denn du schwebst gewiß jest um deines Vaters Grab — wenn du es hörtest, da dem furchtbarsten der Engel geboten wurde, mir den Tod anzukundigen, wenn du hier bist, mein bester Sohn: so begegne meiner Seele, wenn sie sich nun von dem brechenden Auge oder von der kalten Lippe emporbebt! Ach, du starbst nicht, wie ich sterbe; dreimal seusztest du nur, a's du in deinem Blute lazit, und da entschliesst du!

war' ich ben Schreden meines Tobes gang unterlegen, wai ich vor Gott vergangen! -

(Er fest fid; bet feinem Grabe auf ben Altar, me biefer ein wen eingefunten ift.)

seth. Sein Saupt fintt starrend bin. Ach! - ftirt er? Abam! mein Bater! mein Bater! lebst bu, mei Bater?

Adam. Lag mich! Es ift Linderung in der Tobesangf Es ift ber lette Schlummer, ben ich folummre.

Seth. Wie schnell er eingeschlafen ist! Wie sanft i schlummert! Ich will sein heiliges haupt zubeden — Ad ich will beinen Gebeinen nicht fluchen, du bester Vater! – Ach, so tief, so tief ist die Sonne herunter gestiegen! – Wer kömmt bort in ber Ferne? Aber unfre Mutter kömn ja sonst niemals allein, sie kömmt immer mit ihren Kilbern — Sie ist es, sie ist es doch! O mein herz, mel belastetes herz, was wirst du nun noch empfinden! Abiich will weggeben und mich verbergen, daß ich mich fass baß ich ein Mann sep und biese letzte Angst aushalte!

# Dritte Handlung.

### Erfter Auftritt.

Ena von einer, und Selima von ber andern Seite.

Selima. Ach, ba fommt meine ungludfelige Mutter! Rein, ich fann ibren Anblid nicht ausbalten!

Eva. Alles ift hier fo einsam! Bo ift Abam? Bo ift Seth? Bo ift Selima? D, wo find sie, baß ich ihnen alle meine Freuden, baß ich ihnen bie ganze Glückeligfeit bieses Lages erzähle? Ach, ich Glückelige! 3ch Glückeligfte unter ben Muttern!

# 3weiter Auftritt.

### Seth. Eva.

Seth (ebe ibn Eva fiebt). Berftumme, bu blutenber Somers, verftumme! helft mir ihren Anblid, helft mir ben aushalten, ihr Engel!

Eva. Da tommt mein Sohn Seth! Mein Sohn Se ich bin die Glüdfeligste unter ben Muttern! Bo ift Abai Ach, ich bin die Glüdfeligste unter ben Muttern!

Seth. Abam folaft, meine Mutter.

Eva. Bo ift er? Bo folaft er? baß ich ihn aufwe und ihm alle meine Freuden fage!

Seth. Er ift nur erft eingeschlummert. Laff ihn no meine Mutter!

Eva. Las mich hingehen, mein Sohn. 3ch muß i aufweden! Ach ich Gludfelige!

Seth. Rein, thu' es noch nicht, meine Mutter. bittet bich, bag bu ihn nicht aufwedft. Er hat mir's gefa

Eva. Er wird in ber Rabe fo vieler Freuden nicht lat ichlafen tonnen. Er wird von fich felbit aufwachen. 2 mein Cobn Geth, ich babe ben Anaben, beinen jungf Bruber, ich babe Gunim wieder gefunden! Da er gu t Butten feiner Bruber gebn wollte, bat er fich in ein Einobe biefe lange traurige Beit verloren und ift mund bar erhalten, munderbar errettet morben! Doch er foll D alles feinem Bater felbst ergablen. D, wie wird ibm fi Berg ichlagen, bem armen Gunim, bag er noch nicht feinem Bater ift! Aber ich hab' ihn jurud gehalten. tommt mit ben brei Duttern. 3d wollt' es Abam e fagen, bamit ibn bie Rreube nicht zu febr bewegte, we er ben Rnaben auf Ginmal por fich fabe! Er fommt t ben Müttern. Die führen brei vollblubenbe Angben. U ju allen biefen Kreuben fommt noch biefe, bag ich bi meinen heman und meine Gelima in die Brautlaube fub Das bactet ibr nicht, meine Rinder, bag euch Gunim bochzeitliche Radel tragen warbe!

Seth. D bu geliebte Mutter !

Eva. Barum fiehft bu mich fo ernft an, mein Sohn? Freueft bu bich nicht mit beiner Mutter?

Seth. Go viel Freuben auf Einmal machen mich ernft! Eva. Ich sehe bie Mutter von ferne tommen ! Ich muß gebn und Abam ausweden.

Seth (ber die Sande julammenfchlägt und gen himmel fiebt, vor fich. D. bu ungludfelige Mutter! (Bu Eva.) Dort ift Abam nicht, wo bu ibn fuchft.

Eva. Bo ift er benn, mein Sohn, wenn er folift?

Beth. Beim Altare.

€na. Beim Altare folaft Abam ?

. Seth. Er hat fich bort ein Lager bereitet. Dort will er unn immer folafen.

### Dritter Auftritt.

### Era. Abam. Beth.

Ena (die den Teppich vor dem Altare austiebt). Ach, Das ift seine unüberwindliche Traurigkeit wegen Abel! Warum hat er sein Antlit bedeckt, mein Sohn? Was habt ihr dort aufgegraben? hat Adam seines Sohns Gebeine gesucht? Ach, der Schmerz um Abel wird Adam noch tödten! Du autwortest mir nicht?

Seth. Es ift ein Grab, meine Mutter!

Eva. Berbergt mir bie Gebeine! Beigt mir meines Sohnes Gebeine nicht. Mein herz marbe mir brechen, wenn ich fie fabe.

" - Seth: Bir haben teine Gebeine.

ena. So find auch fie ju Staube geworben ? — Seth, mein Sohn Seth, bein Rater foldft fehr angftlich. Und biefe Sande! D Simmel, biefe bleichen Sanbe!

Seth (ber von der einen Seite jurudtsmunt, vor Ach). So bicht am Balde! (Bu Eva.) Meine Mutter, meine theure Mutter! Rein, nun kann ich nicht länger schweigen. (Er verdillt kab.) Es ist Abams Grab! — Er wird sterben, ehe die Sonne den Cedernwald hinunter ist. — Er hat eine Erscheinung gehabt. Ich habe den Todesengel selbst gehöret. — Der Todesengel kömnt wieder. Er kömmt bald. Dann stürzt der Kels an der Hütte ein, und dann —

(Eva fintt an bie anbre Seite bes Mitars.)

Adam (ber erwacht und fich ausbedt). Das ist ein angstlicher Schlummer gewesen! Du, in bieser Mubestatt, bu wirst füßer sevn! — haft bu Selima zu mir gebracht, Seth? Sev nicht so fehr gebeugt, Selima! beine Mutter, beine tiebevolle Mutter lebt ja noch!

Era. 3ch bin - ach, wenn bu biefe gebrochne Stimme noch fennft, o Abam - ich bin nicht Selima!

Abam. D Tob, ben ich fterbe!

Deth iber Ibams unie umfaste. Mein Bater, ftirbft bu? Abam. Stutate ber Reis ein?

Beth. Der Feld fturgt nicht ein.

Eva. Leite mich ju ibm, Cobn! - Rennft bu mich nun, Abam?

Abam. Ich murbe bich nicht gang tennen, wenn ich beine Stimme nicht borte.

Eva. Nannte benn ber Tobesengel meinen Namen nicht mit beinem Namen ?: Ach, foll ich nicht mit bir fterben? Das mar immer meine Buflucht in meinen trüben Stunden, mein stiller einziger Eroft war es bann, bas ich mit bir sterben wurde. 3ch bin ja mit Abam geschaffen! Aber ich Berlaffne! ich Einsame! soll ich nicht mit bir sterben?

Adam. D bu Geliebteste unter ben Geliebten! Roch theurer, noch geliebter an biesem dunkeln entsehlichen Tage! Eva! Du Mitgeschaffne! Eva, meine Eva! (sehn kann mein Auge nicht mehr, aber es kann doch noch weinen!) Laff' ab von mir! Er ist noch mehr Tob, der Tob, wenn ich beine Stimme bare!

Deth (vor 86). O himmel, bie Matter tommen auch! Abam. Was für Fußtritte bor' ich ? Deth. Es find bie brei Mutter und heman.

### Bierter Auftritt.

Die drei Mutter mit ihren Cobnen, und Runing von einer, Selima und Heman von ber andern Seite.

Setima. Nun will ich mitgehn. Nun will ich auch bineingehn!

Beman. 3ch will auch mitgebn, meine Selima! Ach, meine Selima! Rein, ich fann's noch nicht glauben!

Cine Mutter. Somm, Gunim!

Mod Cine. Bas feb' ich!

Die Dritte. 3ft Das unfer Bater ?

Adam. Beb ju ihnen, mein Cobn Getb.

Seth. Schaut mich nicht an, fonft verftumme ich vor euch !

(Die erfie verhullt fich; bie zweite fieht weg; bie britte beugt fich liber ifren Coon.)

Es ift fcon lange ber, daß ich biefe Todesangk fable, die euch fagen muß: Ehe die Sonne die Cedern binunter ift, ftirbt — Abam! Er hat einen Todesengel gesehn. Der tommt wieder. Wenn der Feld an der hatte einfturzt, dann ift er da. Dann ftirbt Abam! hier ift fein Grab! — D, wendet euch und schaut nach seinem Grabe nicht bin !

Abam. Was ist Das für eine Stimme unter ben Stimmen ber Weinenben, ber ich mich nicht genug erinnere! Das ist feine von ben Müttern! Das ist auch nicht bie Stimme Selimas ober hemans.

Seth. So freue bich benn noch einmal in beinem Leben, mein Bater! Es ift Sunims Stimme. Sie haben beinen Sohn Sunim wieder gefunden.

Abam. Will mich mein Sohn Seth in meinem Tobe täuschen, ber mich in meinem Leben nie getäuscht hat, damit ich mich noch einmal freue? Wife, Sohn, für mich ift hier teine greube mehr!

Seth. Mein Bater! - -

Abam. Aber — warum rebet Sunim nicht, baß ich seine Stimme bore?

Seth. Der Anabe ift vor Schmerz verftummt.

Abam. Co fubr' ibn benn ber ju mir, bag ich feine ftarten Locten, bag ich bie Bange bes Anaben fuble.

Beth. Bier ift er.

Adam (ju Cunim, der fein Anie umfatt). Du bift ed! Da bift ed, bu bift mein Cohn Sunim!

Sunim. 3ch bin Sunim! -

Adam. Geh zu beiner Mutter, mein Cohn! (Cunim gebt zu Era.)

Eva. Gebe zu beinem Bruber Seth! Ach, bu haft teine . Mutter mehr! (Sunim lebnt fich an Seth.)

Seth. D bu Tobesurtheil, bas über sie gesprochen ward! — — Richte bich auf, mein Sunim! Laß mich! Ich komme eilend zu bir zurud. (Da er zurücksommt.) Mein Bater — benn heut' ist kein Tag bed Schonens, kein Tag bed Schweigens — bie Sonne steigt hinunter! bie Tebern fangen schon an sie zu becken. Gib uns beinen Segen, mein Bater!

Adam. Sie steigt hinunter? — Komm, tomm', o Tob, so tomm benn, Tob! — Ich tann euch nicht fegnen, meine Kinder. Der euch geschaffen hat, segne euch! Ich tann euch nicht segnen: ber Fluch ruht auf mir!

Alle. Gib und beinen Segen! Gib und beinen Segen! —

Adam. Ich habe teinen Segen! - (Bor fich.) Sie ift noch nicht vorüber, Die namlofe Angft! Sie fteigt noch! Mit diefen neuen Empfindungen fteigt fie! Mein Leben, bas Leben meiner erften Tage emport fich noch einmal aans in mir! Meine erfte Unfterblichfeit, fie, fie ift es, bie in meinen Gebeinen bebt! - Bo werd' ich hingeführt ? - Much die Dunkelbeit fällt von meinen Augen! Aber, ach, fie fallt, daß ich diefe todesvollen Gefilde febe! - Rehrt eure Blide von mir, ihr ftarren Augen! Du rufft laut, Blut, Blut ber Erichlagenen! Du rufft laut, trubes, fowarzes, ju fdredliches Blut! Bende beinen Strom und fleuch! Dber daß jene Gebirge bich bedecen! - Ach! und diese Mutter mit gerungnen Sanden, die gen Simmel ruft! Und diefer todte Jungling mit ber ftummen Lippe! Er war ihr einziger Sohn! Jener fortgeriffne Urm! - Diefer rauchende Schadel! - Rliebt! fliebt! Erbarmt euch meiner,

3

meine Rinder, ihr einfamen Uebrigen, und führt mich von biefem Gefilbe weg!

Seth (ber gen Simmel fiebt). Wenn biefe gerungenen Banbe, wenn bieg Berg, bas mit feinem Bergen bricht - -

Abam. Ift Seth, ist mein Sohn Seth so nahe bei mir? Ich borte beine Stimme, Seth. Ach, ich habe so fanft gestellummert.

Seth. D ihr Engel, er lächelt! — Rommt, kommt! Romm', Eva! komm', heman und Selima! und Sunim, bu! Kommt, ihr Mutter! last und fein lettes Lächeln febn! Wir find Alle hier. Segne und, mein Bater!

Abam. Kommt her, meine Kinber! Wo bist bu, Seth, baß ich meine Rechte auf bich lege, auf bich, Heman, meine Linke. Selima neige sich an Heman, und Sunim an Seth. Kommt, ihr Mütter, und führt mir eure Söhne her. Eva segne ihre Kinder mit mir!

(Gie fnien um ihn.)

Eva (indem fie zulest aud) nieberfniet). Du mußt mich auch fegnen, Abam!

Abam. Ich foll Eva auch fegnen? Da hast du meinen Segen: Komm mir eilend nach! Du wurdest bald nach mir geschaffen, du Mutter der Menschen! So muffest du nach mir sterben! Hier ist mein Grab!

Eva. Das waren Borte eines Engels, die bu fprachft, o Abam!

Adam. Das ist mein Segen, meine Kinder, Das ist mein Segen, mit dem ich die Entel eurer Entel, mit dem ich das ganze Geschlecht der Menschen segne. — Der Gott eures Vaters, der Stand zum Menschen emporgehoben und ihm eine unsterbliche Seele eingehaucht hat, dessen Erscheinungen ich gesehen habe, der mich gesegnet und gerichtet

bat - er, ber große Angebetete, gebe euch - viel Schmer: sen - und viel Kreude! und fo erinnere er euch oft, bak ibr fterben mußt, wieder unfterblich zu werden. bie Erbe gibt, und ber Leib bes Tobes nur empfangt, Das nehmt, wie ber Wandrer, ber fic an ber Quelle nicht binfest, fondern eilt. Send meife, daß euer Berg ebel merbe. Send fo edel, daß ihr den großen Berth ber Trubfale biefes Lebens gang verftehn lernt. Liebt euch untereinander! 3hr fevd Bruder! Menschlichkeit muffe eure Bonne fevn! Der fev ber größte Mann unter euch. ber ber menschlichfte ift! Es muffe euch an Sethe nicht fehlen, die euch an Gott erinnern! Und, wenn ber Gott eures Baters und euer Gott ben großen Verheißnen, ju bem ich jest gebe, euch fendet: fo hebt euer Saupt auf und ichaut gen Simmel und betet an und danft, daß ihr geschaffen fend! - Aber auch bann noch fend ihr Erbe und mußt ju Erbe merben!

(Indem er diese legtern Worte spricht, wird ein dumpfed Geraufch in der Ferne gebort.)

Seth (ber angfilich auffpringt). Bort ihr bie Felfen beben? Ena. Abam!

Beth. Gie beben immer naher berauf!

Abam. Richter ber Belt! ich fomme! (Indem ber Felb trachend einflürgt.) D Tob! — Du bift's! Ich fterbe!

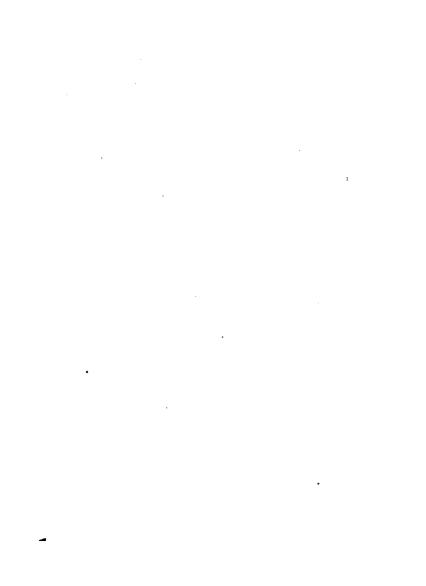

# Hermanns Schlacht.

Ein Barbiet für bie Schaubühne.

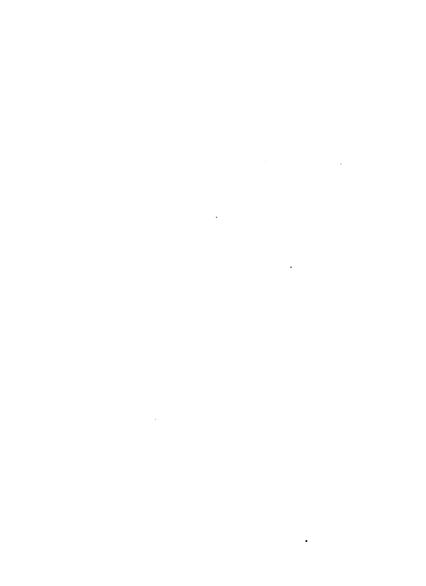

### An den Raifer.

Ich übergebe Unferm erhabnen Raifer biefes vaterländische Gedicht, bas fehr warm aus meinem herzen gefommen ift. Nur hermann konnte feine Schlacht warmer schlagen. Sie, gerecht, überbacht und kuhn, wie jemals eine für die Frei-heit, und beutscher, als unfre berühmtesten, ist es, die gemacht hat, daß wir unerobert geblieben sind.

Niemanden oder dem Kaiser mußte ich ein Gedicht zusichreiben, dessen Inhalt und so nah angeht. Und diese Zusschrift soll zu denen seltnen gehören, welchen man ihr Lob glaubt. Was sage ich, ihr Lob? Wenn der Geschichtschreiber redet, so lobt nicht er, sondern die That. Und ich darf That nennen, was beschossen ist und bald geschehen wird.

Der Kaifer liebt fein Naterland, und Das will Er, auch burch Unterstützung ber Wiffenschaften, zeigen. Nur Dieß barf ich sagen.

Aber ich mage es noch hinzu zu fegen, daß Er bie Berte, welchen Er Unsterblichfeit zutraut, bei ben Bilbniffen Derer, bie fie geschrieben baben, aufbewahren wirb.

Mit gleichen Gesinnungen schapte Karl ber Große bie Biffenschaften, indem er die Geschichte zu seiner Wegweiserin machte, die Bewegung der Gestirne untersuchte, die Sprache bildete und die Gesange der Barben nicht langer der mundlichen Ueberlieferung anvertraute, sondern sie aufschreiben ließ, um sie fur die Nachsommen zu erbalten.

Die Zeiten Karls waren feiner nicht würdig; ihr eigner geringer Nachlaß und ber Werluft bes von ihm gesammelten

Melteren zeigen Diefes genug. Db es unfre Jofephs waren, enticheiden zwar nur die funftigen; aber wir durfen doch, wie mires vortommt, gute Ahnungen von diefer Enticheidung haben.

Ich tenne teinen startern Ausbruck ber Berehrung, mit dem ich mich, bei Ueberreichung bieses Gebichts, Em. Kaiserlichen Majestät nahern könnte, als daß ich meinem Baterlande und Em. Majestät Selbst zu Dem, was Sie für die Wissenschaften thun wollen, Glück wünsche. Niemals bin ich stolzer auf mein Baterland gewesen, als bei dieser Borstellung. Und mich bäucht, ich höre schon mit dem frohen Beisale Aller, welche von Werthe urtheilen können, die unentweihte Leier der Dichtkunst erschallen und sehe die Geschichte ausstehn, sie den goldnen Griffel nehmen und sich dem dauernden Marmor nahen. Dieser ganze Erfolg wird besto gewisser seyn, je gerechter es ist, Die, welche sich zubrängen, zu entsernen, und je edler, Die auszuschen, die unbekannt zu seyn glauben. Diese wird die schönste der Blumen in dem Kranze Em. Kaiserlichen Majestät seyn.

Ich murbe es nicht wagen, hier von mir zu reben, wenn ich nicht zugleich Em. Majestat ben Namen eines großen Mannes nennen könnte. Ich war Wenigen befannt, und ich kannte ben Grafen Bernstorff gar nicht; bennoch war er es, ber mich zu bieser Zeit einem Könige empfahl, bessen Anbenken mir auf immer theuer und unvergestich seyn wird.

3ch bin mit jeder Empfindung der Aufrichtigfeit und bee Bergnugene, welche die freieste Berehrung hat,

Em. Raiferlichen Majeftat

allerunterthänigfter

friedrich Gottlieb Klopftoch.

#### Cacitus.

Unfre Stadt batte fechebundert und vierzig Sabre gestanden, als wir, unter Cacilius Metellus und Davirius Carbo Confulate, bas erfte Mal borten, bag bie Cimbrer gegen und in Baffen waren. Bon biefer Beit an bis au bem ameiten Consulate Trajand find ameihundert und gehn Jahre. Go lange überwinden wir Deutschland. In diesem großen Beit= raume, welcher Berluft auf beiben Seiten! Richt ber Samnit, nicht ber Karthager, nicht ber Spanier ober Ballier, felbst ber Varther hat und nicht ofter an fic erinnert. Denn ber freie Deutsche ift friegerischer, ale ber beberrichte Varther. Und fann und ber Drient, ber burd ben Sieg bes Bentibius fogar feinen Vacorus verlor, etwas Underes vorwerfen, als Craffus Niederlage? Aber die Deutschen haben die Confuln Carbo und Caffins und Scaurus Aurelius und Servilius Cepio und Marcus Manlius geschlagen ober gefangen genommen, ihre funf Armeen ber Republit und Barus mit drei Legionen dem Raiser vertilgt. Und nicht ohne Berluft haben Cajus Marius in Italien, der große Julius in Gallien und Drufus, Nero und Germanicus fie in ihrem eigenen Lande besiegt. Sierauf murbe Cajus Casar megen feiner unausgeführten Drohungen verlacht. Nach einiger Rube eroberten fie, burch unfern Zwiespalt und unfre burgerlichen Kriege eingeladen, die Winterlager der Legionen und wagten es, in Gallien einzudringen. Sie wurden zwar wieder daraus vertrieben, aber gleichwohl triumphirten wir in den folgenden Zeiten vielmehr über sie, als daß wir sie überwanden.

### perfonen.

Bermann.

Siegmar, fein Bater.

Flavius, hermanns Bruber.

Segeft, Fürft ber Cheruster.

Siegmunb, fein Sohn.

Dorft, einer von Siegmars Rriegegefahrten.

Deutsche Sauptleute.

3mei Centurionen.

Brenno, Oberdruide.

Druiben.

Rebmon, ein Druibe.

Berbomar, Führer bes Barbenchors.

Barben.

Opfertnaben.

Thuenelba mit ihren Jungfrauen.

Bercennis, hermanns Mutter.

Der Schauplag ift auf einem Felfen an bem Thale, in welchem bie Schlacht entichieben wird.

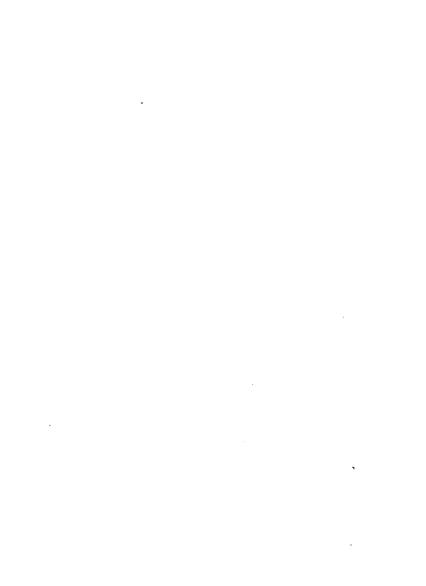

# Erfte Scene.

### Siegmar. Borft.

Sorft. Ja, Siegmar, hier ift der Fels eben, auch find Erummer eines zerfallenen Altars barauf, wie du mir es fagtest.

Biegmar (ber noch nicht geseben wird). Ift bas Thal unten breiter, als bie anbern Thaler?

Sorft. Biel breiter, Siegmar. ha! bort unten alfo wird's vollig entschieden werden!

Siegmar. Deinen Arm, Jungling, und reiß mich burch bas Gebuich berauf!

Sorft. Beiter ju beiner Linken bin, mo es weniger unwegfam ift, findest bu die Felfeneingange, die wir fehlten.

Bieg mar (ber jest beraufgetommen ift). Mein Auge reicht fo weit nicht mehr. Blid' hinab, fturzt ein Quell in bas Thal?

Sorft. Gin Schaumquell fturgt in ber Rluft berab.

Siegmar. Es ist bas Thal, Horst! Nun, Woban und alle Götter, bort unten aus diesem Quell sollen sie mir das lette Blut abwaschen! Mömerblut, Jüngling, und meins! Hier ist die Opferstätte. Rufe nun den Druiden und den Barden, bier wollt' ich sie berführen.

Horft. (Er ruft nach der Seite bin, wo er bergetommen ift.) Hauptleute aus Cherustawald! Wer den schroffen Abhang genau tennt, wer den Strauch am Schnellsten haut, Der haue durch, gerad' aus durch, und führe die heiligen Priester und Sanger herauf! hier, hier ist der Opferfeld! Eine entfernte Stimme. Sorft, fage Siegmarn: Drei Sauptleute gehn mit gehobner Art!

Siegmar. Sieh nach bem Ende bes Thales hin. — Siehst bu nirgende ein Cohortenbild? ober gar einen Abler?

Horft. Fünf Reiter sprengen bas Thal herauf! Die Weichlinge mit bem Kissen auf bem Rosse! Sie sehn sich überall ängstlich um. Einer fällt von einem Wurfspieß aus bem Busch — nun noch Einer, noch Einer, Siegmar!

Siegmar. Flog der Burf von und oder von bruben ber? Borft. Bon bruben ber.

Siegmar. Die guten Katten! Das find Katten bruben, Sorft! haft du einen Spieß fehlen gefehn?

Borft. Reiner fehlte.

Siegmar. Nun, wir Cheruster, meine ich, wollen auch nicht fehlen, wenn wir erst unten sind; meinst du nicht auch, Sorft?

Horft. Wie ich's meine, Cherustafürst? Burf! und Tob! so meine ich's. ha, nur Barus tann diese Lanze suchen! Sie ist scharfgespit! Meine Barthild spitte sie mir an dem rothlichen hange bes Sandberges, als sie mir nach meinem letten Schlafe unsern Sohn mit den großen trotigen Augen zum Abschiedstusse gebracht hatte. Aber auch nur Barus tann sie treffen! Denn er, der und diesen stolzen Urtheilsprecher mit Stad und Beil hersandte, hält es für sicherer, daß er im Capitol für seine Legionen opfert, als daß er sie führt!

Siegmar. Siehst du noch feine Lange? Hörst bu nichts von der Schlacht? Lege dein Ohr an den Felsen. Der Waffentlang der Sinkenden und der huf der Rosse schalt besser aus der Erde herauf.

Sorft. Ich hore bumpfes Geräusch; ich habe noch feine Solacht in ber Kerne gebort.

Biegmar. Hörst bu nicht etwas, bas aus bem Gerausch' bervortont? Mein Sohn ruft fehr laut in ber Schlacht!

Sorft. 3ch bore hermanns Stimme nicht.

Biegmar. Die Römer halten irgendwo langer Stand als vorher; fonst wurdest du die Schlacht lauter hören. Du weißt, daß es unfre kuhnste Jugend ist, die ich führe. Was fagten sie von der Schlacht, da du sie verließest?

Horft. Sie fagten: Siegmars Silberhaar glanzt heller, als ber Mähnenbusch auf ber Nömer Helm! Aber vorn, vorn sollst bu nicht seyn! Sie wollen vorn seyn und sich nach beinem Blick' umsehn, wenn ihr Arm die Mähnen in das Blut stürzt.

Siegmar. 3hr, liebe Cherudter, ihr fend bie Freube meines herzend! Aber vorn foll euer Siegmar auch mit fevn!

Sorft. Das follst bu nicht, bu theurer Alter! Menn ber Beifall beines Auges die Jünglinge entflammt, barin ift mehr Römertob, als wenn bein Arm wirft.

Siegmar. Enkel meiner Brüder, sprich nicht von der Schwere meines Arms! Sobald mein Auge den Blick gegen mir über sieht, so fehlt mein Arm das herz gegen mir über nicht. Rächen soll an der hand des unerbittlichen Todes diese Schlacht die Schlacht des Arrovist! Ich will ihre Blume brechen! Mein hermann sogar soll mich neiden! Da, wo das Thal am Breitesten ist, wo die Legionen, mit ihrer letten hoffnung Seuszer, nach dem Bodan hinseuszen werben, der auf dem Capitol die Donner halt, da, Jüngling, andert die Schlacht durch mich ihre Gestalt! Tod war bisher auf beiben Seiten: dann ist auch diesen Beilträgern gerade gegenüber Tod!

Sora. Siegmar, ich lerne mit Chrfurcht, wie man fterben muß.

Biegmar. Gut benn! Wenn ich bort unten bie Abler in meines Sohnes hand nicht febe, fo feb' ich fie von oben ber, aus der glangenden Mondwolke, naber bei ben Göttern!

Horft. Ach, mein Vater, es dauchte mir, als ob bu schon unter ben Barben Walhalla's sangst! Ihr Götter, bet benen er so nah seyn will, erfüllt die Weissagung von seinem Tobe nicht!

Siegmar. Wenn ich herunterblide, so schimmern mir Augustus Abler heller, und rother wird mir das Romerblut an der Lanze meines Sohns! Wodan und alle Götter! habe ich geweissagt, so habe ich Sieg geweissagt! Mein Leben ober mein Tod war keiner Weissagung werth!

Sorft. Ich will noch mehr von bir lernen, ehrwurdiger Greis. hermann ift jest mitten in ber Schlacht. Dentft bu an feinen Tob?

Siegmar. Ich muß mich ber Freude enthalten, an seinen Tod zu benken. Denn ich lebe nicht lange mehr, und so wäre ich bald wieder bei ihm! Fiele er jest, so siegten wir vielleicht nicht! Mit dem Träger des lesten Ablers, den wir nehmen, mag auch er fallen, aber eher, eher nicht! Von dort an, wo die Schlacht ansing, bis dicht an seinen Grabhügel mussen alle Thäler einst von Gebeinen weiß seyn! Wenn Hermann umkommen soll, so falle er zulest!

Sorft. Bu biefem Grabe, an bem bie lette weiße Legion liegt, will ich jeden Frühling meines Lebens hinziehn, es mit Blumen ohne Bahl bestreun und des besten Barden besten Gesang mit allen meinen Freunden, die dich und einen solchen Sohn gekannt haben, unter der glanzenden Monde wolke singen!

Siegmar. Jüngling, bu weißt nicht, wie lieb bu mir bift! Du labst einen alten guten Mann, Jüngling! Es war

mir jest eben so, als da ich in der Schlacht des Ariovist, wie wir noch gegen den stolzen Casar zu siegen glaubten, mit dem Helm' eines Römers, den ich hingestürzt hatte, aus einem kühlen Quell seitwarts blidend schöpfte. Denn ich suchte mir bei der füßen Labung das Herz eines der Fabier, den ich auch traf! Ha! war's das Herz des Dictators gewesen! Aber, dieß Blut kließen zu sehn, war dem erhadnen Manne vorbehalten, wie heißt doch sein Name? Das ist wahres Leiden des Alters, daß man sogar solche Namer verzist! Nenn' ihn mir, diesen ehrenvollen Mann, der werth war', ein Nachsomme Thuistons zu seyn.

Sorft. Brutus!

Siegmar. Du nannteft einen großen Namen, Jungling! Sorft. Ebler, befter Mann! Siegmar! Jest nannte ich noch einen großen Namen!

Siegmar. Hörst bu bie Schlacht noch nicht näher?

Borft. Mich baucht, bag bas Getofe lauter wird.

Biegmar. Und mas fieheft bu?

Horft. Einzelne Flüchtlinge, die der Wurfspieß binstürzt. Siegmar. Sie wollen hier durch! Das sind keine Flüchtlinge, es sind Ausgeschickte, die untersuchen sollen, wo die Legionen nun hinkommen; aber sie bringen die Botschaft dem Minos! Wie furchtbar wird euch die Urne des ernsten Gottes tonen, wenn er's euch nun sagen wird, daß euer Krieg ein Krieg der Herrschlucht und nicht ber Gerechtig-

sorft. Aber, ach, mein Vater, tonnten die Legionen nicht auch jurudgehn? Belcher Schmerz für dich und beine Junglinge unten im Balbe!

Siegmar. Burud' in bas ichmalere Thal, wo noch mehr Tob auf fie martet? Sie wollen, und fie muffen vorwarts.

Stopfiod, bramat. Werte. I.

feit ift.

Sorge nicht, horft, nach uns her muffen fie! hier unten an bem Felfen taufcht fie die hoffnung bas lette Mal! hier brebten fie fich aus und fechten mit allen ihren Kriegsfunften; allein verwunscht fept Wodan jum Opfer!

(Es wirb Barben:Mufit von ferne gehort.)

Borft. Die Drniben tommen.

Siegmar. Nahm hermann Barben mit fich? worft. Benige.

Siegmar. Denn wir muffen auch hier die meisten haben, jest bald zum Opfergefang und zur Aufmunterung meiner lieben Cheruster unten im Balbe, die da fechten werden, wo die Schlacht am Blutigsten sepn wird, und hernach für alle unfre heere! Denn, sobald sich die Legionen unten im Thal' ausbreiten, tont der Gesang hinunter in die Schlacht.

# Zweite Scene.

# Gemaffnete Opferknaben.

Biegmar (ju bem altften Anaben). Ber ift bein Bater, mein Gobn?

Der Anabe. Der Führer bes Barbenchors, Berbomar. Bift bu nicht ber alte Siegmar, hermanns Bater?

Siegmar. Rennft bu mich fcon, Rnabe?

Der Anabe. Ach, hermanns Bater! Streit wie Boban, hermanns Bater! (Bu ben andern Opfertnaben.) Stellt euch jum Kriegstange!

#### Bwei Barben.

(Der eine fpielt, ber andere singt. Die Anaben tangen.) Trodnet die Bunden der Streitenben! Sauget, Mütter und Weiber, das schöne Blut der Schlacht! Flechtet, Mädchen, das heilige Laub des Eichenhains Aur die Schläfe des Siegers!

Die Braute warteten auf ihn: nun ift er ba, ber große Tag! Binbet, Braute, nun Blumen gn Rrangen Um euer fliegenbes haar!

Die blutigere Lange ber Geliebten verfündet ben naben Sieg!

Brenno. Ift Dieß ber Plat jum Opfer, Siegmar? Siegmar. Ja, und auch jum Kriegsgefang. Denn bort unten ist bas Thal, von welchem ich mit bir sprach, und hier gingest bu mitten burch meine Cheruster. Die lette Nacht, Barben, ba ihr näher bei ben Römern wart, machten sie bie Bardenburg, und ihr habt gewiß daran gedacht, baß ich euch sagte, sie mußten heut' an der blutigsten Stelle ber Schlacht lang' aushalten!

Brenno. Bas fagst bu, weiser Greis? werden wir in biefer furchtbaren Schlacht siegen, die nun ichon über ben britten Mittag fortbauert?

Biegmar. Benn bie Gotter mit und find, und wenn unfre Cobne fecten!

Brenno. Es ift ein ernftvoller Tag!

Biegmar. Mit dem Niedergange der Sonne ift es ent- foieben, ober ich fenne meinen Sohn hermann nicht.

Brenno. Alfo heut noch Sieg ober Stlaverei!

Siegmar. Dber Tob! wolltest bu fagen.

Sorge nicht, horft, nach und her muffen fie! hier unten an bem Felfen taufcht fie die hoffnung bas lette Mal! hier breiten fie fich aus und fechten mit allen ihren Kriegefunften; allein verwunfcht fepb Wodan jum Opfer!

(Es wirb Barden:Mufit von ferne gebort.)

forft. Die Drniden tommen.

Biegmar. Nahm hermann Barben mit fich? worft. Benige.

Siegmar. Denn wir muffen auch hier die meisten haben, jest bald zum Opfergesang und zur Aufmunterung meiner lieben Cheruster unten im Balbe, die da fechten werden, wo die Schlacht am Blutigsten senn wird, und hernach für alle unfre heere! Denn, sobald sich die Legionen unten im Thal' ausbreiten, tont ber Gesang hinunter in die Schlacht.

# Zweite Scene.

### Gemaffnete Opferknaben.

Biegmar (ju bem altften Anaben). Wer ift bein Bater, mein Gobn?

Der Anabe. Der Führer bes Barbenchors, Berdomar. Bift bu nicht ber alte Siegmar, hermanns Bater?

Siegmar. Rennft bu mich fcon, Rnabe?

Der Anabe. Ach, hermanns Bater! Streit wie Boban, hermanns Bater! (Bu ben andern Opfertnaben.) Stellt euch jum Kriegstange!

#### Bmei Barben.

(Der eine fpielt, ber andere fingt. Die Anaben tangen.) Trodnet die Wunden der Streitenben! Sauget, Mütter und Weiber, das schöne Blut der Schlacht! Flechtet, Mäbchen, das heilige Laub des Eichenhains Für die Schläfe des Siegers!

Die Braute warteten auf ihn: nun ift er ba, ber große Tag! Binbet, Braute, nun Blumen ju Kranzen Um euer fliegenbes haar!

Die blutigere Lange ber Geliebten verfünbet ben nahen Sieg!

Brenno. Ift Dieß ber Plat jum Opfer, Siegmar? Siegmar. Ja, und auch jum Kriegsgefang. Denn dort unten ist das Thal, von welchem ich mit dir sprach, und hier gingest du mitten durch meine Cheruster. Die lette Racht, Barden, da ihr naber bei den Römern wart, machten sie die Bardenburg, und ihr habt gewiß daran gedacht, daß ich euch sagte, sie mußten heut' an der blutigsten Stelle der Schlacht lang' aushalten!

Brenno. Bas fagft bu, weifer Greis? werden wir in biefer furchtbaren Schlacht siegen, bie nun ichon über ben britten Mittag fortbauert?

Siegmar. Wenn bie Gotter mit und finb, und wenn unfre Cobne fecten!

Brenno. Es ift ein ernftvoller Tag!

Siegmar. Mit dem Niedergange der Sonne ift es entichieben, ober ich fenne meinen Sohn hermann nicht.

Brenno. Alfo heut noch Sieg ober Stlaverei!

Siegmar. Dder Tod! wollteft bu fagen.

Sorge nicht, Sorft, nach und ber muffen fie! Sier unten an bem Felfen tauscht fie die hoffnung das lette Mal! hier breiten fie fich aus und fechten mit allen ihren Kriegefunften; allein verwunscht sept Bodan jum Opfer!

(Es wirb Barben:Mufit von ferne gebort.)

Sorft. Die Drniben tommen.

Biegmar. Nahm hermann Barben mit fich? worft. Benige.

Siegmar. Denn wir muffen auch hier die meisten haben, jest balb zum Opfergesang und zur Aufmunterung meiner lieben Cheruster unten im Walbe, die da fechten werden, wo die Schlacht am Blutigsten senn wird, und hernach für alle unfre Heere! Denn, sobald sich die Legionen unten im Thal' ausbreiten, tont ber Gesang hinunter in die Schlacht.

# Zweite Scene.

### Gemaffnete Opferknaben.

Siegmar (ju bem altften Anaben). Ber ift bein Bater, mein Gobn?

Der Anabe. Der Führer bes Barbenchors, Berbomar. Bift bu nicht ber alte Siegmar, hermanne Bater?

Siegmar. Rennft bu mich fcon, Rnabe?

Der Anabe. Ach, hermanns Bater! Streit wie Boban, hermanns Bater! (Bu ben andern Opfertnaben.) Stellt euch jum Ariegstange!

#### Bmei Barben.

(Der eine fpielt, der andere fingt. Die Anaben tangen.) Trodnet die Munden der Streitenben! Sauget, Mutter und Beiber, das schöne Blut der Schlacht! Flechtet, Madchen, das heilige Laub des Eichenhains Rur die Schläfe des Siegers!

Die Braute warteten auf ihn: nun ift er ba, ber große Tag! Binbet, Braute, nun Blumen zu Krangen

Um euer fliegenbes Baar!

Die blutigere Lange ber Beliebten verfündet ben naben Sieg!

Brenno. Ift Dieg ber Plat jum Opfer, Siegmar?

Biegmar. Ja, und auch jum Kriegsgefang. Denn bort unten ist bas Thal, von welchem ich mit bir sprach, und hier gingest bu mitten burch meine Cheruster. Die lette Nacht, Barben, ba ihr naher bei ben Römern wart, machten sie bie Bardenburg, und ihr habt gewiß baran gedacht, baß ich euch sagte, sie mußten heut' an ber blutigsten Stelle ber Schlacht lang' aushalten!

Brenno. Bas fagst du, weiser Greis? werden wir in biefer furchtbaren Schlacht siegen, die nun ichon über ben britten Mittag fortbauert?

Siegmar. Wenn bie Gotter mit und find, und wenn unfre Cobue fecten!

Brenno. Es ift ein ernftvoller Tag!

Biegmar. Mit bem Niebergange ber Sonne ift es ent- fchieben, ober ich fenne meinen Sohn hermann nicht.

Brenno. Alfo heut noch Sieg oder Stlaverei! Diegmar. Dber Lob! wollteft bu fagen.

Brenno. Bringt bemooste Steine und baut ben Altar wieder auf.

(Einige Druiben geben ab.)

Ein Druide. Bas willft bu fur ein Opfer haben, Brenno?

Brenno. Wer hat unter euch ben schärfften Blid und ben schnellften Pfeil?

Ein Darde. Sieh biefen an, wie er blinkt. Er überholt aber auch den Sturm aus bem hohen Nord.

Brenno. Ginen Abler, fcmarz, groß, mit ber Flamme im Bid.

#### (Der Barbe geht.)

Biegmar (3u forft). Steig' an dem Felsen hinab. Es ragt da ein Ucberhang hervor, von dem du weiter an dem Walde hinuntersehen kannft. Sobald du eine Cohorte erblickt, die nicht flieht, sondern in Schlachtordnung vorruct, so komm wieder berauf.

#### (Porit gebt.)

Brenne (gu Stegmarn). Gin Abler foll heut Bobans Opfer feon.

Biegmar. hermann, bent' ich, legt auch Abler bei bem Altar nieber. Und vielleicht, daß Boban meinen Cherustern und mir auch einen gewährt.

Brenne. Willit bu benn auch in bie Schlacht geben?

Siegmar. Du batteft mich fragen follen, marum ich noch nicht barin gewesen bin, und so batte ich bir vielleicht geantwortet, vielleicht auch nicht!

Brenne. 3ch feb, bu baft bid und beine fübnen Jung: linge für die blutige Stunde ber Entideibung aufbehalten. Obrmutdiger Greis, es ift genng, wenn bu Befehl hinunter fendert. Siegmar. Der tobesnahe Befehl, bem ber Burf ber Lange folgt, hat mehr Gehorfam.

Brenno. Erifft benu dein Urm noch?

Biegmar. Dab trifft er.

Brenno. Aber, wenn hermann auch fällt, wer foll bann Kuhrer unfrer heere fevn?

Biegmar. Wer Muth genug hat, hermann zu gleichen. Denn, ach, mein Sohn — ich mag weber ben Namen, ben ich ihm gab, aussprechen, noch ben fie ihm gaben — er ift unter ben Römern.

Brenno. Flavius meinft bu?

Siegmar. Barum fprachst bu ben Namen eines Berrathers an biesem großen Tage aus?

Brenno. Du mußt nicht in bie Schlacht gehn, Siegmar.

Siegmar. Und bu nicht opfern, Brenno.

Brenno. Alfo bift bu völlig entschloffen?

Siegmar. Bei Boban! frag mich nicht mehr.

(Die wiederkommenden Druiden fangen an ben Altar ju baun.)

Brenno. Aber, wenn du nun gefallen bift, und hermann auch, was follen bann wir thun?

Siegmar. Rliebn.

Brenno. Stolzer Mann! streiten können wir nicht, wie ihr, aber sterben können wir. Berwunschungen will ich ben Römern mit meinen Barden von Wodans Altar entgegen singen und sterben!

Biegmar. Die Römer zuden ihre Schwerter auf Prie-

fter nicht.

Drenno. Bir haben auch Schwerter! Coll ich ber erfte Druibe eines unterjochten Bolfes fevn?

Siegmar. Unterjocht nicht, denn fie tonnen nur fehr fummerlich fiegen, wenn fie fiegen. Und werden fie ber

Brenno. Bringt bemooste Steine und baut ben Altar wieder auf.

#### (Einige Druiben geben ab.)

Ein Druide. Bas willft bu fur ein Opfer haben, Brenno?

Brenno. Wer hat unter euch den schärfften Blid und ben fchnellften Pfeil?

Ein Barbe. Gieh biefen an, wie er blinkt. Er überbolt aber auch ben Sturm aus bem boben Rord.

Brenno. Ginen Abler, fcmarz, groß, mit ber Flamme im Biid.

#### (Der Barbe gebt.)

Siegmar (su Borft). Steig' an bem Felfen hinab. Es ragt ba ein Ueberhang hervor, von dem du weiter an dem Walbe hinuntersehen kannst. Sobald du eine Cohorte erblickst, bie nicht flieht, sondern in Schlachtorbnung vorrückt, so komm wieder herauf.

#### (Sorft geht.)

Brenno (ju Siegmarn). Ein Abler foll heut Bobans Opfer fenn.

Siegmar. hermann, bent' ich, legt auch Abler bei bem Altar nieber. Und vielleicht, bag Boban meinen Cherustern und mir auch einen gemahrt.

Brenno. Willft bu benn auch in die Schlacht geben?

Siegmar. Du hattest mich fragen follen, warum ich noch nicht barin gewesen bin, und so hatte ich bir vielleicht geantwortet, vielleicht auch nicht!

Brenno. Ich feh, bu haft bich und beine fühnen Junglinge für bie blutige Stunde ber Entscheidung aufbehalten. Ehrwürdiger Greis, es ift genug, wenn du Befehl hinunter fenbest. Siegmar. Der tobesnahe Befehl, dem ber Burf ber Lange folgt, hat mehr Gehorfam.

Brenno. Erifft denn bein Arm noch?

Siegmar. Nah trifft er.

Brenno. Aber, wenn hermann auch fällt, wer foll bann Rubrer unfrer heere fenn?

Siegmar. Wer Muth genug hat, hermann zu gleichen. Denn, ach, mein Sohn — ich mag weber ben Namen, ben ich ihm gab, aussprechen, noch ben fie ihm gaben — er ift unter ben Römern.

Brenno. Rlavius meinft bu?

Siegmar. Barum fprachst du den Namen eines Berrathers an biesem großen Tage aus?

Brenno. Du mußt nicht in bie Schlacht gehn, Siegmar.

Siegmar. Und bu nicht opfern, Brenno.

Brenno. Alfo bift bu völlig entschloffen?

Siegmar. Bei Bodan! frag mich nicht mehr.

(Die wiederkommenden Druiden fangen an den Altar ju baun.)

Brenno. Aber, wenn du nun gefallen bift, und hermann auch, was follen bann wir thun?

Siegmar. Rliehn.

Brenno. Stolzer Mann! streiten tonnen wir nicht, wie ihr, aber sterben tonnen wir. Verwunschungen will ich ben Romern mit meinen Barben von Wobans Altar entgegen ungen und fterben!

Siegmar. Die Romer juden ihre Schwerter auf Prie-fter nicht.

Drenno. Wir haben and Schwerter! Coll ich ber erfte Druibe eines unterjochten Boltes fevn ?

Siegmar. Unterjocht nicht, benn fie tonnen nur febr fummerlich fiegen, wenn fie fiegen. Und werben fie benn

etwa siegen? Sterben follen fie! Die Schlacht bes Ariovist und ihrer Beile Rlang rufen ihnen laut ben Lob gu!

Brenno. Du bift ein fuhner Mann, hermanns alter Bater! Ich neibe bich, ehrenvoller Greis!

Siegmar. Dank fep's den Göttern, daß mein Sohn noch tühner ift! Die Kömer kannten biefen Jüngling nicht: nun lernen sie ihn kennen; jest in diefem Augenblick, da ich von ihm rede, Brenno, lernen sie ihn immer mehr kennen!

Brenno. Und mas willft bu denn thun?

Siegmar. Man fagt nicht, was man thun will, man thut! Brenno. Du weißt, wie ich bich ehre. Red' alfo mit mir bavon.

Siegmar. Du bift fein Krieger, ich fann mit bir bavon nicht reben.

Brenns. Du führst, wer in Cherustawalb am Rühnsten ift. Du willst fterben, ehrenvoller Mann!

Siegmar. Wenn die Gotter es wollen, fo will ich es auch. Ich werbe wie in meiner Jugend ftreiten, mich wagen, wie ehmals, nicht mehr und nicht weniger!

Brenno. Aber bu wirfft die Lange nicht mehr wie vordem.

Siegmar. Spielen benn bie ichnellen Junglinge, meine Rriegsgefährten, mit ihren Langen?

Brenno. 3ch feb', ich muß einen bittern Abichied von bir nehmen, wenn bu gur Schlacht hinunter gehft.

Siegmar. Abschied auf einige Stunden oder auf einige Jahre, Das ift, baucht mich, fast einerlei.

Brenns. Bringft du das Opfer icon?

Der Barde. Es war icon anzusehn, wie er hoch aus der Luft mit dem blutigen Pfeil' herunterfiel; aber nun ist fein Flammenblic verloschen, mit dem er Römerleichen suchte.

Brenno. Forbert ben Altar, Druiden!

Diegmar. Reich mir ben Abler, Barbe. (Er batt ben Wier in bie 586e.) Run, Bodan, lag bie andern bes Bluts ber Säuglingsmörber trinfen!

(Ein Druide nimmt ben Abler von Siegmarn und legt ibn vor ben Altar.)

Drenno. Ihr Druiden! und ihr Barben! es ist heut' ein feierlicher Tag. — Ich bin alt geworden und habe noch teinen solchen Tag erlebt! — Wir muffen heut mit mehr Ernst, als jemals, opfern. Wodan sließt viel Römerblut, aber Jupitern auch beutsches.

Ein Druide. Brenno, ber Altar ift gebaut!

Brenno. Breitet ben Abler gum Opfer aus. Beihet bie Flamme und bringt sie in ber großen Opferschale. (Einige Druiden geben ab.) Opfert sehr ernstvoll, Druiden! und ihr, o Barben, überlaßt euch heut' eurer Begeistrung gang! Unfre Bater und Brüder bluten! Eure Gefänge stärken des Streitenden Arm. Biel Blut der Eroberer muffe heut durch eure Gefänge sließen! (Die wiedergefommenen Druiden sehen die Schale mit dem Feuer vor dem Abler nieder. Auf beiden Seiten des Alstarb siehen bie Druiden, und bei den Felseneingängen die Barden. Brenno tritt vor den Altax.) Beginnt, Ebore!

(Indem die Musik der Instrumente gehört wird, heben zwei Druiden die Schase mit dem Feuer, und zwei andre den Abler aus; vor ihnen tanzen die Opserknaben. Sie und die andern Druiden gehen zweimal um den Altar, Brenno zulest. Sobald sie still siehn, wird der Mder in das Keuer geworfen.)

#### Die Barben. Alle.

D Boban, ber im nachtlichen Sain Die weißen, fleaverkunbenben Roffe lenkt,

Seb' hoch mit ben Burgeln und ben Bipfeln ben taufenbfahrigen Gichenfchilb,

Erfcuttr' ibn, bag fürchterlich fein Rlang bem Eroberer fen!

Ruf in bes Wiberhalls Felfengebirg Onrch bas Grann bes nächtlichen Sains, Dag bem Streiter vom Tiberfirom' Es ertone wie ein Donnerfturm!

Wint beinen Ablern, bie mehr als ein Bilb Auf einer hohen Lange finb! Flamm' ift ihr Blick und burftet nach Blut! Sie perwanbeln Leichen in weißes Gebein!

Die Raber an bem Kriegeswagen Wobans
Raufchen wie bes Walbs Ströme bie Gebirg' herab!
Wie schallt ber Roffe gehobener Huf!
Wie weht bie fliegende Mahn' in bem Sturm!

Der Abler Heerzug schwebet voran, Sie blicken herab auf bie Legionen. Wie schlägt ihr Bittig, wie tont ihr Gefchrei! Laut forbert es Leichen von Woban!

Modan! unbeleibigt von uns, Kielen sie bei beinen Altären uns an! Modan! unbeleibigt von uns, Erhoben sie ihr Beil gegen bein freies Bolk!

Weit halle bein Schilb! bein Schlachtruf tone, Wie das Weltmeer an bem Felfengestade! Furchtbar schwebe bein Abler und schreie nach Blut und trinte Blut! Und die Thale des heiligen Hains bede weißes Gebein! Biegmar. Der Gefang hat mein herz erquickt. Es ift feit langer Beit ber erste, den ich wieder in einer Römersschlacht höre. Denn in unsern Schlachten mit und blutet mir mein herz, und ich mag bann den Barbengesang nicht hören. Schneibet mir den Eichenzweig: ich will mein haupt, heut das erste Mal zu früh, mit dem heiligen Laube kranzen.

(Ein Druide geht.)

Brenno. Da bie Barben mit hermann in bem Lager ber Römer gewesen waren, und hernach mit und bei dem Opfermahl, wo hermann ben großen Eid zu Mana schwur, ba dichteten sie gegen die Römer ein heißes Baterlandslied. Ich habe das Rasen ihrer hörner gehört, als sie es sich ein-ander sangen.

Siegmar. Singt's, Barben!

Werdomar. Wir muffen erft bas heilige Laub um beine Schläfe fehn. (Er ruft es in den Wald.) Komm! fomm! fchneid' eilend ben Zweig! (Rachbem der wiedergetommene Druide den Kranz um Siegmars Saupt gewunden bat.) Siegmar, bein Silberhaar fcmidt ben heiligen Kranz.

Siegmar. Mach mich in meinem Alter nicht ftolz, Berdomar. Run benn! ich will heut' auch ftolz feyn: benn Augustus foll es nicht feyn, wenn er von dieser Schlacht hört, aus ber wir ihm ber Boten nicht allzuviel schicken wollen. Aber, wenn es benn ber Kranz nicht thut, Werdomar, Blut wurde doch das graue Haar des alten Mannes schmuden? Doch beginnt euer Lieb, Barden.

Bwei Chore.

In Thuiskons hainen gehöret ihr Moban! Er erkor fich euch jum Opfer in bem Thal! Wie Schlangen zischt in bem Opfer bie Flamme nicht! Doch raucht es im Thal!! es raucht von Blut! Tobt gehöret ihr Jupiter! Behntausenb nehm' er seiner Donner Und seud' euch bes Abgrunds Richtern, Rhabamanthus und Minos, au!

Drei Chore.

Söttinnen Diren, Alekto Furie!
Schwingt eure Fackeln hoch, wie fie ihr Beil,
Und treibt fie, Gespielen bes Donners,
Bor bes Abarunds Richter!

Flammen fingt aus ber Urne Kocytus, Der Golle Strom! Tone bumpf, o Strom, in ben Richterausspruch Der ernften Gotter!

Mile.

Bon hier, von hier, es rufet von hier Der Dlütter und Sauglinge Blut ench nach! Und Keiner entflieht bem Gefchrei bes Bluts, Und Keiner entflieht.

Bwei Chore.

Aber in ber Stadt des hohen Capitols Leben ber Tyrannen Brüber noch! Wie ein Meer, braust ein zahllos Bolk um die sieben Sügel her, Tyrannen des Aufgangs und des Riebergangs!

Bwei Barben.

Die Druiben warfen ber Lebenben Los Bei Mana's Altar! Fluch war bas Los! Sprecht, Barben, ben Bluch ber Lebenben aus! Bwei Chore.

Entartet, Romalus Enkel, and gleicht Bei dem Bollustmahle dem Thier'! Es entnerve den Arm, der die Lauze männlich warf! Und früber ruf' es den Tod!

Bilbet eure Götter euch immer gleicher und feiert, Also getäuscht, das taumelnde Vest! Hinter dem Rebenstabe laure Berderben! Berderben hinter der Myrthe! (Ein Sauptmann tommt.)

Drei Chore.

Kriecht um ben hohen Augustus! Macht ihn zum Gott' und weihet ihm Priester! Räuchert auf bem Altar Des hoben Augustus!

Rein Scipio werb' end geboren, Rein Gracchus geboren, Geboren fein Cafar! Alucht Brutus Gebein!

Alle.

Wir horen, horen bie Barben Walhalla's,
Sie ruhn auf ehernen Stuhlen, mit heiligem Laube gefrangt.
Sie raufchen in ben harfen unb fingen mit uns
Den Romern Bermunfdungen gu!

Siegmar. Ber bift bu, Sauptmann?

Der Sauptmann. Ein Ratte. (Bu Brenno.) Unfer Fürst senbet mich zu bir herauf, ich bringe bir seinen Dant, daß bu hier opferst und hier singst. Wir haben die hohe Flamme gesehn und ben Gesang in den Felsen des Widerhalls ge- hort. Ihr habt unfre Jünglinge so entstammt, bas sie aud

bem Gebuich' heraus gestürzt waren, hatte unser gurst sich nicht mit feinem ganzen Ansehn gegen sie gestellt. Ich ging mitten burch beine Cheruster, Siegmar. Sie schlagen an ihre Schilbe und rufen sich mit wuthender Freude laut zu, und doch stehn sie wie die Eiche eingewurzelt. Deine hauptelente übertreffen heut sogar die unsern. Sie halten den heißen Durft nach der Schlacht besser aus.

Biegmar. Du haft ben Blutring noch, hauptmann? Der Sauptmann. Es ift ber fünfte! Meine Cobten find Romer.

Siegmar. Ließ euer Fürst Kriegshaar ju unfrer Befreiung machfen ?

Der Sauptmann. Du weißt, mit welchem Blid' er schwieg, ba hermann bei Mana schwur. Sein Gesicht ift seitbem wie in einem Gewöll', und er will's nur über liegenden Ablern enthüllen.

Siegmar. Ha, Das wußt' ich von bem Schweiger nicht, baß ihm so viel Feindesblut fließen sollte. Weh den Cohorten auf eurer Seite! Höre, Hauptmann, sage deinen Junglingen und meinen, daß beut' ein sehr sestlicher Tag ist! Ihr sollt noch mehr Gesang hören! Und der Thaten, weissage ich euch, werdet ihr nicht weniger thun, und Das, eh der heilige Mond aufgeht. (Der Sauptmann geht ab.) Singt meinen Junglingen, Barden!

### Bwei Barben.

hinter euch halt Thuenelba,

Mit bem Röcher ber Jagb.

Jung und leicht und lichtbraun

Stampfen bie Erbe vor bem eifernen Bagen bie Roffe Thusnelba's. Bmei Anbre.

hinter end halt Bercennis Dit rubevollem Geficht'.

3hr fouget, ihr fouget, Cheruster,

Bermanns Mutter und Beib!

Ein Chor.

Befang, verfcweig's ben fühnen Janglingen nicht!

Froh werben fie horen bie Gotterbotfchaft!

So fcopfet bie labenbe Schattenquelle

Der Weibner, ba er enblich in ben Rluften fie fanb.

Alle.

D Cohne ber Alten , bie Rriegesnarben

Tragen im hohen Cherustawalb'!

D Junglinge mit ben Blumenfchilben,

Die bas beilige los erfor und Siegmar führt!

Ihr fepb es, ihr fepb's, ihr werbet in breiterem Thal' Entgegen ben Legionen gebn,

Werfen ben fcnellen Burf, gerad' in bas Untlig ber Romer,

Die Schilbe von Erg porbei!

Berad' in bas Berg, von Siegmar geführt, Bu rachen bie Fruhlingstange, gerftaubt burch Baffentlang,

Die Thrane ber Braut, ben bulferufenben Rnaben,

Des Greifes fterbenben Blid, geführt von Giegmar!

Biegmar. Die Legionen faumen lange! Wenn ich nur erft euer Lied unten im Thal' horte! Dort, bente ich, foll es noch beffer hinunter schallen, als es hier durch ben biden Balb ben Cherustern suschallt.

werdomar. Der Balb halt bas Rufen ber Horner nur wenig auf. Ich habe beinen Namen in ber Kluft bes Biberhalls gebort. Siegmar. Run, Barben, fahrt fort und laßt die Namen ber Eprannen und unfre Namen in allen Felfen des Widerhalls laut tonen. Ihr helft uns siegen, edle Jünglinge! Euer Gesang sliege den blutigen Flug der Lanze!

Ein Hauptmann. Hermann schickt bir biefen Helm, Siegmar. Es ist bes tuhnen Eggius Helm. Er bittet bich, baß du nicht eher mit beinen Jünglingen hervordrechst, als bis die Legion bei dem großen Quell' ist. Er hat auch zu den Katten und Marsen gesandt. Er hofft, ihre Fürsten werden, ehe die Legion bis zum Quell tömmt, nicht wenig in ihren Seiten gewüthet haben. Er hat Einen von und auf einen Felsen gestellt, von dem man in das ganze Ehal hinab sehen kann. Sobald du angreisst, will auch er, durch einen neuen Angriff, den sechs Cohorten im Rücken der Legionen den Beistand wehren. Diese Sohorten sind lauter Weteranen und haben die wenigsten Todten. Hermann ruht jest und läßt die Wunden saugen.

Siegmar. Ift Eggius tobt?

Der Bauptmann. Bermann bat auch feine Lange.

Biegmar. Das hab' ich auch um meinen Sohn verdient, baß er mir biese Erstlinge bes Siegs zuschickt. Denn ich lieb' ihn. Ha, Brenno, Das ist reiche Beute, wie sie ber Römer Jupiter bringt. Woban foll auch reiche Beute haben, Brenno! (Er legt ben Seim an ben Attar.)

# Dritte Scene.

Sorft. Siegmar, fie tommen! Eine Cohorte rudt tubn vor. (Er und bermanns Sauptmann geben fich die Sand.) Wie geht's und? Der Sauptmann. Wie es taum den Parthern gegangen ift! Diegmar (ju bem Sauptmann). Jüngling, ja beim Quell! geh! Run, fo kommen sie benn endlich! — Ruhn, fagtest bu? Taumelt's in ihren Seiten nicht?

Sorft. Ja, bie Seiten schwanten, und ber helme finten bort viele ins Blut; aber die Lebenben febn nach ben Codten nicht bin.

Biegmar. Balb follen sie noch mehr vorwärts fehn! Die erstehte Stund' ist gekommen, Wodan! Ha, Jüngling, Jüngling, du fangst mir ein Walhallalieb! Sie kommen! Behab bich wohl, mein alter Kreund!

Brenno. Go muß ich denn den bitteren Abichied nehmen! Bicgmar. Du icherzest, alter Mann! Abichied? ein Greis von einem Greise'? Laß mir die Opferknaben . . Kommen noch mehr Coborten, Sorft?

Horft. Roch eine tommt fehr blutig und fehr langfam. Biegmar. Brenno, laß mir die Opfertnaben bas Langensfpiel tangen! Ich muß es noch einmal fehn. Es tonnte ja wohl fepn, baß ich es nicht wieder fab'.

Der altfe Opferknabe. Es ift Riemand bier, ber bie Langen werfen fann.

Siegmar. Cangt nur ohne Burf.

(Sie legen die Schilbe und bie Rangen weg.)

Ein Barbe.

Blinft, Langen, ihr fcbredt fie nicht!

Die Bater lacheln fie an, und foneller tangen fie burch!

So feht ihr, o Bater, fie einft

Im erufteren Reibn ber Schlacht!

Biegmar. Es ift genug. Brenno, fag meinem Sobn' hermann, bag mich Boban enblich auch ber Schlacht gewurdigt hat!

Brenno. 3ch foll ed ihm fagen ?

Bieg mar. Run, vielleicht fage ich es ihm felbft. Rommen noch mehr Coborten, Sorft?

Sorft. Die beiden Cohorten halten und richten Danippeln gegen ben Balb.

Siegmar. Stehft du den Abler icon?

Borft. 3ch feh' ihn noch nicht.

Siegmar. Brenno, bu erlebst eine fcone Nacht!

Brenno. Erleb', erlebe fie auch, du Freund meiner Jugend und meines Alters! Ach, Siegmar, etwas Erübes, eine Ahnung schwebt vor mir. Mich dunkt, ich werbe bich nicht wiedersehn.

Siegmar. Und mich ahnet's, daß bu mich wiederfebn wirft.

Brenno. Wiedersehn denn, aber nicht lang! Bo willft bu, daß ich bich begrabe?

Siegmar. Drei Grabstätten maren. .

Brenno. Warum fiehst bu beine Lanze mit biefem bes fondern Lächeln an?

Siegmar. Beil sie blutig besfer aussehn wird! und Das bald! und weil ich mehr an Barus Tob bente, als an meinen. — Drei Grabstätten waren mir lieb. — Ich tann jest barunter nicht mahlen. Entweder hier bei Wodans Altar — ober da, wo ein Abler vor den Cherustern sinken wird — oder auf dem Felsen, wo mir Vercennis meinen Sohn hermann geboren hat.

Brenno. Bo gebar fie bir ben ebeln Jungling?

Siegmar. Auf bem hohen Berge Cherusta's entspringt ein Bach. Der stürzt durch ben Bergwald herunter. Der zweite Fels des Thalwaldes, bei dem der Bach vorbeifließt, ist der Geburtsfels meines Sohns.

Sorft. Drei Coborten ruden foneller vorwarts!

Biegmar. Siehft bu ben Ablet noch nicht?

Sorft. D Siegmar, Siegmar, eben feb' ich ibn!

Siegmar. Nun gehab bich wohl, mein alter Freund! Der Abler fowebt! (Sie geben fich die Band.)

Brenns (nachbem Siegmar weg ift). Ach, mein Freund Siegmar! Run ist er hingegangen. — Jest gilt's Entscheibung. — Kommen bie Katten schon aus bem Walb' hervor?

Ein Darde. Sie giehn fich, wie ein bider Nebel, langfam in den Borderbusch. 3hr fühner Fürst ist vorn. 3ch feb' ibn rufen!

Brenno. Blutig, blutig mird's entichieden merben! Redmon, in ber Barbenburg bift bu naber bei ben Legionen. Beb' binab, o, bring' mir oft Botichaft, wie Bodan bie Schlacht leuft. (Redmon geht.) Barben, tretet mehr feitwarts, bicht an ben Rand bes Kelfen, baß ber Rriegsgefang lauter ind Thal fchalle. Bartet noch: befrangt euch mit bem beis ligen Laube, eh' ihr anfangt. Unfre Rrieger unten follen ench befrangt febn, wenn fie berauf febn. Geht, Druiben, ichneibet ihnen ben 3weig. Mein Berg ichlagt mir laut por Kreuden, Druiden! Einen Tag, wie biefer ift, erlebt man nur einmal! Aber, ach, mein alter Freund, Siegmar! Ich bort' ibn oft von ber Schlacht bes Ariovist ergablen. Er konnte bas Blut ber Junglinge nicht vergeffen, mit benen er bas Langenspiel getangt hatte. Ihr habt's gebort, mit melder Rache er es rachen will. (Die Barben und Druiben tommen nach und nach jurud.) Ach, wenn er nur nicht auch von biefer Schlacht beut' in Balballa ergablt! Run, ich bore ibn ja balb wieder erzählen! So ift es recht, fo gang vor an ben Rand bes Relfen. Bon baber rufen enre Borner lauter ins Thal. D Schlacht, Schlacht, blutige fcone Tobesichlacht, wie ungestum flopft mein Berg nach dir bin! Singt, Barben! Die Barben.

(Sie beftangen fich, indem ber Gefang aufängt.) Bwei Chore.

Mit leichten blutigen Spielen begann bie Schlacht.

Benig einfame Bollen jogen berauf,

Bis auf Ginmal ber gange Simmel

Bebedt warb von bem Better.

Da fturgte von allen Geiten herab fein Donner!

Und fturgt'! Euch wurde fein Ahnungeblid

In biefe Butunft!

Bie hat ench bes Stolzes Tanmel getaufcht!

Ein Chor.

Ihr folummertet auf bem Lager ber Blumen,

Die wir euch ftreuten.

Bir ftreuten fie bin; bet jeber muthete beiger in uns Die Flamme bes gerechten Borns!

Ein andres Chor.

Run vertennet ihr endlich nicht mehr

Thuistone fühnes Bolt!

Sie wuthet, fie wathet nun auch an ber Spite ber tar Die Flamme bes gerechten forns!

Die beiben Chore.

Raft Botfchaft leben, ihr Burften!

Dag laut es erfcall' im Capitol,

Bie über bem furchtbaren Rhein in ben heiligen Balbe Bathe bie Blamme bes gerechten Rorns.

Bwei Barben.

Ihr Töchter ber gurften, brecht 3weige gu bem Seft'

3m innerften Schatten bes Baine!

Run fuhren fie end mit ber golbenen Beffel nicht

Bor bem Bagen bes Triumphs!

Ciner.

Tochter Siegmars, tritt bu voran! Tritt, Hermanns Weib, Thusnelba, voran! Run fahren fie bich mit ber golbenen Feffel nicht: Bor bem Bagen bes Triumphe!

911e.

Dumpf tont burch bas Graun ber Racht bafer ber Bagen bes Tobes; Bor ihm geht Barus; ber Bagen raffelt Balhalla vorbei, tracht hinab

Bu bem Strom Rocptus!

Drenns. Wo faumt Rebmon? Sieht Reiner von euch bort, bie am Abhange ftehn, wie fich bie Schlacht wenbet? Dwei Darben (faft jugleich). Ueberall blutig! Blut überall! nichts entichieden!

Brenno. Marne fie, Berdomar!

Buei Chere.

Stolg auf Felbherrnweisheit, Rufet ber heilige Barbengefang ench ju : Haltet es nicht Sieg, Daß ringsumber fie Baffer und Balb, und ihr fie einfoliest!

So lange noch eine ber Legionen Mit ausgebreiteten Armen hertritt Ober blutig schwankt, So ftreite bort bas Sunbert, bas Geer,

Bie mit den ersten Baffen der Jängling, Schnell, mit gehaltnem Ungestüm, Mit wählendem Blick und gemeffnem Sprung, Kalt und fühn, des heiligen Laubes werth! Drei Chbre.

Es fcwebe vor euch ber Tag ber Schmach Und bes weiferen Siegmars Thrane, Da, ben ihr liebtet und verfinchtet, Drufus euch entrann!

In tieferem Thal' und vor jedem Tritt' umringt,
Stand bes Romers fcmeigendes Geer.
Mit Stolg, ber verachtete,
Spieltet ihr gegen ihn bin; er fcblug und entrannt

Er hat Denkmale ber Schmach gebaut, Die vom fernen Gebirge ber Wanberer Galliens fieht. Am Jusammenfluß ber Strome fteht Aliso Gleich ber Eiche, bie anbern wie Tannen am Rhein' hinab.

Alle.

Dann erft habt ihr gefiegt,

Wenn langgeftredt und ftumm in bem Thale liegt Rome heer, ber Ricfe, mit teiner Coborte mehr judt, Und ben Mond verbuntelt in Fliehn fein Schatten!

Drenns. Noch immer tommt Rebmon nicht! Berbomar, fing nun bem heere von ben Thaten feiner Bater.

Ein Chor.

Boret Thaten ber vorigen Beit!

Zwar braucht thr, euch ju entflammen, bie Thaten ber vorigen Beit nicht;

Doch tonen fie eurem horchenben Dhr, Bie ber Jagerin Gefchrei, bie triefen bas Blut bes Wilbes fiebt.

Bmei Chore.

Bon Romerroffen bebte bie Erbe! Tunfgig waren ber tommenben Sunberte! Bir waren acht ber hunberte nur Und hörten ihn wohl, ben bumpfen Lobeston!

lauter wie ber Schlag bes hufs Barb auf Einmal unfer Rriegsgefchrei! Bir flogen baber Gegen bie Taufenbe!

Bie weheten bie Mahnen! wie wollte fich ber Staub!
Die fchannten bie fleinen heerben bes Felfenwalbs!
Ueber bem Strome wieherten bie andern und weibeten
An bes Ufers Schilfgeraufch.

Roch murbe tein Romerruden gefehn!

Noch fprengten fie boch gegen uns ber!

Bum Tobe trafen bie fliegenben Langen.

Auch Deutsche fanten blutene ine Gefile!

### Drei Chore.

Da fprangen wir herab von ben Roffen! So ftürzt aus ber Goh fich ber Geier herab! Auf Einmal wutheten wir unter ihnen! Bon fcwarzem Blut troff ihr fintenb Ros.

Die ftolgen Zurmen flohn!

Nach uns her flatterten bie Mahnen!

Nach uns her wölfte fich ber Stanb
Der ftolgen Zurmen!

Schon hatten wir auf die heerben bes Felfenwalds Uns wieder geschwungen! Bir trieben die Geschreckten vor uns her, Auf langen Gefilben, burch Bach und Strauch vor uns ber. Bis bicht an bie Langen ber Legionen, Bis hin, wo ber Abler Flügel fchatteten, Rah' hin vor ben verwunderten finftern Blid Des Stolgeften unter Romulus Sohnen!

Ein Barbe. (Er ruft.) Wir helfen fiegen! Ich feb' es! to feb's!

Ein anderer Darbe. Bei Boban unb Bregg, Das thun mir!

#### Ein Cher.

Horet Thaten ber vorigen Zeit!

Zwar braucht ihr, euch zu entstammen, die Thaten der vorigen

Reit nicht.

Doch tonen fie enrem horchenben Ohr, Bie bas Gaufeln im Laube, wenn bie Monbennacht alant.

## Bmei Cbore.

Mit bem Brublingefturm ichwamm über ben Rhein Der Deutiden Geer.

Der Jüngling auf bem Roff und ohne Rof, ber Greis im Rahn, Rach bes Stromes bobem Ufer bin!

Die fliebenbe Legion Bar uns nicht fchnell genug! Bir tamen bicht an ihren Ruden beran Unb gerftreuten unb tobteten fie!

Er hatte bes Winbes Gil, Der Ablertrager!

Doch ber langen eine fturgt' ibn bin, und ber Abler fcwebte Unter bem fcbimmernben Blugel bes Rachtgefahrten!

Roß und Mann fenbete Roms Felbherr Gegen uns hen. Es waren ber hohen Turmen viel! In dem gangen Lager wieherte fein Roß, Als nur bas Laften trug.

Still war ber hinterhalt, Bie es unter ben Espen ber Gräber ift. So war nicht bas Arlegsgeschrei, Da von allen Seiten bas heer auf bie Turmen fiel!

Wir rötheten weit umher ben Sanb! Benige nur entraunen in bes Felbherrn Lager! Schnell sahn wir bas Lager vor uns, boch schreckt' es uns nicht! Der Felbberr entsich mit ben Legionen!

#### Ein Cher.

horet Thaten ber vorigen Beit! Bwar braucht ihr, ench ju entflammen, biefe Thaten nicht, Doch tonen fie eurem hordenben Dhr, Bie bie Stimme ber Braut, wenn fie Blumen euch bringt.

# Rile.

Der Donnerer bes Capitols
Legt' in dem Gefilde Pharfalia
Auf feine furchtbare Wage
Cafars Schickfal und Pompejus Schickfal und wog.

## Drei Chore.

Die Ritter Pompejus und bes Senats fagen im hoben Belt', In bem burch Ephen bie Ruhlung und burch Myrthen wehte! Sie fagen und fiegten und tranten aus Golbe Falernergift! Da rufte die Trompete zu ber Schlacht!
Die Ritter schwangen fich schnell auf die brausenden Roffe
Und zogen fich bicht an den linken Arm der Legionen,
Gleich einem finftern Walde.

Da fuchte ber fliegenbe Blid Des fünftigen Dictators Die Blumenfcilb' in bem Heer, Die leichten Lanzen in bem Deer.

Bir folgten mit freudigem Tang' ihm nach: Denn wir faben's, er bachte groß von uns! Ihm nach, mit lautem freudigem Tang, feche beutsche Cohorten Denn gegen die Ebelften Roms stellt er uns hin!

Die Ritter kamen, und Pharfalia scholl! Bir stürzten in den Wald hinein! Rein Schonen war! kein Schonen war! Sie starben ober entstohn in das ferne Gebirg!

#### Mile.

Der Donnerer bes Capitols Legt' in bem Gefilbe Pharfalia Auf feine furchtbare Wage Cafars Schidfal und Pompejus Schidfal und wog.

Die Sohne Romulus firitten, und gleich schwebten bie Schalen. Da eilten bie Sohne Thuiskons herzu: Da fank, mit schnellem Uebergewicht, Die Schale Cafars!

# Bierte Scene.

Begeft. Erhabner Priefter Bodand, ich habe geglaubt ju einem Opfer ju tommen, benn ber Sieg hat fich nun ju ben Romern gewandt.

Drenno. Ift Siegmar noch unter ben Junglingen, bie er ben Romern entgegenführte?

Begeft. Er ift barunter, aber es fchien gleichwohl, als ob fie fich gurudziehn wollten.

Brenno. Sie icheinen fich gurud ju ziehn — um mit mehr Tobe umzukehren, meinft bu boch? Barum willft bu bei bem Opfer fepn, Segeft? und es nicht lieber von unten ber aus ber Schlacht febn?

Das Los hat meine tuhnsten Junglinge Siegmarn zugeführt. Ich fürchte, daß es ein Tobeslos gewesen ist.

Brenno. Sinb benn beiner Sunberte fo menig?

Segeft. Das find fie nicht, aber es find ju viel Alte barunter.

Drenns. Ich fenne unfre benarbten Alten. Gie lieben bie Schlacht, Und bu . . heut liebst bu fie nicht.

Begeft. Die Rlugheit gebot mir, mich nicht weit vom Bebuich ju entfernen.

Brenno. Segeft! gebort bein Berg beinem Baterlande gang au?

Begeit. Bielleicht ift mehr Baterlandsliebe barin, als bu glaubst, wenn ich immer gemunscht habe, bag mir Bundsgenoffen ber zu machtigen Romer fenn mochten.

brenno. Bundegenoffen? Einen alten Mann und Boband Priefter unternimmft bu burch Worte zu taufchen? Beichheit ift in biefem Wunfch' und zu heiße Lebendliebe. Segen. Ja, alt bift bu und bentft wie unfre jur Fürsten!

Brenno. Unglud über mich, wenn ich nicht wie n ganges Bolt, Jugenb und Alter, bachte!

Segeft. Wenn bu fo fortfahrft, fo habe ich nicht mehr mit bir ju reben.

Drenno. Go babe benn menig mit mir gu reben.

Aedmon. Die Gotter find mit und. Die Romer aten vergebend, vorzubringen!

Brenno. Geb gurud.

Begeft. Aber, o Brenno, wenn du bie Romer ten lernen wollteft, wie ich fie tenne, fo wurdest du bie Ste heit des Friedens dem ungewissen Ariege vorziehn.

Drenno. Dein ganges Bolf will Freiheit, und bu m Stlaverei! Laß mich teine harte Worte gegen bich if fprechen.

Segeft. Bas muthest bu benn? Ich ließ mich ja at reben und nahm Antheil an bem Kriege.

Drenno. Ein Fürst, und haft nicht felbst überrei Doch, es war Keiner ba, ber Des beburfte. Warum bist nicht in der Schlacht? und zwar jest, da sich der Sieg n det, wie du glaubst? Ich seh' es, du traust keiner ber L worten, die du mir geben möchtest. Ich will meine Fi noch fürzer und dir die Antwort entweder leichter ischwerer machen. Bist du ein Verräther, Segest?

Begeft. Wie tannft bu jest fo heftig fenn, ba bu f fo gefest bift?

Brenns. Rann ich bleiben, wer ich bin, ba ich ei Fürsten ber Speruster vor mir febe, ber gur Beit ber Cheeibung nicht in ber Schlacht ift, und in beffen herzes vielleicht von bem Entidluffe, ju ben Romern überzugel

eben jeht, jeht hier vor mir, tocht und fchumt? Geh' über und thu' es gleich, damit wir gang und bald wiffen, was du und bist.

Dese L. Du nennest mich einen Berrather; betrugen fich benn etwa bie andern Fürsten weniger schmeichelhaft gegen bie Romer, als ich? Durft' ich fie benn nicht mit einschläfern belfen?

Drenno. hilf ihnen auch bas Blut biefer Evrannen vergießen, und ich will bir mit Reu gestehn, bag ich ein ungerechter Beschulbiger bin.

Dege f. Wie tannst bu Den einen Eprannen nennen, welcher seine Freunde belohnt und, die es nicht fepn wollen, mit Beisheit und fanfter Strenge beherrscht?

Drenno. Ift hier fein hauptmann, burch ben ich feine alten Cheruster bei ben Bunben ihrer Sohne anfichen tann, baß fie ben Benarbteften unter ihnen jum Fuhrer machen und fich in die Legionen fturgen?

Segeft. Du bift febr fabn, Druide.

Drenno. Und du fehr gaghaft, Farft, wenn du fein Berrather bift! Bleib', ich bin befanftigt.

Degeft. Barum bift bu auf Einmal befanftigt?

Brenno. Beantworte mir meine Frage erst, so will ich bir beine auch beantworten. Benn ich bir benn zugestehen soll, baß du beswegen nicht in ber Schlacht bist, weil du zu viele Alte unter beinen hunderten hast, warum kamst du gleichwohl hierber, ba bu weißt, baß wir an einem Tage nur sebr selten zweimal opfern?

Dege ft. Konnte ich benn nicht an einem folden Lage wie ber heutige ift, bas feltne Opfer vermuthen?

Drenno. Barte, ich habe bich noch mehr zu fragen. Bift bu nicht gefommen, um zu febn, ob bier noch Sinterbalte

find? Du fanbest teine. So geh benn und geneuß beiner hoffnung, bald wieder vor Barus zu kriechen! Ich verlange teine Antwort von dir! Und nun will ich dir auf beine Frage Antwort geben. Ich ward auf Einmal besänftiget, weil ich dich verachtete! Barden, dieser Verräther hat und zu lang gehindert, ben Sieg zu beschleunigen!

Segeft (im Beggeben). Spates Blut ift auch Blut.

Brenno. Bad fagte er?

Ein Barde. Er fprach von Blute.

Brenno. Er hat bafür geforgt, bag feins nicht fliegen tann. Last ihn ben fürchterlichen Rlang unfrer Lieber boren. Sie helfen feiner Freunde Blut vergießen.

Bwei Barben.

Sie erfühnten fich und legten fie an,

Die friebeliebenbe Toga,

In ber Deutschen Sainen,

Die friebeliebenbe Toga!

Sie floß auf unfre Flur und wallt' empor Bom rauheren Beft!

Doch wehet' er ihnen ben Waffentlang Aus ber Saine Schatten nicht gu.

Ein Chor.

Sa, ftolges Beil, wir horten beinen Rlang, Benn bich mit ben Staben ber Lictor nieberwarf! Du forberteft, ftolges Beil,

Bu Tobestonen bie Langen auf!

Sie tonen, bie Langen, tonen nun bie Tobestone Im Thale ber ernften Schlacht! Schon lange blinken bie Langen nicht mehr, Gie bluten. hell, wie ber bilbenbe Bach, Benn er über ben grünlichen Riefel herabfällt, Blinken die Beile bes Prators Und bluten nicht mehr!

. Bwei Chore.

Ihr mußtet fie nehmen, fie nehmen,

Der Bater Bilber!

Das Auge ber Bater fieht nun trauernd nieber Auf enre Leichen.

Bwei andre Chore.

Ihr mußtet fie nehmen, fie nehmen, Die hohen Abler! Jego fcweben fie langfam fort Ueber euren Leichen.

Rile.

Biel anders breiten ben Flug nm ber Eiche Bipfel Die Abler Wobans! 3hr Auge blidet glühenb herab

Auf bas Blut, bas im Thale raucht!

The schattenber Blugel fclagt, ihr burftenbes Gefchrei ertout
In bem Belfenbain.

Beit hallen bie Klüfte bes Bieberhalls Bon bes Fluges Schlag, unb dem Tobesgefchrei'!

forcht herauf, ihr Fürften! Die Abler fingen ben Rachegefang, Um ber Eiche Wibfel, an ben Rinften bes hains Den lanten, foredlichen Rachegefang!

# Fünfte Scene.

Chusnelda (mit zwei Sauptieuten). Berzeih, Brenne, baß ich jum Altar tomme, ba nicht geopfert wird. Ein gefangner Romer hat und mit ber Nachricht geschredt, baß hermann verwundet sep. Der Ruf breitet sich immer weiter ans. Ich will von mir nicht reben; aber, wenn ihn nun die Cheruster hörten, die Siegmar zur Schlacht hinunter geführt hat!

Brenno. Todedrache, Thudnelba, wie die wegen hermann ware, machte ihnen den eifernen Arm schwerer, ftarter, die Lange blutiger!

Chusnelda. Ad, Brenno, Brenno! ift er denn wirtlich verwundet?

Drenno. Bann murbe ber Gefangne gebracht?

Chusnelda. Eben jest. Ich tomme aus ber naben Barbenburg.

Brenno. Es ift nicht lang' ber, ba hermann ju Siegmar fandte. Der hauptmann fprach von ber Schlacht mit Siegmar.

Chusnelba. Alfo ift er nicht vermunbet?

Brenno. Der hauptmann sprach nur von ber Schlacht. Du weißt, daß hermann und unfre hauptleute von ber Bunde nicht reben, die nur blutet, und die ihnen ihre Starte läßt.

Chusnelda. 3ch tenne dieß fürchterliche Aushalten. Bie oft wurde es tobtlich! Ach, Brenno, bu verschweigft mir boch nichts?

Brenns. Ich habe gefagt, mas ich weiß. Aber warum glaubt ihr benn biefem Romer? Entweder tennt er hermann nicht, oder er will und jaghaft machen. hermann

ift in nicht kleiner Sefahr, allein Das ift er, seitbem er bei Mana schwur. Und damals zittertest du ja nicht. Ich erinnere mich's sehr wohl, wie du in seine Urme liesst, die vom Schwur' heruntersanten.

Chusnelda. Und ich erinnre mich, wie Die benten muffe, die hermann gewählt hat! Sein Schidfal fer Boban überlaffen!

Ein Barde. Ich feh' einen romifchen Priefter burch bie feldspalten berauffteigen.

Drenns. Du triffft febr ficher, Werbomar. Rimm beine fonellfte Lange. Wenn ber Priefter ftill fteht und berauf fieht und bann umtehrt, fo tobt' ibn.

Werdemar (nach einigem Gillichweigen). Jest scheint er mich ju febu. Er arbeitet seitbem noch lebhafter burch bas Gesträuch, um berauf ju tommen.

Chusnelba. Schredt ihn beine Lange nicht?

Werdemar. Go nachläffig, wie ich fie halte, tann fie ihn nicht schreden. Er hat tein Romergeficht.

# Sechste Scene.

Diegmund (indem er berauf fleigt). Brenno! Brenno! ich überlaffe mich . .

Chusnelda. Ach, mein Bruber Siegmund!

Diegmund. Du bift hier, Thusnelba! Sep benn auch bu Zeugin, meine Schwester! Brenno, ich überlaffe mich bir gang! Abbte mich auch ohne Los, aber erst nach der Schlacht. Die wenige Zeit, die sie noch dauern tann, will auch ich fechten! habt ihr teine Baffen hier? Endlich, endlich haben mich die Götter hierher gebracht. Ich entschloß mich schou

damals, als ich hermanns Schaaren und ibn bas erfte Ral aus dem Balbe bervorfommen fab.

Drenno. Belde Gotter, Jungling? ber Romer? ober ber Deutschen?

Biegmund. Unfre Gotter hab' ich angefieht, und fie haben mir geholfen. Auf welcher Seite ift bie Barbenburg? Dort werd' ich Waffen finden.

(Er reift die Stirnbinde ab und wirft fie bin.)

Brenno. Bleib'!

Biegmund. Ach, Brenno! würdigst bu meinen Arm teiner beutschen Lange? Das ist hart. Das verdien' ich nun nicht mehr. Ich will ja nach der Schlacht sterben, wenn fte mich leben läßt. Benn ich ein Schwert hatte, so schwart ich euch laut bei dem Schwert', baß ich nach der Schlacht um die Lose nicht bitten will.

Drenno. Da bu Augustus Priester wurdest, schwurft bu ihm ba bei bem Schwert' ober bei bem Donnertell' in bes Ablers Klaun? Bleib!

Biegmund. Peinige mich armen Jungling nicht fo. Ich bin ohne Das elend genug. Ach, ich bin umfonst wiedergetommen, wenn ich nicht in bie Schlacht geben barf!

Chusnelda. Ach, verfag' ihm bein Mitleid nicht langer, Brenno! Er ift ja wiedergefommen.

Brenno. Wir haben fehr warnungsvolle Beispiele, Ehusnelda! Ich führe nur eins an. Deines hermanns Bruber, Flavius, sicht jest unter ben Römern, wenn anders Wodans Rache den Verrather bis beut leben ließ.

Siegmund. (Er reift einem Barben bas Schwert von der Seine und balle's in die 55b.) Ich schwor' es euch Allen: Gleich nach ber Schlacht will ich ohne Loswurf sterben. (Er gibt das Schwert jurud.) Ohne beinen Willen, Brenno, will ich feine Baffen haben.

Brenne. Ich will bir benn traun und ben Siegern fagen, wenn fie aus ber Schlacht tommen, baf ich bich fur reblich halte. Dieß wird bir bei ihnen für Thaten gelten, beren ohne Das wenige ju thun übrig sinb.

Diegmund. Ich halte ben Anblid ber Sieger nicht aus, wenn ich nicht mit ihnen aus ber Schlacht tomme. Tobte mich jest bier.

Chusnetda. Rimm ihn an, Brenno! Er ift nur in ber Irre gewesen; ich hab' ihn ebel gefannt.

Drenno. Flavins, Flavius! und .. Du tennst die Mensichen noch nicht, Thusnelba! Ich bin ein Greis geworben, ebe ich sie habe tennen gelernt. Die Menschen drüben über ben Eisgebirgen meine ich: auch die meine ich, die unter ihnen ihre deutsche Stammart ausrotteten. ha, Jüngling, ist dir noch Muth zu sterben übrig geblieben? Führt ihn hinunter an den Bach, weit von dem Auge seiner Schwester weg, und töbtet ihn!

Biegmund. Eritt heraus aus bem Saufen, mein Freund, ber mich tobten will, bas ich bich umarme!

Brenno. Gib ihm Waffen, gib ihm Waffen, Thusnelda! Such' ihm die besten Waffen aus, Thusnelda! Er ist
unschuldig! Siegmund! (Siegmund umsast Brenno's Ante.) Steh'
auf, mein Sohn! Ich will dich mit beinen deutschen Waffen
sehn, Thusnelda's Bruder! Romm' hieber zuruct. Du
tannst von hier, die Felsen hinunter, in die Schlacht gehn!
Waffen, wie sie Siegmar und Hermann tragen, sind schon.
Ich will dich damit sehen. Gebt ihm den Blumenschild!
Windet ihm den Sichensranz um! Er hatte schon Thaten
gethau, wenn er sich früher hatte lodreißen können. (Thus,
nelda und Siegmund geben ab.) Ich erschrecke noch davor, Druiden! Bald hatte ich diesen reuvollen Jüngling verurtheilt,

sein Bolt und sich nicht an den Römern zu rächen. Saht ihr seinen Blick, mit welchem er nach Dem umber suchte, der ihn tödten sollte? Sein Todesentschluß war fest! Und wir haben dieser Jünglinge mehr! Bie ist euch dabei, meine Freunde? Mir wallt mein Herz dem nahen Siege mit Ungestum entgegen. Benn nur der alte ehrenvolle Siegmar nicht stirbt. O du Freund meiner Jugend, möchtest du das frohe Siegsgeschrei beines Volls erleben!

Aedmon. Die Romer bringen nicht vor, aber fie weischen auch nicht. Siegmar ift immer bicht bei bem Cobe.

Drenns. Run, ich hab' ihn Wodan überlaffen! Geh zurud. Komm, tomm, mein lieber Siegmund, ben ich vertannt habe! Hat bir Thusnelda diefen Schild gewählt? Las mich ihn fehn. (Er nimmt ben Schild.) Warum schattet's nicht auf beine Stirn? Bringt mir einen Kranz bes heiligen Laubes. Diefe Blumen hier sinten vor ber Sichel. Ja, fo sollen beine Feinde sinten!

Biegmund. Ach, mein Bater Brenno, ich bin bes Rranges noch nicht werth, und ich muß eilen!

Werdomar. Krang und Lieb gehören bir jest fcon.

Drenno. Bas fucht bein Auge fo ungebulbig? Diegmund. Ich fuche ben turgeften Bea binunter.

v. Ich juche den turzesten Weg pinunts (Ein Druide bringt einen Cichenfraux.)

Brenno. Eritt naber gum Altar. Du weißt nicht, wie jehr bu mir in ben Baffen beines Baterlands gefällft! Aber bein Saar fliegt!

Bicgmund. 3ch mußte eilen. Es mag fliegen. Es ift mir genug, bag ich ben Schild und bie Lauze meines Bater-tanbs habe.

Brenno. Eritt gang bicht an ben Altar, Siegmund! Dier hat vor Aurgem ein weisfagenbes Opfer geflammt, ein

Abler, und hier winde ich bir ben Kranz ber Sieger um. Berbiene ihn nicht zu fehr. Du mußt nun auch wiedertommen, Siegmund!

Biegmund. Mein ganged herz bankt bir, mein Bater Brenno! Ach, wie wird mir nun der Gefang von dem Altar' heruntertonen! (Er gebt.)

Brenns. Euer Befang begleit' ihn hinunter, Barben!

### Ein Cher.

Bir tahues Bolt, wir haben Junglinge Dit leichten Blumenfchilben und schönen Bumben, Die lieber fterben, als leben, Benn's ailt für bie Areibeit!

Ein anderes Cher.

Bir fahnes Bolt, wir haben Manner und Greife Dit großen, iconen Narben ber Schlacht, Die lieber fterben, ale feben, Wenn's gilt far bie Freiheit!

Bwei Chere.

Der Eroberer Rette tonte lant! Biel lauter tonet nun ber Baffenklang Der fiegenben Deutschen Unb ber fallenben Romer!

Auf, ferner Gels bes bunteln Seins, Den lanteren Waffenflang! Bie leife, wie leife flirret fie jest, Die Kette ber Eroberer!

Buei Barben.

Die Coborten fdwenten fich tabn, Beweglich in ihren Centurien.

Bie auf ber Barfe bes Giegegefangs. Des Barben eilenbe Banb.

Drei Chore.

Und bennoch wanten bie Bilber ber Sabier Dit ber hoben Lanee!

Nacht wird's um bas Auge bes Trägers, er taumelt bin, Und bie Jabier mit ihm!

Alle.

Bohin, mobin entflogen bie Abler, Der Legionen Stole?

> Umfonft verbergt ihr euch in ben Bafferftrand, Ihr muffet bennoch herauf ju Bobans Altar!

Bobin, mobin entflogen bie Gotter,

Die fie inniger ehren, wie bes Olymps Donnerer? Berbergt ench! bennoch mußt ihr herauf und schwer von bes Deutschen Pfeil

Bluten und flattern und fterben an Bobane Altar!

Aedmon. Brenno, Brenno! Siegmar ift von einer Lanzenwunde hingefturzt. Raum tounten fie ihn aus der Schlacht führen.

Brenno. D Bodan! Mein Freund Siegmar! Bo haben fie ihn hingeführt?

Aedmon. Bum Bache. Gie fuhlen ihm bie Bunde.

Brenno. Bichen die Junglinge?

Aedmon. Sie wichen, aber der junge Bojorich ließ sich schnell hervortragen. Raum sahn ihn die nachsten hunderte oben auf dem Schilde stehn, als sie ihm gleich zuriefen: Bodan mit dir, Bojorich! Er fprang schnell herab und eilte mit dem schredenvollen Blide seiner großen Augen vorwarts.

Aber nicht lang' — o Brenno! ich fah ben talten Romer zielen, — nicht lange, fo fturzt' er in fein Blut, wie bie junge fchlante Ciche ber Donnersturm bricht. Ich tann nicht fagen, bas bie Junglinge wichen; aber sie studten, und der Lanzen flogen weniger.

Brenno. Burbe Reiner wieder hervorgetragen?

Acomon. Gie trugen Reinen hervor, aber bie haupt- leute ruften febr laut.

Drenno. Es ift ein beißer Augenblid, Barben! Lagt ben Rriegsgefang laut tonen, Barben!

(Redmon geht jurud.)

Werdomar. Barben, so oft sich ber Gesang wendet, so ertonen eure horner von Ausrusen bes Rriegsgeschreis! Barben, ihr mußt teins der Boller Deutschlands vergessen! Meine Cheruster sind es zwar, die sich vor Allen und in großen Schaaren bem Tode fürd Baterland hingestellt haben; aber auch aus vielen andern Bollern sind nicht kleine Laufen da, diesen elenden Tod zu sterben, und aus Allen rief unser gerechter Jorn und hermanns helbenname die Junglinge herbei, welche die ersten Baffen ober Blutringe tragen.

Ein Chor.

herbei, herbei, wo ber Ruhnften Bunbe blutet! Es ein Rabins

Dit bem helleren Schilbe ftrahlt,

Dort hinein ins Gebrang, ber Schlacht!

Ein zweites Chor.

Berbei, berbei, wo ber Rubnften Bange bleich wirb! Gin Memilius

Dit bem boberen Beime glangt, Dort binein ins Gebrang ber Schlacht! Der Reltfe. Erfter Priefter und erfter Aichter unfers Bolfs, verzeih', daß ich dich anrede! Wir brei konnen der Barden Lieder nicht mehr aushalten. Ach, dürfen wir nicht hier den Felsen hinunter steigen und hinter den Schilden unsterer Bater irgend einem fallenden Kömer auch unfre Lanzen ind herz werfen? Ach, du blickt und sehr erustvoll an! Sieh nur, wie blank und wie leicht unfre Lanzen sind! Dürfen wir nicht wenigstens einen helm aufnehmen und ihn und an dem Felsen herauf reichen und ihn dir bringen? Er soll nur dort wo in die Sträuche hingelegt werden und nicht an den heiligen Altar.

Drenno. 3hr fept ju fubn, Anaben. Eretet jurud. Guer Blut muß noch nicht fliegen.

Der Anabe. Ach, wir steben ja hinter unfern Batern! und, tommen wir auch einmal bervor, wird einer von biesen Mannern mit ben schweren Burfspießen nach und gielen?

Brenno. Du bift viel fühner, ale bu fprichft. 3ch feb' es in beinem Auge. Eritt gurud.

Der Anabe (su Berbomar). Lieber, bester Bater, willst bu nicht für beinen armen Sohn bei bem heiligen Manne bitten?

Werdomar (nachdem er ihn umarmt hat). Dant fep's Bodan, daß dich mir mein Weib geboren hat! Aber hinunter in die Schlacht follft du nicht gehn! Sie ist heut zu blutig!

Der Anabe. Auch du, mein Bater, verläffest mich? (Er weint.) Run, o hertha, eine folche Römerschlacht erlebe ich nie wieber, wenn ich auch alt wie Siegmar werbe, und ich Aermster barf sie nicht fehn! teine Ruftung tonen horen! teine Ruftung eines fallenden Römers tonen horen! Mein Bater? mein bester Bater?

werdsmar. Brenno, nun kann ich nicht mehr! (Er mimme ihn bei ber Sand.) Ich bring' ihn Wodan und bix! Thu, was du willst.

Der Anabe. (Er wirft Schild und Lange ichnell weg und fallt vor Brenno nieber und fast mit Ungeftum fein Rieib.) Erhabner, großer Richter und Priefter!

Drenno. Rnabe! (Nach bem Altar gewandt und leifer.) 3ch bant' ench, Gotter, fur biefen Anaben.

Werdomar. Ach, mein Sohn, wenn bich hermann ieho fah'!

Drenno. Salt mich nicht fo! Reich mir beine Sand und verfprich mir: Du wirfft beine Lange nur nach Romern, bie fcon bluten!

Der Anabe (lebhaft). Ja, mein Bater!

Drenns. Du tommft mit bem erften Selme wieder, ben bu finbeft!

Der Anabe (etwas traurig). 3a.

Brenno. Du bleibft binter ben Schilden!

Der Anabe. Erhabner Priester Wodans, ich tann feine Unwahrheit fagen! Das Blut gluht mir ins Gesicht herauf, ich habe schon eine gefagt! Ich tann hinter ben Schilden nicht bleiben!

Brenno. Bas foll ich thun, Berbomar?

Werdomar. Die Gotter rufen ihn! Laff ihn gehn!

Brenno. Beh, Anabe, ber mein ganges Berg bewegt hat!

Der Anabe (ju den beiben andern). Ha, fommt! fommt! hier den Feld hinab! (Nachdem fie schon nicht mehr geseben werden, tehrt er wieder um und nimmt Schild und Lange.) Ich bringe meiner Mutter goldne Ringe mit, mein Bater! Dank dir, großer Richter beines Bolfs!

Werdomar. Mein Sohn, mein Sohn, tomm gurud!

Ad, er hort mich nicht mehr! Komm gurud, mein Sohn! (Indem er fich umwendet.) Ihr Gotter, Diefe garte Blume foll boch nicht jest icon wegblubn?

Aed mon. Die Cheruster hauptleute führten gut, aber sie hatten keinen Felbherrn. Mit kleinen Schritten zwar und mit todbrohendem Stillschweigen, allein sie wichen gleichwohl zurud. Die hauptleute der Barbenburg riesen mir zu: Eil' hinauf und fordre Schlachtgesang! Indem kamen Reiter über die Busche hergesprengt, einer stürzte und starb. Sie schrien: hermann kommt! Gleich darauf sah ich ihn mit seinem jünzsten Kriegsgefährten kommen. Ich hab' ihn noch nie so gesehn. Lang, wie die junge Kanne, war sein gestrectes Ros! Sein haarbusch wehte fürchterlich! Er hatte Thusenelda's Brautschild mit den Purpurblumen. Eine Römerzlanze, denke ich, hatte er; aber er stog zu schnell vorbei, und die Lanze war zu blutig. Ich konnt's nicht unterscheiben.

(Er geht.)

# Siebente Scene.

# Siegmar. Horft.

Sorft. Geine Munde ift noch tobtlicher baburch geworden; aber wir mußten ihn herauf führen. Er will bei Bodans Altar fterben.

Brenno. Ach, Siegmar! Alfo tommft bu wieber! Ift benn feine Gulfe, Sorft? gar feine?

Siegmar. Führt mich jum Altar'. Ich fuhle fie fcon nicht mehr! Es ift eine Tobeswunde, Brenno! Lehnt mich an ben Altar.

Brenno. Bringt einen Teppich, bag ber ehrenvolle Greis barauf rube.

Diegmar. Ich will keinen Teppich. Salt mich, Sorft. Ich will nicht eher liegen, als bis ich tobt bin. Was weißt bu von ber Schlacht, Brenno? Wie racht mich mein Sobn?

Drenno. hermann ift burch ben Balb herauf geeilt und führt beine Junglinge wieber gegen bie Romer herau.

Diegmar. D Bodan, ich bin (ja, es ist eine Tobeswunde!), ich bin zu beinem Altar gesommen. Laß meinen Sohn nicht zu früh sterben! Belche Glüdseligseit meines Lebens, ein letter Labetrunt im heißen Durste wurde mir Das seyn, wenn ich die Botschaft von unserm völligen Siege noch borte!

Ein Sanptmann. (Indem er die Felfen mit Mube berauffteigt und kinen Spieß im Berauffteigen vor fich hinwirft.) Brenno! Ach, Siegmar, bu bist todesbleich von beiner Wunde! Brenno, Hermann sendet mich zu bir herauf, er sagt: Die Legionen können noch durchsommen, und er sterben! Er wählt dich ser zute berauf), ich foll Das vor allen diesen Zeugen hier oben sagen, er wählt dich zum Wergobreth!

Siegmar. 3ft mein Sohn verwundet, hauptmann?

Der Sauptmann. Er ift nicht verwundet. Ich tomme bicht von feiner blutigen Lange ber.

Siegmar. Die viel Abler habt ibr?

Der Sauptmann. Wir haben einen Abler.

Diegmar. D Bodan, bie anbern auch! Jungling, fage meinem Sohne nicht, bag bu mich gesehen haft.

Der Sauptmann. Nicht lange, hoffe ich, und ich tann es ihm nicht mehr fagen: benn rachen, rachen will ich bein Blut, ebler Greis!

Sorft. Siegmare Blut gu rachen gebort mir gu, haupt-

Der Sauptmann. Mir auch. (Er gebt.)

Siegmar (nach einigem Stillschweigen). Was trauerst bu benn, Brenno? Es sind zu viele Römer verwundet, zu viele tobt! Wir siegen gewiß. Die Zeit ist ganz nah, daß Hermann auch fallen kann. Auch sagt mir mein Herz laut, daß Bodan den alten Siegmar aus keiner Niederlage seines Volks nach Balballa hinübergehen läßt! Barden, singt mir den Gesang Derer, die ihr Vaterland mehr als ihr Leben liebten. Nein, singt nicht mir, singt hinunter in die Schlacht. Ermuntert sie nicht zum Siege. Davon singt, daß kein Nomer entrimen muß!

Werdomar (ju ben Barben'. Ihr hort, er meint, wie wir bann fingen, wenn bie Schlacht am Blutigften ift.

Brenno. Ich tenne beinen Muth, Siegmar, ber bich auch im Tobe nicht verläßt. Ich tenne aber auch ben oft schnellen Umsturz menschlicher Dinge. Ihr wist ben unbetannten Weg, Druiben, ber um ben spigen Felsen herum zum Balbe führt. Den nehmt, wenn die Römer noch siegen. Vielleicht nehme ich ihn auch, vielleicht sterbe ich lieber hier. Ich bin noch nicht entschlossen, ob ich Wergobreth senn will.

Sorft. Es ift nun Beit, Siegmar, bag ich hinunter geh' und beinen Tob rache. Ich fterbe lieber in ber Schlacht, als bei beinem Grabe.

Siegmar. Diefe Sitte unfere Bolte liebe ich nicht, daß ber Freund mit dem Freunde ftirbt! Du follft nicht fterben, Borft!

Sorft. Wie tannft du Das von mir fordern, edler Greis, bag ich nicht mit bir fterben foll?

Siegmar. Du follft aber wegen ber Legionen leben, bie

Angustus senden wird. Du follft nicht fterben, sag' ich! Schwör mir's bei bem Schwert'!

Sorft. Ich liebe bie Sitte unfere Bolfs und fann Das nicht ichworen.

Siegmar. Meine lette Bitte an bich foldaft bu mir ab? Schwor'!

Borf. Und man follte von mir fagen, bas ich vielleicht ans Saghaftigfeit (auch nur Bermuthung ift bitter!) langer gelebt hatte, als Siegmar?

Diegmar. Und ich fag' hier laut, bas biefer Jüngling wegen ber Legionen, die kommen werden, leben bleibt! Schwöre mir's, ober ich haffe bich in meinem Tode!

Sorft (leife, indem er fein Schwert giebt und niedersente). Mein Bater, ich gehorche. (Laut.) Ihr hörtet, was Siegmar von mir fagte!

Werdomar. Barben, Kriegsgeschrei bei ben Benbungen 'bes Gefange und Boban!

### Cin Chor.

Ihr ftammet von Mana, ihr ftammet von Thuiston!
Reißt die Langen aus ben Tobten und ftürget die Lebenden bin!
Es fchlägt fonft enren jungen Sohn, den Bluthenzweig,
Ihr Schwert herab!

### Alle.

Boban, Boban! Romerbint, Boban! Bmei Chare.

Ihr ftammet von Mana, ihr ftammet von Thuiston!
Berft bie blutigeren Langen fonell, wie ben Blid!
Conft muffen eure Mutter ihnen tragen
Ihre Kriegesburben!

### Alle.

Boban, Boban! Romerbelme, Boban!

Drei Chore.

Ihr ftammet von Mana, ihr ftammet von Thuiston! Die Lange ben Römern in die ftolge Stirn'! Und, fentt ihr miber Schilb fich nieber, Die Lang' in das Herg!

Sonft nehmen fle ench bas eble Beib Und führen fie fort, in ber Rette fort! Ach, eine Sflavin, Das eble Beib!

Alle.

Boban, Boban! Romerfchilbe, Boban!

Alle.

D Bolt, bas mannlich ift nub feufch, Es wathe bein Berg, es tobte bein Arm! Die Lange gerab' in bas Antlig ber Romer, Gerab' in bas Gerg!

Sonst führen fie eure Bräute, Die hohen, ftolgen Blumen bes Frühlings, Jum Traubenmahle bahin, Zum nächtlichen schrecklichen Traubenmahle!

Alle.

Boban, Boban! Cohortenbilber, Boban!

Cin Chor.

Ihr habt boch blinkenbe Dolche, Brante? Schnell, wie ber Schweiger Blid, Ift euer Entsching!

Ihr habt boch blintenbe Dolche, Brante?

Alle.

Boogn, Boban! Abler, Boban!

Alle.

De, fe wathen, bie Jünglinge mathen!

Umfouß winkt in ber golbenen Schale ber Tranbe Saft!

Die Schwelger bluten, fie bluten und trinfen bie golbene Schale nicht!

Berft, Braute, bie Dolche meg!

Alle.

Boban! Boban, Tyrannenblut

Begen ber beiligen Freiheit!

Blut, wegen ber beiligen Greiheit Blut ber Tyrannen!

Boban! Boban!

Dieamar. Bift ibr, Barben, wie mir gewefen ift, bag ich biefen Leichengesang ber Legionen noch gebort babe? Es ift mir gemefen, wie bem Junglinge, ber am Lage feiner erften Baffen bie Baffen blutig fieht. Ach, es war icon ber britte Tag, ba einft meine bluteten. Aber ich batte gleich: wohl auch der Freuden viel! Ich gogerte, ba ich jum Bache gebn mußte, bas Blut von meiner iconen Lange au fpulen. 3d mußte bin! Dein Bater wollt's! Gein Bater batt' es and fo gewollt! Es ift gleichwohl eine gute Sitte! 3d mußte bin. Aber ich fiel in jedem Strande, weil ich bie fcone blutige Lanze immer ansab. 3ch hab' es wohl eher erzählt. Erft mit dem letten Strable ber Sonne floß bad lette Blut' in bem Bache fort. Und fo tam ich mit blintender Lange jum Siegemable! Aber fingt mir nun bas Lieb Derer, bie ibr Baterland mehr ale ibr Leben liebten. Denn ich fterbe! Mile.

D Bateriand, o Baterland! Mehr als Mutter und Belb und Braut' Mehr als ein blubenber Sohn Wit feinen erften Waffen! Biegmar. (Er wintt mit ber Sand.) Milbert ben Schall ber Sorner nicht und wendet euch von mir mehr nach bem Thal' bin. Denn bas Lieb ift auch fur Die, welche unten in ber Schlacht fterben.

Alle.

Du gleichft ber bidften, icattigften Giche Im innerften Gain, Der hochfen, alteften, heiligften Eiche, D Raterlanb!

Cin Chor.

Die Blum' auf bem Schilbe bes Manns, Auf welche bas Blut bes Tobes troff, Ift fchon wie Hertha Im Babe bes einfamen Sees!

Bwei Chore.

Ber bes Schilbes Blume fich rothen fab Bon Lobesblute,

Sat an Gertha's geweihtem Wagen geftanben und bie Bouin gefehn

3m Babe bes einfamen Gees!

Drei Chore.

D bu, ber ftarb für bas Naterland, Dir bringt in bem fählsten ber Saine Walhalla's, Dir, ber wieber Jüngling ward, Die ersten Wassen Thuiskon!

Biegmar. (Er winte mit ber Sanb.) Starter! ftarter! baf es meine Gefabrten nach Balballa auch boren!

Werdomar. Befter Mann bes Baterlands, unfer Ge-

Siegmar. Starter! fag' ich. Berzeih mir, Werbomar! 3ch fclummre schon bin! Wenn ich binauffühle, so baucht mich's, bag ber Kranz in ber Schlacht gewellt ift. Ja, es baucht mich, baß ich auch Blut baran fühle! Bringt mir andres Laub, bringt mir junges Laub, bringt mir frisches, belles Sommerlaub von Thuistons großer Schatteneiche!

Brenno. O du lieber Siegmar, ich will hingehn und bir Thuistons Laub bringen!

Siegmar. Du guter Brenno, ja, ich sterbe! Reich mir beine Sichel her! Das ist eine große, goldne Sichel! Die Tribunen haben nun goldne Schilde! Ich hab' einen solchen Tribun gesehn, Brenno! Sterben sollen sie auch! sterben! Bruno gebei.) Wo ist mein alter Freund Brenno hingesgangen?

Werdomar. Er fcneibet bir frifches, helles Sommer- laub von Thuistone Giche.

Diegmar. Ift er in die Schlacht gegangen? Will er auch sterben? Wo ist mein Sohn Hermann? Ist er schon tobt? Nun, Hermann, Hermann! Siegmar und Berecunis Sohn! (Flavius muß zu Minos hinunter! Lass' ihn Balballa selbst nicht von fern sehn, Wodan: denn zu furchtbare Ahndung träse ihn dann!) Nun, Hermann, mein Sohn hermann, du Knabe mit dem großen blauen Auge! Habt ihr einen Jüngling das Lanzenspiel tanzen gesehn, wie ihn? Du guter Hermann, warst du bei mir gewesen, so hätte ich se nicht, diese Todeswunde! Nun, so bist du denn mein Genoß bei dem Siegesmahle Wodans!

Drenns. (Er flicht ben Strang.) Den Rrang, ben bu in ber Schlacht getragen haft, wollen wir bei bem ersten Opfer mit in bie Flamme werfen! Siegmar, ich bin gludlich in meinem Leben gewesen. Weil ich Das war, so habe ich mir wenig

Bunfche erlaubt. Aber heut' hatte ich, wie bu, vorn in ber Schlacht fevn mogen !

Siegmar. Du! und ich! und hermann! meinft bu ? Aber bu tommft uns ja balb nach. Barben, ihr habt ben Grabgefang nicht vollendet.

### Brei Chore.

Dir fingen nach bie Barben an Bobans und Gertha's Altar', Entgegen bir bie Barben Balhalla's.

Dhne beinen Namen mare ben Barben bier, Dhn' ibn ben Barben bort bie baufenbe Saite ftumm!

## Achte Scene.

(Die beiben Opfertnaben fubren ben alteften und tragen jugleich fein Schild und Lange und einen romifchen Selme.)

#### Mile.

Und, haft bu bei Waffentangen und Giegesmahlen Die zweite lange Jugent gelebt!

So nimmt bich auf in feinen ftrahlenben Sain

Beide Opferknaben. Bir find uniculdig, Brenno! wir find uniculbig! Bir fonnten ibn nicht balten.

Giner. Wir wollten ihm bas Blut faugen, aber er wollt's nicht baben.

Werdomar. Ach, mein armer Gohn! (Er batt ibn.) Sieh mich an. Kennft bu mich nicht, mein Gobn?

Der Anabe. Ber bift bu?

Werdomar. 3d bin bein Bater!

Der Anabe. Du mein Bater? Du bift ber blutige Centurio! Geh'! Ift Das ber ichredliche Barus bort am Altar? Warum fast Barus Wodans Altar an? Du follst Wodans Altar nicht anfassen, du Kelbherr ber Torannen!

Siegmar. Bas naht sich mir für eine Jünglingsgestalt aus Walhalla? Ist Das ber Geist meines Sohns hermann? Ist mein Sohn nun tobt? Mein Sohn hermann, geht ber Weg nach Walhalla hier bei dem Altar vorbei, so nimm mich mit, mein Sohn hermann!

Brenno. D Siegmar, fieb' bin! Es ift Berbomars Sohn. Bodan murbigt fogar biefen Anaben, bag er ihn aus ber Schlacht ju fich ruft.

Der Anabe. Soll denn Barus immer hier bei dem Altare stehn? Er sprach von Balhalla. Er muß nicht von Balhalla sprechen. hat er die Barben alle getöbtet? hat er meinen Bater auch nach Balhalla gefandt? Soll er denn immer noch hier bei dem Altare stehn? Die Jünglinge haben genug geblutet, daß er den heiligen Altar nicht anfassen sollte. Ich hab' auch geblutet!

Biegmar. Geift meines Sohns hermann, warum ift bein Blid fo wilb? haben wir bie Schlacht verloren?

Der Anabe. Ja, du blutiger Barus! Berloren haft du fie, die Schlacht, und alle deine Schilde und alle deine Abler verloren und alle deine Lanzen und alle deine Beile! Gleichwohl dulden fie dich immer noch hier bei Wodans Altar! Was haltet ihr mich fo? Wer hat meine Lanze? Der blutige Wann ist ohne Schild! Wer hat meine kleine, ihoue Lanze? Ich traf wohl eher den Geier im Fluge! Ich will's nicht fehlen, dieß Nomerherz. Denn hat ihm nicht hertha den Schild vom Arm heruntergeschlagen?

Siegmar. Berloren, fagst bu? mas benn verloren? Bo bin ich benn? Berloren hätten wir sie, diese lang berathschlagte, kuhne Schlacht, die so schön begann und so schön fortschlug? Nein, o Erscheinung dort, du bist der Seist meines Sohns Hermann nicht! Ha, bei Bodan, der bist du nicht! Von seinem Stammeln an hat mein Sohn Hermann teine Unwahrheit gesagt, und er sollte auf dem Wege nach Walhalla eine sagen?

werdomar. Am Abhange, dente ich, find Moodhuget, bag ich mein armes Kind darauf legen tann und ihm die Bunde faugen.

'Ein Barde. Sobalb du burch bie Felfen gegangen bift, findeft bu gleich einen gur Rechten.

Der Anabe. Was fast ihr mich nun fo ftart an? Ja, ftost mich nur hinunter, weil ihr ben blutigen Barus nicht hinunter ftogen wollt.

Siegmar. Run, fo bift du benn endlich entflohn, bu täufchende Erfcheinung!

Ein Druide (der am äußersten Sange des Fellen sieht und hinunterneht, für sich). Nein, nein, mein Auge trügt mich nicht! Sie weichen, auf allen Seiten weichen sie! Ja, ja! Ihr Sötter, ihr täuscht mich doch nicht, o ihr Götter? Ja, sie weichen!

Breuno. Bas bewegt bich fo, Druide? mas fiehft bu? was fagit bu?

Der Druide. Ich, Brenno!

Brenno. Bas gitterft bu, Druide?

Der Druide. Ach, Brenno, ich weiß nicht, ob ich im Caumel der Freude recht febe. Sie fliehn, Brenno, fie fliehn!

Brenno (ju einem andern Druiden). hin bu! Eritt vor! Blid' binab!

Der Druide. Bei hermanns rothem Schwert, Brenno, fie fliebn ! fie fliehn auf allen Seiten !

Diegmar. Bas fuhrt ihr mich benn auf bem Schlachtfelb' umber, wenn ibr bie Bilder und bie Abler zwischen
ben Leichen nicht aufheben wollt? Bas zögert ihr benn?
Sollen die großen Denkmale unserd Siegs nicht in den hain
gestellt werden? Das ist ein schwerer Schlummer gewesen!
Ich weiß nicht, wie lang' er gedauert hat, Brenno. Berden
wir balb siegen? oder haben wir schon gesiegt?

Brenno. Zwei Druiden haben eben jest bie Romer auf Wen Geiten fliebn gesebn !

Einige Druiden und Barben (jugleich). Sie fliehn, fie fliehn!

Der zweite Druibe. Nur Benige giehn fich gurud.

Siegmar. D Bodan, dem wir opferten! Sie fliehn! fagt ihr? fagt ihr? D Bodan! nur Benige. Bei der Mäßig-leit, in der auch unfre Sohne nach mir leben werden, brauchen sie auch der Stlaven nicht viel.

Aedmon. Wodan und allen Göttern fep's gedantt! Sie fliehn, fie fliehn überall!

Drenns. Mein theurer Siegmar, vernimm der Siegestenden eine! Sogar unfre Knaben sind nah bei den Römerlanzen gewesen! Werdomar saugt seinem Sohne eine Todesvunde!

Siegmar. 3hr Götter, ihr gebt mir liebe Gefahrten nach Balhalla mit! Das thun die Götter, daß wir folche Ausben haben! O mein Vaterland, an und, an und wollen fie die Kette nicht klirren boren!

Ein Sauptmann. (Merdomar tommt mit 16m.) Hermann sendet mich. Es ist geschehn! Sie ist vollendet, die blutige Schlacht, wie teine war! Fürchterlich war unser letter

Siegmar. Berloren, fagst du? mas benn versoren? Bo bin ich benn? Berloren hätten wir sie, diese lang berathsichlagte, kuhne Schlacht, die so schön begann und so schön fortschlug? Nein, o Erscheinung dort, du bist der Seist meines Sohns Hermann nicht! Ha, bei Bodan, der bist du nicht! Von seinem Stammeln an hat mein Sohn Hermann keine Unwahrheit gesagt, und er sollte auf dem Bege nach Balballa eine sagen?

Werdomar. Am Abhange, dente ich, find Moodhuget, daß ich mein armes Kind darauf legen tann und ihm die Bunde faugen.

'Ein Barde. Sobalb bu burch bie Felfen gegangen bift, findeft bu gleich einen gur Rechten.

Der Anabe. Bas fast ihr mich nun fo ftart an? Ja, stoft mich nur hinunter, weil ihr ben blutigen Barus nicht binunter stoßen wollt.

Siegmar. Run, fo bift bu benn endlich entflohn, bu taufchenbe Erfcheinung!

Ein Druide (ber am außerften Sange bes Fellen ftebt und hinunter: fiebt, für fich). Nein, nein, mein Auge trügt mich nicht! Sie weichen, auf allen Seiten weichen fie! Ja, ja! Ihr Götter, ihr tauscht mich boch nicht, o ihr Götter? Ja, sie weichen!

Brenno. Bas bewegt bich fo, Druibe? mas fiehft bu? was faaft bu?

Der Druide. Ach, Brenno!

Brenno. Bas gitterft bu, Druide?

Der Druide. Ach, Brenno, ich weiß nicht, ob ich im Taumel ber Freude recht febe. Sie fliebn, Brenno, fie fliebn!

Brenno (ju einem andern Druiden). hin bu! Eritt vor! Blice' binab!

Der Druide. Bei hermanns rothem Schwert, Brenno, fie fliehn! fie fliehn auf allen Seiten!

Diegmar. Bas fuhrt ihr mich benn auf bem Schlachtfeld' umber, wenn ihr bie Bilber und die Abler zwischen ben Leichen nicht ausheben wollt? Bas zogert ihr benn? Sollen die großen Denkmale unserd Siegs nicht in den hain gestellt werden? Das ist ein schwerer Schlummer gewesen! Ich weiß nicht, wie lang' er gedauert hat, Brenno. Werden wir balb siegen? oder haben wir schon gesiegt?

Drenno. 3mei Druiden haben eben jest die Romer auf Wen Seiten fliehn gefehn!

Einige Druiden und Barben (gugleich). Sie fliehn, fie fliehn!

Der zweite Druibe. Nur Wenige ziehn fich gurud.

Siegmar. D Bodan, dem wir opferten! Sie fliehn! fagt ihr? fagt ihr? D Bodan! nur Benige. Bei der Mäßig-leit, in der auch unfre Sohne nach mir leben werden, brauchen sie auch der Stlaven nicht viel.

Aedmon. Bodan und allen Gottern fep's gebantt! Sie fliehn, fie fliehn überall!

Brenns. Mein theurer Siegmar, vernimm der Siegefreuden eine! Sogar unfre Anaben find nah bei den Römerlanzen gewefen! Berdomar faugt seinem Sohne eine Todesvunde!

Siegmar. 3hr Götter, ihr gebt mir liebe Gefahrten nach Balhalla mit! Das thun die Götter, daß wir folche Anaben haben! D mein Baterland, an und, an und wollen fie die Kette nicht flirren boren!

Ein Bauptmann. (Merdomar tommt mit ibm.) hermann sendet mich. Es ist geschehn! Gie ist vollendet, die blutige Schlacht, wie feine mar! Fürchterlich mar unser letter

Angriff, und fürchterlich die Gegenwehr. Keine Bunde ohne Tod! Nur vier schwache Cohorten sind übrig. Hermann ruft laut durch alle Lanzen her, daß tein Deutscher mehr sterben soll. Sie werfen schon ohne unser Blut die Schilde weg! ruft er. Allein die Katten wollen die Cohortenbilder haben. Sie rückten nah gegen die Cohorten heran, als mich hermann herauf sandte.

Siegmar. Bleib', hauptmann. D Bodan! Dant bir, o Bodan! Einen schönern Tag tonnte tein Deutscher erleben, und den laffest du mich sterben! Bie fanft wird der Mond auf meine Leiche scheinen! Barben, vergest meines Namens nicht! Ich liebte mein Vaterland, ich liebt' euch auch, und ibr mich!

Ein Barde. D bu theurer Siegmar! o bu harfentondname! bu Name fur Walhalla's Gefang!

Biegmar. Ich weiß nicht, ist es die Freude oder die Bunde, daß ich schon jest sterbe? Deine Hand, beine Hand, Brenno! Ich fühle den Tod, Brenno! Run, bis zum Wiedersehn! Laß meinen Sohn Hermann erst das Siegsmahl halten, eh bu ihm meinen Tod . . . (Er firet.)

Brenno (nach langem Stillschweigen). Nein, nein! — benn bu hast Necht, Siegmar, — bu bist an dem schonsten Tage beines Lebens gestorben — nein, ich will nicht weinen! Bleib', Hauptmann, du sollst es seinem Sohn nicht sagen! Keiner soll es seinem Sohne sagen. Ich will Das thun. Beh du, Druide, zu Bercennis, daß sie ihre Thränen schnell trodne und es ihrem Sohne nicht sage. Bringt einen Teppich. Legt ihn hier seitwärts, hier weiter hin nach dem Gesträuche zu. So, horst. Der Schild und die Lanze müssen bei dem gefallnen Sieger liegen!

Borft. Uch, mein Bater Giegmar!

Brenno. Breitet den Teppich über ihn aus. D Siegmar, Siegmar, nun tann es beines Boltes Dant nicht mehr, nun fann bich nur Wodan belohnen!

Horft. Und er belohnt bich! Du bift nun da, wo die Freude teine Bolten hat. So tennen wir sie nicht. Mir bewöllt sich sogar die Freude über unsern Sieg. Mir ersochten sie ihn nicht! Ich tann seiner nicht genießen! Denn ich weiß nicht, ob hermann nach diesem Traueranblick' es tonnen wird, weiß nicht, ob der furchtbare Jüngling, um den Genuß zurüczurufen, beschließt, daß er durch die Schatten der Legionen, welche Augustus senden wird, seinem Vater Leichenbegangniß halten will.

## Reunte Scene.

## Die Vorigen. Gin Gefangener.

Ein Barde. Sie bringen einen Romer herauf. Ja, Alles, alles ift entschieden, weil fie Beit haben, Gefangene ju führen.

Brenno. Siehft bu hermann noch in ber Schlacht?

Der Barde (ber von ber Seite nach bem Thale ju jurudtömmt). Es ist teine Schlacht mehr. Sanze Manipeln werfen die Schilbe und die Lanzen weg. (Der Sefangne tömmt.) Dieser Romer muß nicht weit vorgedrungen seyn. Er bat teine Bunde.

Sein Sührer. Er hat gewollt, daß wir ihn zu hermann führen follten. Wir bringen ihn hier herauf, weil hermann balb bierber tommen wirb.

Brenno. Wer bift bu, Romer ?

Der Gefangne. 3ch bin fein Romer.

Brenno. Und mer bift bu benn?

Der Gefangne. Ich bin aus einem Bolle, das nicht friegen follte, fondern fich unterwerfen.

Brenno. Und mit wem nicht friegen ?

Der Gefangne. Mit den Beberrichern ber Belt.

Brenno. Seut' herrichen fie bier nicht. Ber bif bu, verwegner Stlav ?

Der Gefangne. Ich bin ein Deutscher.

Brenno. Du bift fein Deutscher! Bir fechten nicht gegen unser Bolt! Und ohne Blut fommft du aus einer solchen Schlacht?

Der Gefangne. Wenn es dir scheint, daß ich nicht sterben gelernt habe, so werde ich hier bei euch bald zeigen können, daß ich es weiß.

Brenno. Wenn bu wirklich ein Deutscher bift und alfo wider dein Bolt gestritten haft, so bist bu und ju gleichgültig, um ju bemerten, wie bu stirbst! Aber wer bist bu?

Der Gefangne. hermanns Bruber.

Brenno. Der Verrather Flavius?

flavius. Flavius, der glaubt, bag wir eure Beberticher find!

Drenns. Bir, fagst bu? Ich sebe, bag bu uns burch biesen beinen Stolz noch verächtlicher werden und so bem Tobe entgeben willst! Fliehn haft bu gelernt, aber nicht sterben! Sehet ben Verworfensten unsers Bolte, weil er hermanns Bruder ist!

Werdomer. Bas bachteft du, Elender, ba du ben Kriegsgesang unten borteft?

slavius. Ich bachte, unfre Lanzen warben euch balbe in bas Reich bes Stillschweigens hinabsenden, weil auch ibm bieß tleine Bolt — flein ift es gegen die Romer — anfeuert\_fich immer ungludlicher zu machen.



Werdomar. Dieß kleine Bolk, elender Mann, hat heut bie brei altesten Legionen Koms vertilgt! Bald wirst du eure Abler sehn und unfern hermann, der bein Bruder nicht mehr ist!

slavius. Alles, was ich euch zugestehen fann, ist, baß biefer volkschmeichelnbe stolze Jüngling die brei Tage her nicht wenig fühn gewesen ist. Mein Blut wallet mir heiß auf, wenn ich daran dente, daß ich diesen jüngeren Sohn meiner Mutter jest sehen muß.

Brenno. Das Eine nur will ich bich murbigen bir noch ju fagen; bu haft feine Mutter mehr!

Slavius. Ift meine Mintter tobt?

Brenno. Die Mutter hercianns lebt! Er muß fterben, Merbomar!

Werdomar. Meinst du, die siegenden Fürsten werden sich zu dieser Aufmerksamleit auf ihn herablassen? Sie, die das Todesurtheil über drei Legionen so lant aussprachen, daß es in allen Palästen Augustus und um jeden Altar des Sapitols wiederhallen wird!

Brenns. (Er naht fich Flavius fomen.) Der Lob schwebt über dir! Ein Wort, und keins ber Schwerter hier, bas nicht gleich gegen bich wuthe! Soll ich seinen Namen nennen, Merbomar?

Stavius. Ronnen die Druiden jest bie Gefangnen ber Schlacht tobten ?

Drenno. Nah schwebt ber Tob über bir, fage ich. Gin Rame, sage ich, ober auch ein Anblid, und bu bist nicht mehr!

Werdomar. Mitlett! Mitletb! Sterben muß er, aber Mitleib!

Drenno. Lag mich! Begen ihn?

Stavius. Womit brobft bu mir ?

Brenno. Mit Dem, ber alle biefe Schwerter hier ge bich guden tann. Ich weiß nicht, wie hart bas herz ei Berrathere ift, aber auch bem hartesten unter allen ton ber Tob felbft nicht bittrer fenn!

stavius. 3ch verfteh bich nicht.

Brenno. Sier manbeln Beifter, welche auf bem Anach Balballa finb: bie verftehn mich.

# Behnte Scene.

### Thusnelda mit ihren Jungfrauen.

Chusnelda. Nun, nun bin ich wieder die Gludli unter allen meinen Gespielinnen! Denn hermann und den größten von allen Siegen über die Römer ersoc Deutsche! Gestatte mir, Brenno, daß ich mich dem heil Altar nähere. Ich will hier unsern hermann erwai Denn so muß ich den Liebling des Vaterlandes heut nen obgleich mein herz ihn niemals lauter meinen hern genannt hat! Gludlicher, gludlicher war nie ein Weibe ehrenvollen Mannes, als ich heute bin! D hertha, t ein Tag ist dieser! Jungfrauen, eure Blumen sind bie schönsten unter allen Blumen?

Brenno. Stolz beines Mannes, so wie der edle J ling der Stolz seines Bolles ist, Thusnelda, ja, du sehr glücklich, Thusnelda!

Thus nelba. Ungeftum fclagt mir mein herz, bataum weiß, wo ich mich binwenden foll! Eure Blu: Jungfrauen, find boch bie fconften unter allen Blut und eure Stimmen so frohen Tons, wie die Stimme des Wiederhalls in den Felsen des Rheins? Denn heut', heut muß unser Siegslied den Gesang der Barden übertreffen! Erwarte ich ihn hier bei dem Altar? Trete ich in den Felseneingang vor? Ich bin dir Ehrfurcht schuldig, erhadner Jüngling, der eine Schlacht geschlagen hat, wie keiner deiner Bater schlug. Kommt, Jungsrauen, wir wollen hier in diese Schatten zurücktreten. Meint ihr etwa, Druiden, daß die Partherschlacht wie unsre war? Selbst Brenno ist ihm heut' Ebrfurcht schuldig!

Brenno. Das bin ich, Thuenelba!

Chusnelda. Ihr Gefährtinnen meines Lebens, meine Gespielinnen, als ich ihm den ersten Kranz wand, habt ihr's gehört, was Wodans oberster Priester von ihm sagte? D Mond, wie gehest du heut' in unsern Hainen auf! Hat er jemals so schön durch das heilige Laub geschimmert, meine Gespielinnen? Wer ist dieser Römer in der Kette?

Brenno (nach einigem Stillschweigen). Diefer Gefangne heißt jest Flavius.

Chusnelda. Ihr Götter! hermanns Bruber? und er ist hier? und er entweiht Wodans Altar so nah'? Er soll boch nicht sterben, Brenno?

Brenno. 3ch weiß nicht, wie es bie Fürsten entscheiben merben.

Chusnetda. Ach, er muß nicht fterben, Brenno. heut muß fein Deutscher mehr fterben!

Brenno. Er ift fein Deutscher mehr.

Chusnelda. Auch wenn er es nur war, muß er heut nicht sterben.

Brenno. Wenn ihn unfre heerführer in ber Freude bes Siege vergeffen, fo werfe ich bas Tobeslos über ihn.

Chusnelda. Aber, o Breuno, er ift ja Siegmars Sol und Bermanne Bruber!

Ein Sauptmann. Gesiegt, gesiegt, wie sie selbst niema siegten, bis zur Bernichtung ber Legionen gesiegt! Rome schilbe, Barben! (Er ichtagt sie zusammen.) Römerschilbe! Dr ich bin nah bei bem Altar. Berzeih, Brenno, daß ich sein und deiner vergaß. Ich glaube, ich vergaß in biefer Freu bes Gottes selbst, wenn er hier stand!

Ein andrer Sauptmann. Hermann tommt! D Bat Brenno, welch ein Sieg! Hermann, ber ihn erfochten be Hermann, ber Retter feines Waterlands, tommt, Bat Brenno! hier find bie Beile ber Blutrichter.

(Er wirft bie Fasces weit von fich weg.)

Chusnelda. Er fömmi! (Es wird Bardenmufit von fern geben Er fömmt! Bo wende ich mich bin?

Brenng. Peht Rarus?

Der Sauptmann. Er ift tobt!

(Bermanne Barben fahren fort ju fingen.)

Denn, o Bertilger ber Legionen,

Co hat noch Reiner Boban geopfert!

Bewaffnete Betatomben waren bie Opfer!

## Gilfte Scene.

Hermanns Barden. Valerins und Sicinins. Hauptlen bie Barud Schift, Cobortensanzen und zwel Abser tragen. Siegmut Hermann.

Sermann. (Indem er im Eingange fich nach einem Sauptmanne v wendet.) Die fübliken Quellen find bie besten für die Bunde

Chunn elba (bie mit ausgebreiteten Armen auf ibn gulauft). Her: Mann !

(Rachbem fie ihn unnarmt hat, fallt fie vor ihm nieber und balt feine Sand und feine Lange.)

Bermann, (Er reift feine Sand von ihr los und balt feine etwas blurige Lange gegen ben Altar.) Boban! Dieß mar ber britte Tag, und ich lebe! Saltet mir bie Lange in ben Bach.

(Er gibt fie meg.)

Chusnelda und ihre Jungfrauen greuen Bumen um hermann.)

hermann. Bo find meine Rriegegefährten? Boift hawart? Ein Ariegegefährte. Er ift tobt!

germann. Bo ift Geltar?

Ein Audrer. Er ift tobt!

hermann. Bo ift horft?

Borft. hier bin ich, hermann.

Bermann. Sorft! Bala will mit ben Reitern entrinnen! Mein Bater, fagen fie mir, hat eine leichte Bunbe.

Sorft. Er fühlt feine Comergen mebr.

Hermaun. Meine Mutter pflegt bes ehrwärdigen Greifes, sonst wäre sie gewiß hier. Horst, erst an Mana's Felsen
berum! Dann durch die Wasserkluft! Dann durch den Bach
bei der neunten Eiche! Dann das verwachene steinige Thal
dinaus. Am Ende des Thald tommt Bala vorbei. Arbeiten
sich euer Viele durch, so fesselt Sklaven; aber, sind eure
Hausen nur klein, so mussen er und seine Reiter ohne
Schonen alle sterben. Du hast mich gehört, Horst? Bei der
neunten Eiche. Denn der Bach ist sonst überall zu reißend
und zu steinig im Grunde.

Chusnelda. Du bift noch fo wilb von der Schlacht, Bermann!

Aermann. (Er ruft Sorft nach, ber fic umtebrt.) Sorft! Steinthal, bas fich schmal öffnet. Dicht baran ift ein gro Moodfeld!

Chusnelda. Ach, hermann, bu fiehft beine Thusminicht einmal an!

Hermann. Ebles Weib meiner Jugend! Ja, ich b meine Thusnelda! Steh' auf, du freie Fürstin Deut lando! Es war heiß und blutig in der Schlacht! Steh', Thusnelda! ich habe dich noch nie geliebt, wie heut! A men hat mir meine Thusnelda gebracht?

Chusnelba. Rein, hermann, beine Thuenelba, freie Furstin Deutschlands, soll noch nicht aufstehn. Der Liebe gittert hier wohl in meinem herzen; aber ich wage beut nicht, bich anders als mit Ehrfurcht anzusehn!

Aermann. Steh' auf, mein ebles Weib! Balb will bei bir in beinem Kriegswagen figen. So eilen wir an i Rbein binauf und sehen vor uns und hinter und bie Schliber Nomer brennen. Barben! Ibr babt noch nie so Ebril an ben Ebren ber Schlacht gehabt. Doch, ich erzuch Das alles bei bem Mable. Eilt jest und singt Boden Siegsgefang!

All c.

Bejdlagen ift bie blutige Loberjolacht!

Gridmpft ber Gieg!

Der Legiauen brobenbes Arregsgeschrei, ber gelbheren fiolges M In ftumm wie bas Grab!

Juci Chire.

Betan bar ben beben Bagen gewante Ginkber nach Balballa!

Bie bes Biberhalls in der Commernacht war feines Schilbes Ton, Bie des vollen Mondes der Glang!

Bwei andre Chore.

Blieget ben Flug Des Rriegeswagen Wobans, Ihr Seelen, beren ebles Blut Blog in ber blutigen Tobesschlacht!

Solget ihm nach mit ben Barben Walhalla's
In feinen hain
Und finget, wie wir,
An bem Raufchen ber heiligften Quelle bes hains Siegegefang!

#### Alle.

Sa, Streiter auf bem bonnernben Kriegeswagen, Sie liegen und schlummern im Thal'! Ha, Streiter mit bem tausenbjährigen Eicheuschilbe, Sie liegen und schlummern im Thal'!

Sa, Streiter Moban, Die ftolzen Tribunen im Thal'! Ha, Streiter Woban, Die ftolzen Legaten im Thal!

Woban, Streiter Woban, Der Feldherr im Thal'! Ha, Woban, Woban, Streiter Woban, Angustus fomm' und lieg' im Thal!

Bermann. Ift hier tein Felfenfit? Die Legionen haben mich mube gemacht. Wer den ichattigften Quell teunt, Der

Dermann. (Er ruft borft nach, ber fich umtebrt.) Borft! bas Steinthal, bas fich fcmal offnet. Dicht baran ift ein großer Moodfeld!

Chusnelba. Ach, hermann, du fiehft beine Thusnelba nicht einmal an!

Hermann. Ebles Weib meiner Jugend! Ja, ich lebe, meine Thusnelba! Steh' auf, bu freie Fürstin Deutschlands! Es war heiß und blutig in der Schlacht! Steh' auf, Thusnelba! ich habe dich noch nie geliebt, wie heut! Blumen hat mir meine Thusnelba gebracht?

Chusnelda. Nein, hermann, beine Thusnelda, bie freie Fürstin Deutschlands, soll noch nicht aufstehn. Meine Liebe zittert hier wohl in meinem herzen; aber ich wage es heut nicht, bich anders als mit Ehrfurcht anzusehn!

Bermann. Steh' auf, mein ebles Weib! Balb will ich bei bir in beinem Kriegswagen siten. So eilen wir an bem Rhein hinauf und sehen vor uns und hinter und die Schlösser Bomer brennen. Barben! Ihr habt noch nie so vie Theil an ben Ehren ber Schlacht gehabt. Doch, ich erzähl euch Das alles bei bem Mahle. Eilt jest und singt Wodaben Siegsgefang!

#### Alle.

Befchlagen ift bie blutige Tobesfchlacht! Erfamuft ber Siea!

Der Legionen brobenbes Rriegsgefchrei, ber Felbherrn folges In

Bwei Chore.

Boban hat ben hohen Wagen gewandt Sinuber nach Balhalla!

Bie bes Biberhalls in der Commernacht war seines Schilbes Lou,

Bwei andre Chore.

Blieget ben Blug

Des Kriegeswagen Wobans,

Ihr Seelen, beren ebles Blut

Bloß in ber blutigen Tobesfchlacht!

Bolget ibm nach mit ben Barben Balhalla's

Und finget, wie wir,

Un bem Raufchen ber heiligften Quelle bes Bains Giegegefang!

Ga, Streiter auf bem bonnernben Rriegeswagen,

Sie liegen und folummern im Thal'!

Sa, Streiter mit bem taufenbjahrigen Gichenfoilbe, Sie liegen und ichlummern im Thal'!

ba, Streiter Moban,

Die ftolgen Tribunen im Thal'!

Ba, Streiter Moban,

Die ftolgen Legaten im Thal!

bban, Strefter Boban,

Der Feldherr im Thal'!

Ba, Moban, Boban, Streiter Boban,

Augustus fomm' und lieg' im Thal!

Sermann. Ift bier tein Felfenfit ? Die Legionen haben b mube gemacht. Wer ben schattigsten Quell tennt, Det fcopfe mir daraus! Die erfte Rublung, wie fie aus bem Felfen fturgt.

Chusnelda. (Sie fest fich bei bermann.) Bas ift Das fur ein glanzenber Schild bort, hermann?

Bermann. Das ift Barus Schild.

Chusnelda. Bring' ibn mir, Sauptmann. Go groß, und hat boch nicht gerettet! (Gie legt ibn vor Bermann nieber.)

Bermann. Brenno, die Gotter haben es gut gemacht. Diefe Schlacht war heiß, und fie bauerte!

Brenno. Jupiter hatte Rom hoch erhöht. Unfre Schlacht lehrt mich von Reuem, baß es über feinen Gipfel weg ift und herunter fteigt. D bu Gbelfter unfrer Fürsten, unterjochen follen fie und nun nicht!

Bermann. Wahl' und weihe die Eichen, Brenno, in beren Schatten bu diese hohen Abler und biese Cohortenbilder hinstellen willst. Ich verberge es euch nicht, meine Stirn glühet mir, und mein herz schlägt mir laut, wenn ich biese Denkmale unsers Siegs ansehe.

(Seine Lange wird ihm wieder gebracht.)

Chusnelda. Ich fann bir's nicht aussprechen, hermann, was mir diese Abler jest für ein Anblick sind. Wie furchtbar kamen sie mir vor, wenn ich ins Lager der Römer hinunter fah! Und wie wenig sind sie es hier! Gib mir beinen Abler, hauptmann! (Sie besieht ibn mit Ausmerksanteit. Bermann wird Wasser in einem Selme gebracht.) Nimm ihn, nimm ihn! er hat im Blute gelegen!

Bermann. Der britte fehlt, aber feine Legion ift vertilgt! Er mag fehlen! Bie nahmft bu ben Abler, Cheruster?

Der Cherusker. Wie ich ihn nahm? Mir waren 3molf, fieben Bruder und funf Bruder. Bir schwuren bei Thuiston, bag wir einen Abler nehmen wollten. Da nun mein

sechster Bruber auch todt war, da wurde die Nache so heiß bei mir, als der Schwur. Ich schonte meiner und sah nur nach dem Adlerträger. Die Jünglinge warfen mir's vor, daß ich nicht stritt. Ich ließ mir's vorwersen: denn ich wußte wohl, daß ich sterben wollte! Aber endlich, endlich, da ich wieder drei Lanzen bei einander hatte, und die Cohorten sehr schwankten, da stieß ich dem Träger die dritte Lanze ins Herz. Denn wersen wollt' ich sie nicht, sonst hatt' ein Ander den Adler genommen.

Bermann. Und du, Bructerer?

Der Dructerer. Meine Braut fagte zu mir: Einen Abler, ober ich mag dich nicht wiedersehn! Es war mir, als sange sie mir Bardengesang; aber ich antwortete ihr nicht. Ich hab' auch nur in der Schlacht gespielt, als war's Baffentanz gewesen. Allein, da die Ablercohorte von Neuem vorsdrang, und der Kriegsgesang eben sehr stolz herunter scholl, da wüthete ich, daß ich nicht mehr weiß, wie ich ihn nahm! Nun habe ich ihn, und meine Braut seh' ich auch wieder.

Bermann. Diese Jünglinge, Brenno, muffen funftig dicht hinter den Fürsten stehen, wenn du opferst. Thusnelda, den Abler des Bructerers hatte die neunzehnte Legion. Sieh' ihn an, Thusnelda! Er ist uns merkwürdig. Sie erzählen seine Geschichte wie eine Göttergeschichte. Ich begleitete einmal Barus zu der Legion, die in Waffen stand, und er war fühn genug, sie mir zu erzählen!

Chusnelda. Bei hertha, diefer Abler muß fehr merkwurbig fevn. Denn bein Auge gluht ja, und bu bewegft bie Lanze, als bu thuft, wenn bu es bei meinem Wagen nicht mehr aushalten kannst und zurud in die Schlacht sprengen willst!

hermann. Bewegte ich bie Lanze, Thudnelba? Einer ber Abler aus jener Bertilgungsschlacht, ba Marius ... ba. Rlovfioch, bram. Werte. L.

wir teine Felbherrn hatten! Du bist gerächt, o Blut meiner Beter, bu bist gerächt! Brenno, wenn bu mit ben Beisfagerinnen über bas Schlachtfelb zeuchst, so rufe ben Schatten biefes Cajus Marius herauf, baß er bort wehklage, wie einst, noch lebend, unter ben Trummern Karthago's! Ja, bu bist gerächt, o meiner Bater Blut! Gerächt bist bu, und rings umher verstummt bir der Ueberwundnen Tob!

Chusnelda. Liebensmurbigster und Geliebtester! Ja, bu baft bie ebeln Krieger und ihre Kurstinnen geracht!

Bermann. Wem rinnt beine Thrane, Thusnelba?

Chusnelda. Sie rinnt ber Freude und bem Blute, bem ber Tod verstummt! (Rach einigem Stillschweigen.) Aber sage mir, wer sind biese Römer auf ben Cohortenlangen? Sind's Kriegsgefährten Marius'? ober ihre Sohne? Wer sind sie?

Bermann. Es find große Manner, wenn ungerechte Rrieger große Manner feyn tonnen.

Valerius. Ich febe, hermann, bu ichmudteft beine Emporung gern mit bem namen eines gerechten Kriege!

Bermann. Du fprichft unfre Gprache, Centurio?

Valerius. Ja, um beffer burch eure Gebirge und Balber fortzukommen. hatte Barus die Legionen geführt, wie wir jungen hauptleute unfre Manipeln, fo ftunde ich nicht hier!

Hermann. Der Sieg war also euer, wenn Einer von euch die Legionen führte? Höre, Centurio, eh wir die Gerechtigkeit unsers Kriegs und eures Kriegs ausmachen, werden erst noch andre Dinge ausgemacht: Ob du, und zwar jest gleich, sterben sollst? Ober ob ich die Druiden das Todeslos über dich werfen lassen soll? Ob ich dich, als Hüter einer meiner kleinsten Heerden, in eine Hütte oder nach Rom schicken soll, damit Augustus durch den Ausforscher unser Wälder recht genaue Botschaft von der Schlacht bore?

Valerins. Was nennst bu einen ungerechten Krieg? Sermann. Was, wenn ihr nun aus dem Taumelfreise eurer Herrschsicht herausgestoßen send, was dann Jupiter, die Rache des Donners in der rechten Hand, zehntausend Meilen in den Abgrund hinunter so nennen wird!

Valerius (nach einigem Stillschweigen). Ich bin jung; aber bu irrft, wenn bu glaubst, die Begierde, in dem Taumeltreise zu bleiben, sev so heiß bei mir, daß ich, von ihr verssührt, aufhören werde zu reden, wie ich denke. Gerecht ist ein Krieg, wenn . .

Sermann. Schweig' hiervon. Du follst bei Wodand Altare von dieser ernstvollen Sache nicht sprechen, von der du ohne Das nicht sprechen kannst. Sonst irrst du auch noch so sehr in einer andern, und die ist, daß du glaubst, es liege mir daran zu wissen, wie du denkst. Ich habe mit dem Felderrn und den Legaten geschlagen; sie und die Legionen sind vertigt: wie kann ich auf das Geschwäh einiger Hauptleute boren, die das Schwert vergaß?

Drenno. Jüngling, tame Scipio felbst aus feinem Balballa herauf und trate hier vor und hin, so antwortete ich
ihm, baß der stärtste und der tiefste Grundpfeiler eurer Größe
Ungerechtigkeit ist, baß ein Sturmwind der Götter bas Fellengebau niederstürzen wird, und baß der dann vielleicht aus
bem Norde stürmt!

Valerius. Bu ftolger Sieger, ich bin aus einem Stamm großer Manner, ich beiße Ralerius und fann ein Felbherr werben, ber weber fich, noch feine Legionen vertilgen läßt.

Bermann. Und du fühltest nicht, daß mir der Römer sehr gleichgültig senn muffe, der an einem Tage, wie dieser ift, seine Buflucht dazu nimmt, daß er von fünftigen Feldberrn und von fünftigen unzuvertilgenden Legionen spricht?

Sattest du mit dieser Valeriusmiene, die du haft (ich kenne euch wohl!), still geschwiegen, wie das Grab, so hatt' ich viel anders von dir gedacht. Aber so mußtest du auch sterben! Nun hast du dein Leben gerettet und bringst die Botschaft nach Rom!

Valerius (etwas leife ju Licinius). Sa, er ift fürchterlich ftol, biefer beutiche Jüngling!

Sicinius. 3ch fcwieg, hermann!

Bermann. Bie heißest benn bu? Bift bu auch aus bem Stamm großer Manner?

Licinius. 3ch heiße Licinius.

hermann. Du willst mich überreben, bag bu Muth ju fterben haft. Aber bu mußtest so gut ale ich, bag es bas Schweigen nicht allein ausmacht. Du bringst auch Botschaft!

Valerius. Du überlaffest bich dem Taumel beines Gie ges febr, beerführer ber Cheruster!

Chusnelda. Ihr Junglinge von hohem Gefchlecht — benn viel' andre Borguge habt ihr nicht, ihr Junglinge ohne Bunden — hermann, der Liebling feines Baterlands, ift biefe brei furchtbaren Tage heerführer ber Deutschen gewesen!

Valerius (zu Licinius etwas leifer). Sie hat die hohe Miene einer Römerin.

Hermann. Ihr wollt, baß ich mit bem Stolz' eurer Triumphatoren nur leise und einsplbig von meinem Siege reben soll. Bor ber Schlacht reb' ich niemals; aber nach ber Schlacht rebe ich, wie mir's aus bem Herzen zuströmt. Nennt mir ein Bolt, bas euch besiegt hat, wie wir hent? Die Parther etwa? Mein ganzes herz bankt ben ebeln Parthern für ihre Schlacht; aber wie wir sochten sie nicht! Erasus und seine Legionen starben in der Sandwüste vom Durste, und so töbteten sie die Parther vollends, die obne

Das viel weiter trafen, als fie getroffen wurden. Und, wenn euer tobtes Beer ja gegen fie vordrang, fo flogen fie auf ibren ichnellen Roffen bavon und tobteten fogar im Eliebn. Und bann, wenn auch Sandwufte nicht war und Durft und ferntreffender Wfeil: maren benn Craffus Legionen wie biefe. bie nun unten in Teutoburge Thalern fchlafen? Bei beinem Stammpater, Ralerius! habt ihr jemale, bat Cafar felbit fo tapfere und burch die Bucht und die Runft und die Erfabrung bes Kriegs fo furchtbare Legionen gehabt? Ant= worte, wenn du tannft! Bielleicht werft ibr mir unfre biden Balber und maffervollen Thaler vor. Aber öffneten fid unfre Balber nirgende? und bracht ibr nicht gestern burch eine folde Deffnung bervor und nahmt euch mit blutiger Lanze ein Schlachtfeld, wo ibr euch ausbreiten fonntet? Mlein bulbeten wir euch lange dort? Und mußtet ihr nicht bald wieder in die Eichenschatten zurück? Und mit welchen Baffen thaten wir, was wir gethan haben? Was find fie gegen die Waffen ber Legionen? Wenn unfer ju fuhnes Bolt iemale meine Bitte bort, fo follen unfre Waffen funftig viel andere fenn. Seht nur biefe kurzen Langen an und biese leichten bunten Schilde. Sie find im Walde gehaun und nicht aus der Erzgrube gegraben. Wenn ihr und nicht fenntet, fo mußtet ihr glauben, wir hatten fie nur gum Rriegstange! Aber ihr habt und icon ehmals ein Wenig gefannt. und beut' babt ibr und endlich recht vertraut tennen gelernt !

Valerius. Du schmeichelst bir boch nicht etwa, daß Liberius faumen werbe, mit neuen Legionen zu tommen? Darum rathe ich bir, daß bu beine Bitte um andre Waffen balb erhören lassest.

Sicinius (etwas leife). Willft bu fterben, Balerius ?

Naterius. Und hoffft bu benn, daß er und leben läßt? Bermann. Du sprichst wieder von Dem, was geschehen soll. Weil du so gern vom Künftigen sprichst, so sage mir: Wie wird Augustus die Boten von Teutoburg aufnehmen? Werbet ihr ihm das neue Kriegslied bei dem Nettar nach ber lydischen Flote vorsingen? oder ihm bei Livia's geheimften Hausgöttern die unvermuthete Staatsvorfallenheit ins Obr anvertraun?

Valerius. Bei bem Nettar und bei Livia beschließt er, bag er biefe beutschen Emporer vertilgen mill!

Hermann. Wird er die Beschließung selbst ausführen? Hore, Sohn der Balere, bring' und euren großen Imperator in unsre Balber, und du sollst belohnt werden, wie man selten belohnt wird. Einen Blumenschild sollst du tragen, sollst bei dem Opfer nah' am Altare stehn, und im Bardenzgefange soll dein Name tonen! Führt diese Gefangnen zu den andern, doch legt ihnen keine Ketten an.

Valerius. Laff und lieber hier tobten, ale unten.

Sermann. Erft bringt ihr Botichaft. Wenn ihr fterben wollt, fo tommt mit Tiberius wieder! (Indem fie weggeführt werben.) Bleibt. (Bu Balerius.) Du warft unten in Gefahr! benn bu wurdeft bes Gefprachs ju viel machen!

Sicinius (etwas leife ju Balerius). Ich mag nicht fterben. Wenn du beinen Freund noch liebst, so schweig nun!

Bermann. Ber ift jener Romer in der Feffel, der fich nach bem Balbe hinwendet ?

Brenno. Ich muß bir meinen Fehler gestehn, hermann. Ich batte ibn wegführen follen. Es ift bein Bruber Klavius.

Bermann. Ach, Thuenelba! Siegmare altester Sobn, Flavius! D, hatte bich bie Schlacht getobtet! Das ware mir und bir beffer gewesen!

Stavius (ber fic umtebrt). Dente baran, Sieger, wie ich gegen bich handeln murbe, wenn bu in Rom fo in meiner Gewalt warft, wie ich bier in beiner bin!

Drenno (su Flavius). Lass und nicht daran benten, wie ber Verrather feines Bolts gegen seinen Bruder handeln würde! Hattest du ihn von der Begleitung des Triumph-wagens befreit? Doch ich mag beine Antwort nicht horen.

Chusnelda. Ach, rett' ihn, hermann!

Bermann. Du weißt, ich tann ihn freilaffen. Aber fpreche ich ihn baburch von bem furchtbaren Lofe ber Druiden lod? Chusnelba. Ach, Brenno!

Bermann. 3ch laffe bich frei, Rlavius.

(Sein Führer macht ihm die Retten los.)

Brenno. Bringt die Lofe des Lebens und des Todes!

Bermann (ber von feinem Sip aufspringt). halt noch ein Benig inn, Brenno. hauptleute, geh' Einer von euch zu unferm Bater und rebe mit ibm.

Brenno. hermann, murde der verwundete Greis biefe Nachricht aushalten?

Bermann. Bleib', Sauptmann!

Stavius. D, daß mein Bater verwundet ift! Du bofer Stoly meines Bergens, ber mich zu ben Romern geführt hat!

Drenno. Hattest bu etwa Mitleid mit Denen unter beinem Bolt, deren Blut beine Lanze heut geröthet hat? Bringt die Lose! (Su einem der Opserknaben.) Was zitterst du, Anabe? Du sollst sie werfen! Lerne früh, daß man gut ist, wenn man gerecht ist. (Bu einem Druiden.) Führet das Noß dur Götterfrage in das Schlachtfeld hinab, teins von unsern geweihten, ein Römerroß: seine Rosse werden ihm schon ant-worten! Führt's über . Wie viel beines Volles hast du getöbtet? rede! wie viel? Kührt's über fünf Leichen!

Slavius. Ach!

Brenno. Saft bu niehr getöbtet, Blutiger? Ueber neun Leichen! Geb, Druibe. (Rebmon bringt einen felm.)

Chusnelda. Ach, hermann, die fürchterlichen Lofe!

Brenno. Sind fie brin?,

Redmon. Gie find brin!

Brenno. Breitet den Teppich aus, Druiden! (Ein weißer Teppich wird ausgebreitet.) Wie viel Lebendlofe find brin?

Aedmon. Geche.

Brenno. Und wie viel Todeslofe?

Aedmon. Seche.

Brenno. Nimm drei Lebenslofe heraus.

Chusnelda. Das ift hart, Brenno!

Brenno. Gegen einen Saffer feines Bolte? und ber noch bagu Bermanne Bruber ift? (Bu Redmon.) Saft bu fie?

Redmon (nachdem er einigemal Lofe jurudgeworfen und anbre auf ben Altar gelegt bat). hier find fie.

Brenno. Bewege ben Belm, Redmon.

Chusnelda. Wie schreckenvoll flingt diefer Belm!

Brenno. Reiche ihn mir. Ich hebe dir die Lose empor, Wodan. Drei sind Rettung. Laß keines von diesen fallen! Die sechs sind ben ruhenden Lanzen gleich, das eine geworfne gleichet der blutigen. Gewähr' und ein solches Los, Wodan, Gott der Schlacht! Denn hier stehet ein Deutscher vor dir, der sein Wolk verrieth und von Sonne zu Mond, noch ein Mal von Sonne zu Mond, das dritte Mal noch mit der sinkenden wider und socht, da es und Allen für die Freiheit bis zum Tode galt, und so Wiele (Thranen euch, die hinwandelten!) (Er sieht mit balbem Blide nach Siegmar.) so Wiele von und der Tod tras! Tritt herzu, Knabe? Das Gesicht ganz von den Losen weg! Greif hinein und wirf hinter dich!

Chusnelda. Nein, nein, ich halt' es nicht aus. (Sie geht weg.)

Bermann. Um biefes Tages willen, Brenno, lag ben Inaben nicht werfen.

Brenno (nach einigem Stillichweigen). Tragt ben helm meg. Ber fann bir, hermann, heut nicht gehorchen? (Bu einem Druben.) Ruf' binunter, bag bas Roft nicht geführt werbe.

Flavius (der hermanns Anie umfast). Uch, mein Bruder hermann! (Im Weggeben.) Rom, Rom! o, daß du mich fo fest an dich gefettet haft! (Er geht.)

Bermann. Und mich, o mein Baterland, follft bu ewig in beinen fanften Banden halten!

Thusnelda. Ach, hermann! ach, Brenno! nun bin ich wieber gang glucklich! Er lebt. Was faumen wir, meine Gespielinnen, unfer Siegslied zu fingen?

Bermann. Aber nun follt' ich weggehn, meine Thus-nelba!

Chusnelda. Soll der große Sieger nicht bleiben, Brenno, und hören, wie warm das herz seines ganzen Bolles von ihm ist? Bleib, mein hermann! Deine rothere Bange wird die Sangerin beiner Thaten noch mehr begeistern.

Ich ftand am hange bes Felfen und fah hinunterschäumen ben Strom und springen am Strome bas Reh, Da ruften auf Einmal im Thal' herauf die hirten fich ju:
Sieamars Sobn ift wiedergekommen von ben heeren Roms!

Er hatte Spiele ber Waffen gelernt In ben Schlachten Illpriens. Ans Baterland bachte ber schöne, heftige Jüngling, Da er lernte ben neuen Langentang! So flengt am Saine Semaan burch bie jungen Maien ber Donnerfturm!

So erschütterte mich bie Freude mit ihrem gangen Ungeftum! Dank bir noch einmal, o hertha, baß ich bamals nicht Bon bem Felsenhange fturgt' und ftarb!

Beer mar fein Rocher, er jagte nach unferen Reben berauf Den pfeilevollen Ur!

Er fah mich ftehn! Die Sochter ber Fürften ftanben um mich. Er eilte gu mir und nannte mich bas erfte Mal Brant!

O Tag, bem feiner glich! Nur biefer Tag bes Siegs Gleicht meiner bebenben Freuden Tage! hent nennet ber schöne, heftige Jüngling mit ber blutigen Lange

Mich wieber bas erfte Dlal Brant!

Der Rnabe, bein Sohn, ftammelt nur erft, Souft hatt' er icon bei Mana Rache geschworen:

Doch greift er fest in ben Griff bes Schwerts! Ihr Tochter ber Rurften.

heut neunt fein Bater mich wieber bas erfte Mal Braut! Gin Chor Jungfrauen.

Diefes Tages Baffentlang

Scholl bis in Bertha's Bain!

Bell glangt ber weiße Teppich in bem Grann bes Sains! Sanft mallet ber Stanb an bem Friedenswagen ber Bottin

Das andre Chor der Jungfrauen. Mit Borne benn, allein begleitet ben Wagen hertha's, Göttinnen, Töchter Zupiters! Wie wehet ber Teppich, wie tont ber Friedenswagen Ihr Töchter Zupiters!

### Chusnelda.

Die garftinnen fahn um bas Saupt bes Triumphatore ben lorbeer fcon,

Sorten icon bie golbene Beffel flirren! 3ch fah ben Lorbeer nicht, ich hörte bie Beffel nicht klirren: Denn hermann fuhrte bie Beutichen!

Me in hermann mit bem nervigen Arm, Der schnelle Jäger und schnellere Krieger, Wein hermann mit bem feurigen Blid voll Tobesbefehl Führte bie Deutschen!

Gin Chor Jung frauen.

Ern flogen ber Deutschen Lanzen bem Tobesbefehl!

Bu Taufenben schweben nun bie Schatten

Aus bem Haine Wobans

hin nach Minos bunkelm Throne,

Der Spreen schwarze Wolfe Bom Geftrauch' auftont, Zum Gestrauch' niebertont,

### Beide Chore.

Deicht Schatten, Jünglinge wieber, Schweben die Ebleren, welche den Lob der Freiheit starben. Hinüber nach Walhalla Bu Lanzentänzen und Siegesmahlen.

### Chusnelda.

Bo hermann war, ba fanten Schaaren In ben schweren Schlummer! Allein, o ihr, bie noch nicht ber Schlummer laftete, Bas warft ihr so schuell bie Langen weg? bie Schilbe wege Edufcht' euch ein Gott, und war ber Boban, Das ihr, mit biefem Tobesgeschrei fich fenten ben letten ber Abler fabt?

Daß ihr, wie in Angsttraume ber Schlummernben, faht Die Schredengeftalt ber Sueven über ben Bergen?

Denn nicht Mitternacht fcmebt' im Thal' unfrer Schlacht! Schwarz war nicht bes bumpfen Schilbes Laft! Bir waren fein grauenvolles Burgerheer Mie mit Alut hemalt!

Es ftrahlte ber Tag In bem Thale ber Schlacht, Und bammernbe Schatten Litterten nur im wehenben Haine.

Um Mitternacht halten wir Mahl und Rath,
Und die Barben fingen uns Siegsgefang;
Die Krieger fingen ihn nach, bann wandelt bas horn bes Urs
umher,

Ober ein Jungling tangt bas Waffenfpiel.

Purpurblumen find auf bem Schilbe Meines Bermanns!

Blubenb ift feine Bange bei bem Seft, blubenber in ber Schlacht! Schon flammt's ihm von bem blauen Auge, wenn es Tob gebeut!

Tob hat's brei Tage geboten,
Ihr blutigen Eroberer, enren Tob!
Habt ihr etwa mit Deutschlaubs Cäuglingen und Bräuten
Witleib gehabt? ja. euren Tob brei Tage lang!

Cine ber Jungfrauen.

Reich mir ben Krang bes heiligen Laubes, Dag ich ber Fürftin Germanns ihn bringe.

Cine andre.

Ich reich bir ben Rrang bes heiligen Lanbes, Daß bu ber Burftin Germanns ihn bringeft.

Chusnelba.

Errepfang von Thusnelba ben Rrang bes heiligen Laubes,

Befreier beines Baterlanbs!

Ihn nahm mit ber golbenen Sichel Brenno

Bon bes Saines altefter Giche!

Beide Chore.

Die fee Tages Baffenilang

Choll bis in Bertha's Sain!

Bell glangt ber weiße Teppich in bem Graun bes Sains! Canft wallet ber Staub an bem Friebenswagen ber Gottin!

Deit Borne benn, allein begleitet ben Bagen Bertha's,

Söttinnen, Tochter Jupiters!

Die wehet ber Teppich, wie tonet ber Friebensmagen,

3hr Töchter Juvitere!

sermann. Thusnelda, meine Thusnelda! Aber Das verbiente ich nicht! Du weißt nicht, wie unfre Fürsten gesochten baben. Und hat nicht mein Bater sogar eine Bunde? Geh' Einer von euch hin, Druiden, und nehme Heilungsfräuter mit und helfe Bercennis. (Ein Druide gebt.) Warum säumen die Fürsten? Hast du sie noch nicht zum Siegsmahl eingeladen, Brenno? Ein Siegsmahl, wie unser heutiges sein wird, hielten wir nie. Augustus ist ein Gott geworden! Ihm mag hebe den Taumelsaft in der goldenen Schale reichen. Reicht ihr uns nur das rathschlagende Trinkhora.

,

Junglinge, und wir, feine fterblichen Befieger, wollen ben Gott nicht neiben!

Brenno. Ich habe in der großen Freude noch nicht daran gedacht, die Sieger einzuladen. Geht, ihr vier Barden dort, in das Schlachtthal hinab. Singt ihnen Brautlieder, indem ihr sie einladet. (Die Barden gehn.)

Chusnelda Da bie Römer gestern in den Bald umtehren mußten, konnte ich in der Barbenburg nicht mehr bleiben. Mein Köcher klang mir viel zu schön, und meine Pfeile kamen mir viel zu leicht vor. Ich mußte fort und ein Benig unter dem Wilbe spielen. Erzähl' es den Fürsten, hermann, daß deine Thusnelda so gut für das Siegsmahl gesorgt hat, als sie dafür, daß es könnte gehalten werden. Aber, wie du, hab' ich nicht gesorgt. Ich stoh vor einem Ur, der durch das Gebusch herabrauschte.

Bermann (ju Brenno). Billft bu bie Giden nicht mablen und weihn, daß wir die Denkmale bes Siegs aufstellen tonnen?

Brenno. Weihen mußich sie; aber mählen sollst du sie heut! Hermann. Ich danke dir, Brenno. Bodan ehre dich, wie du mich ehrst! Wenn ich wählen soll, so werd'ich unter benen wählen, die nach dem Thale zu stehn. Denn dort hinzunter sollen diese Römer auf den Lanzen sehn! Mich däucht, unfre Denkmale hier um und her werden den Fürsten noch mehr gefallen, wenn ich einen Nachtgefährten darunter stelle. Ich nähme gern einen von unsern Sherustern; aber werden die Fürsten den frohen Blick des Festes behalten, wenn der Nachtgefährt den Cherustern zugehört?

Chusnelda. Nimm ihn, nimm ihn! Du mußt heut ftolz fenn, hermann! Ber darf es benn jemals fenn, wenn bu es bent nicht fenn darfft?

Sermann. Rennft bu ben Fürsten ber Ratten? und ber Semnonen? Nur ber Fürst ber Bructerer wird es bulben, bern er bat einen Abler!

Chusnelda. Und hat denn nicht dein Bater bei dem Rachtgefährten der Cheruster geblutet? Geh', Hauptmann, und bring' ihn! (Der Sauptmann geht. Sie ruft ibn zurud.) Hauptmann! den großen schimmernden, der auf die festeingezogne Klaue herabsieht, und den Hermann seinem alten Bater aus dem Feldzug, in Ilvrien mitbrachte! (Er geht.) Lehre mich diese Römer ein Benig tennen, die nach dem Thal' hinunter sehn sollen.

Sermann. Papirius Carbo! Das ift ber tapfre Conful, ben wir fehr blutig von Noreja gurudfandten. . . . Lucius Caffius! Auch biefem Conful tam eine unfrer Schlachten febr ernfthaft vor. . . . Diefer ift Cafar!

Chusnelba. Go fah er aus, der Stolzeste biefer fcminbelmben Groberer?

Hermann (nachdem er Verschiedene angesehn und nicht genannt hat.) Jener ist Marcus Junius Silanus! Auch er und seine Lestionen lernten unfre Lanzen kennen. Cajus Manlius! Gervilius Capio! Wir sind bicht und lang' an ihrer Ferse gewesen. Ihre Flüchtigen stürzten in den Rhodan. Aurelius Scaurus! Unser zu jugendlicher Fürst Boler tödtete ihn, weil er zu viel von Künftigem sprach.

Valerius. Sätte mir mein Freund Licinius bas Reben nicht unterfagt, fo murb' ich bir eine Frage thun.

Bermann. Thu fie.

Valerius. Waren biefe großen Manner, die bu ges nannt haft, auch ungerechte Krieger?

Bermann. Cafar mar's.

Valerius. Du gestehft viel gu. Du fcheinft ein gerechter Rrieger fenn ju wollen.

Hermann. Mehr als scheinen, Römer! Ihr scheint! Ich bin, und ich will sevn (schließ' hiermit beine Botschaft an Augustus) ein Krieger für die Freiheit meines Vaterlands; tennst du einen gerechteren? aber auch — benn wie sehr sevd ihr Das — ein blutiger! Du siehst, Thusnelba, wie sie die Cohorten zur Nache entstammen wollten, weil sie ihnen diese Bilder gewählt haben.

Chusnelda. Kunftig alfo Barus auch mit vor ben Coborten, damit ber Reizung zur Rache noch mehr fev! Doch fev bu nur wieber vorn unter ben Fürsten, hermann, so wollen wir ben Brauttanz ruhig hinter bem heere tanzen!

Hermann. Ich liebe bich, meine Thusnelba, ich liebe bich! Belch einen frohlichen Tag hab' ich erlebt! Ha, Thusnelba, nun können die Bräute wieder Blumenkranze winben! Tanz mir zum alten Liebe von Mana! Ein Barde foll's
singen, und, weil's Thusnelba tanzt, so will ich auch ein
Benig mit drein singen. Du weißt, daß ich den Kriegern
in der Schlacht besser zuruse. Barden, wurd' Einer von euch
verwundet, da ihr gestern mit euren Beschühern zwischen
die Cohorten famt?

Gin Barbe. 3ch murbe vermundet.

Bermann. Romm, wir wollen mit einander ju Chusnelba's Tange fingen.

Auf Moof', am luftigen Bach, Saß Mana mit feinen ersten Waffen, Ein röthlicher Jüngling. Romm, Jägerin, tomm von bes Wiberhalls Kluft; Das Wilb ift erlegt! bas Wilb ift erlegt! Er ruft' es und fpalt' in bem Bach von bes Riefen Gelme bas

Bint;

Die Idgerin tam von dem Felsen herab. Das Wild lag im Thal! das Wild lag im Thal'! Er spilit in dem Bach von des Riesen Schilde das Blut!

Sie fprang ju ihm bin, wie im Fluge bes Pfeils, Weit über bas Wilb mit wehendem Gaar! Da fant in den Bach ihm bes Riefen Panger voll Blut!

(Der Rachfefahrt wird gebracht, und swifchen die beiben Abler geftellt.)

Sie wand bas beilige lanb

Dem Jungling mit feinen erften Baffen, Dem rothlichen Jungling.

Bermann. Bas meinst du, Thusnelda, wenn bie boben Romerinnen den Nachtgefährten ber Cheruster, zwischen der Befer in der Kette, und der Elbe in der Kette, vor den Triumphwagen gesehn hatten?

Chusnelda. (Sie fingt und tange.) Die Jägerin kam von dem Felfen berab. Das Bilb lag im Thal! das Wild lag im Thal'! Er fvült' in dem Bach von des Riefen Schilbe das Blut!

Sermann. Wie wurden Brenno und Deutschlands Fürsten sich freun, ließe sich mein ehrmurdiger alter Vater, wie Eurze Zeit es auch sevn möchte, zum Siegsmahl herauftragen! Denn er hat ja, wie ihr Alle sagt, nur eine leichte Bunde. Ich tenne diese Art des Ernstes nicht an dir, Brenno, mit dem du mich ansahst. Warum seht ihr mich Alle mit diesem Alopstock, bram. Werte. I.

in der Schlacht gewesen bin? hab' ich armes Kind nicht genug barin gethan? hab' ich nicht eine heiße Bunde hier? Schamt sich hermann meiner? Warum sagst bu nicht laut, was du sagst?

Bermann. Sat mein Bater biefen Anaben in ber Schlacht gefebn?

Brenno. Rein, aber ich hab' es ibm ergablt.

Bermann. Nun fo fieht ihn fein Beift von ber Abendwolfe! Anabe, Bruder meines Sohns, wenn mein Sohn beiner wurdig wird, wie liebe ich bich!

(Er hebt ibn in bie Sobe und fußt ibn.)

Der Anabe. Ach, hermann!

Biegmund (ber fid, fonell nabt). Las mich ihn auch fuffen, hermann. Nein, nein! (Er tritt jurud.) 3ch bin unter ben Romern gewefen.

Aermann. Bei dem Blute, das ich an deiner deutschen Lanze gesehen habe, fust ihn! (Siegnund budt sich nieder und tutt ibn auf die Sitrne.) Ihr Götter, welch ein Tag ist dieser! und Siegmar ist todt!

Der Anabe. 3ft Siegmar tobt?

Chusnelda. Mein edler Sohn! fiehft du es benn nicht, bag er bort unter ben Ablern liegt?

Der Anabe. Ach, so haben wir benn bie Abler! Mein Auge wird manchmal so buntel. Aber ich mag ihn auch nicht fehn. Darf ich mich wohl noch ein Wenig an beinem Schwert' halten, hermann? benn ich wante wieber so fehr. Wie ist mir benn jest wieber? und wo bin ich benn wieber?

Werdomar. Da, fieb, mein Sohn, ba haft bu beine Lange und beinen Schilb und ben Romerhelm, ben bu nahmft!

. Bermann. 3ft er bein Gobn, Berbomar?

Werdomar. Er ift mein Cohn.

germann. Gludlicher Bater!

Werdomar. Ach, ich werbe balb . . .

Der Arabe. Ja, Das ist meine fleine fcone Langel Sa, bu Mahnenbusch, wie wehtest bu in ber Schlacht! Rein, nein! Das ist meine Lange nicht! Das ist das Schwert bes Centurio, welches er mir in die Brust stieß!

Werdomar. Ach, balb werbe ich ein fo ungludlicher

Bater fenn, als du ein ungludlicher Sohn bift.

Brenno. Bergeih' es feinem Schmerze, daß er bich uns gludlich nennt. Das bift bu nicht. Denn dein ehrenvoller Bater ift aus der größten unfrer Schlachten nach Balhalla gegangen.

Bermann. Wie ift ber fuhue Anabe umgefommen?

Die beiden andern Anaben. Ein Centurio wollte finten . . .

Bermann. Anaben, fept ihr auch in ber Schlacht gewefen? Deibe. Sa!

Einer. Aber wir sind unschuldig: wir konuten ihn nicht zurudhalten! Ein Centurio wollte sinfen, da rannte er ihm mit seiner Lanze gerade nach dem Herzen zu und traf ihn auch; aber ber Centurio rif die Lanze heraus und stieß sie ihm in die Brust; allein er nahm dem Nomer doch den helm, so sehr er auch selbst blutete.

Aermann. Ach, daß mein Bater biefe Anaben nicht fiebt! Rubne Anaben, ihr helft meines Baters Cob raceul 3hr Blumen des Baterlands, ihr fevb bann vorn und fechtet mit ben Beteranen! Wo find eure Langen?

Giner. Sie find auch blutig geworben, aber bie Schlacht warb auf Einmal fo beiß, daß wir fie nicht wieder finden tonnten, und die großen Langen tonnten wir nicht werfen.

Der Retteffe. Das ift nur ein Spiel, über biefen Bach an fpringen, benn ich will meine Lange an bem Relfen brit: ben weben. Mein Bater, bitte bu Brenno, bag er mir nur brei Blatter bes beiligen Laubes in die Loden flechte! Run, fo webt nur ohne beiliges Laub, meine Loden! Aber blutig foll hermann, foll Siegmar, foll Brenno, follen alle haupts leute ber Narister, foll Thudnelba, follen alle Sauptlente ber Semnonen, blutig follen fie meine Lange febn. Ich, ach, welch ein Schmerg! Aber mo bin ich benn? Belder Tobte liegt bort, auf ben bie Abler aus ber Bolte berun= tergesturgt find? Tangt jum Siegeliebe, Anaben! Das find die Abler Bodans! Das ift Barus! Das bift bu, Barus, auf bem die Abler figen. Rein! nein, er ift es nicht, er lebt noch! bort ftebet er! (Er weist auf hermann.) D. bu Romerfeldberr, warum fiben Bobans Abler nicht auf beiner Leiche? Sa, nimm nur bem Centurio fein Schwert und ftog' es mir noch einmal ins Berg! Die friegerisch tonen bie horner ber Barben! 3ch will auch fingen, Barben! 36 fann nun nicht wieder in bie Schlacht gebn.

(Er bemubt fich ju fingen.)

Sa! ihr Cheruster, ihr Ratten, ihr Marfen, ihr Semnonen! Ihr festliche Namen bes Rriegsgefangs!

D Schmerz in meinem Bergen bier!

Chusuelda. Raum halte ich's langer aus, hermann! Druiben, habt ihr benn gar teine heilungefrauter fur ihn? Brenne. Er ftirbt ja fcon, Thuenelba.

Der Anabe. Ginen Blumenschilb haft bu, Barne? Wem baft bu ben Blumenschild genommen, Eprannenfelbherr? 3hr Götter, Das ift ja hermanns Schild! 3ft hermann tobt? Run, so will ich auch sterben!

Bermann. Bringt ihn mir ber, bag ich's ihm recht agen tann, bag ich lebe. (Er fest not.)

Der Anabe. Bu Barus fchleppt ihr mich bin? gu Barus?

Dermann (ber ibn in seine Arme nimmt). Suter, tubner, apfrer, liebensmurdiger Anabe! ich bin hermann, und ich ebe. Sieh' ber! bieser ist mein Schilb, ber Schilb, ben nir Thusnelba gab, ba sie meine Braut war.

Der Anabe. Ja! Das ift ber fcone Schilb mit ben purpurblumen! Aber bift bu hermann?

Bermann. Rennest bu meine Stimme nicht? Ich bin hermann, und ich sage bir mit bieser Stimme, bie bu ennst, bag ich bich sehr lieb habe, und bag ich bir bante, jag bu in ber Schlacht gewesen bift!

Der Anabe. Ach, bu bift hermann und nicht Barus! Sermann fusi ibn.) Warum weinest bu benn, ba bu boch teffeat haft?

Bermann. Sprich etwas weniger, mein Liebling, mein Kriegsgefährt, mein Sohn! Wenn bu zu viel fprichft, so ilutet beine Wunde wieber. D Brenno, tonntest bu mir agen, daß bu Hoffnung hattest!

Der Anabe. Ich will bir gern gehorchen, bu großer gelbherr Deutschlands: benn ich trage heut meine ersten Baffen.

Sermann. Du bift nicht mehr, mein Bater! ach, und ich tann mit bir nicht mehr von ben Freuden reben, bie ich babe!

Chusnelda. Wenn nur bein herz erft nicht mehr von biefer heftigen Wehmuth fortgeriffen wirb, fo rebe ich mit bir von ben Freuden biefes Tages und vornehmlich von biefer aröften unter ibnen, daß bein Water an biefem Lage

fo altdeutsche Thaten gethan hat. hermann, willft bu nicht seinen unsterblichen Namen im Barbenliebe boren? Singt, Barben, sein Stillschweigen scheint es zu erlauben.

Bmei Chore.

D Baterland, o Baterland! Du warft ihm mehr als Mutter und Beib und Brant, Mehr als fein blühenber Sohn Mit felnen ersten Wassen.

Du warft ihm bie bidfte, schattigfte Giche Im innerften Baln, Die hochfte, alteste, heiligfte Giche, D Baterlanb!

Duei Stimmen. Die Blum' auf bem Schilbe Siegmars,
Da auf fie bas Blut bes Tobes troff,
Da warb fic foon wie Hertha
Im Babe bes einfamen Sees.

Bmei Chore.

Die Cheruster haben gesehn, daß bes Schilbes Blume fich rothete Bon Siegmars Tobesblute,

Sie haben an Gertha's geweihtem Bagen geftanben und bie Göttin gefebn

3m Babe bes einfamen Gees.

Sermann.

(ber ben Barben mit ber hand gewintt hat). Breifins!

Einft feb' ich, daß biefe Burpurblumen fich rothen Don meinem Tobesblute!

Dann fteh' ich an Gertha's geweihtem Dagen und febe bie Gottin Im Babe bes einfamen Sees.

Beine nicht, Thuenelbal benn bagu hat mich meine Mutter geboren. Fahrt fort, Barben.

#### Ein Barbe.

Einft fieht hermann, baf feines Schilbes Blume fich rothet Bon feinem Tobesblute!

Dann fteht er an Bertha's geweihtem Bagen unb fiebet bie Gottin

3m Babe bes einfamen Gees.

#### Drei Chore.

Slegmar, bu ftarbft fürs Baterland! Run bringt bir in bem fubliten ber Saine Balballa's Dir, ber wieber Jüngling warb, Die erften Baffen Thuiston!

Dir fingen nach bie Barben an Wobans und Gertfa's Altar, Entgegen dir bie Barben Balhalla's! Ohne beinen Namen mare ben Barben hier,

# Ohne ihn ben Barben bort bie bantenbe Caite finmm! Alle.

Und, haft du bei Waffentanzen und Siegesmahlen Die zweite lange Zugend gelebt, So nimmt bich auf in seinen strahlenden Hain Allvater!

Der Anabe. Sind biefe Schatten um mich her bie Schatten ber Saine Balballa? Und find es bie Barben biefer Saine, bie von Siegmar fingen? haben bie Momer meinen Bater auch zu ihren Choren . . .

## Dreizehnte Scene.

Ein Marfer Sauptmann, ber einen lobgeriffenen Webler tragt, und ein Cherusker Sauptmann.

Der Marfe. Ich habe bem Abmer bie Cobesmunde geworfen, und diefer Cheruster Jungling hier streitet mir's, bag und Marfen ber Abler gugebore!

Der Cherusker. Hermann, hermann, o bu bester Farft unsers Bolfs, ber Abler ist unser! Ich rannte bem Erager ben Spieg in bas herg!

Der Marfe. Ja, ja, aber viel zu fpat, ba ber Romer schon binschlummerte, ba! Sprich nur nicht viel mehr, bu Jüngling, ber nur von ber Jagb und nicht von ber Schlacht sprechen sollte, dieser fürchterlichsten von allen unsern Schlachten. Schweig, sag' ich! Den Marsen, sag' ich, gehört ber Abler und nicht ben Cherustern!

Drenno. Buthe nicht fo, hauptmaun! Siehft du nicht, bag Siegmar bier tobt vor und liegt?

Der Marfe. Ift er tobt, fo tann er bie Schlacht in Balhalla erzählen! Benn bn ben Abler beinen Cherustern jusprichft, hermann, so eile ich bin und erzähle bort mit Siegmar, erzähle, baß bu sehr ungerecht gegen bie Marfen gewesen bist!

Der Chernsher. D Siegmar, bu Rrieger, wie Mana war! Diefer Stolzeste, biefer Ungerechteste unter Marfens Jünglingen will mir ben Abler nehmen, ber bir gehört!

Bermann. Sprecht mir biefen theuren namen nicht wieber aus, Junglinge! Mein Berg blutet, wenn ich ibn

bore. (Bu bem Marien.) Du warfft die Todeswunde? und jaft den Abler?

Der Cherusker. Raber bei bie Schulter warf er; ich tieß in bas herd! Glud war's und nicht mehr Schnelligs leit, als ich habe, baß er ihn zuerst ergriff. Ich rang ihn dir and beiner schwächeren Faust, machte mich die Wuth über beine Ungerechtigkeit nicht fraftlos! Bleich, wie die Espe bei ben Grabhugeln, ward ich! Du hast es gehört! Sie lagten es laut, die hauptleure, die um und her standen!... Siegmar, Siegmar, ber Abler gehört unserm Wolke zu!

Der Marfe. Sa, ich habe ben Abler, ich hab' ihn! Das ift genng! Sprich bu nun von ber Tobeswunde, bis ber Mond untergebt!

Sermann. Hauptleute, ich freue mich, bag ihr uns mit biefer ungestumen Site siegen halft! aber reben mußt ihr anders, sonst kann ich nichts entscheiben, und der Abler wird bei dem Altare niedergelegt, bis ich euch wieder zu mir rufe.

Der Marfe. Berzeih mir's, wenn ich nicht rebe, wie ich foll. Aber tobt, tobt will ich lieber fenn, als ben Abler laffen, ben ich genommen habe. Deine Cheruster taumeln hente vor Stolg! Was brauchen fie Abler? Gie haben bich!

Der Cherusker. Ja, hermann haben wir, und ben habt ihr nicht! und ber Abler ist auch unser, bu wuthender Jungling! Ich habe ben Romer getöbtet!

Der Rarge. Du ihn getobtet? D, bag bu hingefchlum= mert marft, wie er binichlummerte, ba ich ibn tobtete!

Bermann. Brenno! . . . o Brenno! wie wurde mir biefer Streit gefallen, wenn ihn ber ehrenvolle Greis bort erlebt hatte und ihn entschiede! Jest nimmt mein herz ju wenig Antheil baran. Untersuche bu ihn, Brenno.

Brenne. Sauptleute! 3hr fevb bei bem Altar', uni bert ift Siegmar, und bier hermann! Rebet nicht meh mit einander! Antwortet mir.

Der Marte. O Priefter Boband! Benn ich an Dief alle benten muß, fo laß mich zu unferm Fürften binuntergebn, abe mit bem Abler! Benn er ibn ben Chernstern zufenben will .. Er tann thun, was er will, und ich auch, was ich will!

Prenne. Und mas murbeit bu benn thun?

Der Marie. Durch hulfe biefer Lange, bie ben Ablei träger mit feinem Tobetblute gefarbt bat, bingebn un Boban und Mana und Siegmar fragen, weffen Forberun gerechter war.

Drenno. Gant ber ilemer gleich bin, ba bu ibn g treffen batteit?

Der Marie. Er batte ben Meler an ben Gurtel biedigt und lieb fich jwifden Strauden in bes Baffer. 3 warf und fab gleich bie Tebesbläffe in feinem Geficht.

Ber Chernaber Die fam erd, alf ich ihm gleich barm meine Lange ind Jerz dieft. Ich rief gleich: Der Abler i mein! Denn er mar mein! Wir zigen den Kimer zuglei and dem Wahte. Da über undem Mingen der Gürzel if rang mit diefer Marie den Adler and der hard meil ich j wie von Sein nitrere.

Ber Marie Meines ba Brenne bef ich nicht an gebrig mat?

Commann Ind Barnet Sufrie ber Spielenfie "bab. meinemenn in bei dem Cates med Aufmennenn?

Der Cheineben. Et beit

der mann. Soft gu beinem Bate und iger ibm m mie das ibm sien Weit einen ebein Softe geboren ba Komm derfen Schild mit Se ib deir Der Cheruster. Du haft ein fürchterlich Urtheil geprocen, o hermann!

Der Marfe. Dant bir im Namen meines Bolis, Berechtefter und Capferfter unfrer Fürsten!

Bermann. Gib ihm ben Schild, Thuenelba. Einige unfrer Ruhnften find nah babei geftorben, Sauptmann!

Der Cherusker. Ich mag den Schild nicht! Er war nur Narus Stolz und wurde nur meiner fenn. Der Abler war der Stolz der ganzen Legion und murde der Stolz unsers ganzen Volks gewesen seyn! (Er zeht.)

Bermann. Diefer eble Jüngling ift fünftig mein Rriegsgefährt! Bewahrt ihm ben Soilb, hauptleute!

Der Marfe. Er verbiente von bir, hermann, und fo belohnt ju werben.

Chnonelda. Ich und meine Jungfrauen bewahren ihm den Schild. Bei dem ersten Brauttange des Frühlinges foll er ihn nicht verschmahn. (Sie gibt ibn einer ihrer Jungfrauen.)

Der Marje. Thuenelda, Belohnerin der Tapfern, ich vertraue bir ben Adler an, steige bie Klippe hinab und fage meinen Marfen, daß er unser ift.

Chusnelba. Reich' ibn mir ber, hauptmann! (Der Marfe gebt.) Das find gute Junglinge, hermann! Und diefer Abler ift fcon. Gieb, wie er fcwebt, hermann!

Sermann. Ja, Thubnelba! Aber Siegmar fieht ihn nicht! (borft fommt gurud.) Bie ift bir's gegangen, horft?

Sorft. Er liegt unter seinen Turmen! Denn ich hatte Lust zu sterben! Run weißt bu, ich feb' ihn bort wohl, ben ich blutig heraufffihrte; nun weißt bu, warum ich Lust zu' fterben hatte. Bermann. Ach, horft! Ja, Das ift mein Bater! Doch ich muß mich von biefem bitteren Schmerze lodreißen, wenn ich fann. Focht Bala vorn? ober bei ben letten Turmen?

## Vierzehnte Scene.

Bercennis. Ach, bort! ... Nun barf ich tommen. Nun weißt bu, bag er tobt ift!

Bermann. Ach, meine Mutter! Er ift tobt!

Dercennis. Wir haben Gefangne, Cohn!

Bermann. Ach, bort unter ben Ablern!

Dercennis. Wir haben viel Gefangne, vier Eribune ! 3mangig Centurione und mehr ale zweihundert andre Eprannen-fflaven!

Bermann. Meine arme Mutter, wie wirft bu geweint baben!

Dercennis. Geweint? Ich bort's, und mein Auge ftarrte bin!... Sie hauen die Tannen schon um zu seinem Tobtem feuer. Ich lasse diesmal der Tannen viel mehr als sonst in den Bach fturken!

Bermann. 3ch habe wie du gelitten, meine Mutter!

Bercennis. Vier! fage ich, und 3wanzig! und 3weihundert! Berstehest du nicht, was Die von dir fordert, beren Auge nicht geweint hat, und bie sein Weib und beine Mutter ift? (Thudnesda lest vor Schrecken ben Abler vor fich nieber.)

hermann. O bu Beib feiner Jugend und meine theure Mutter!

Bercennis. Sie follen boch nicht etwa leben?

Bermann. Wie fann ich Die tobten, die nicht mehr treiten?

Dercennis. Die unfre Anaben erwürgt, die unfre Jungrauen gezwungen haben, daß sie gegen ihr eignes Leben vutheten, die ihn getobtet haben, Die lagen nicht um seine leiche her in dem Dampfe des Todtenfeuers?

Bermann. 3ch fenne Bodan, und ich weiß, bag er bas Mitleib liebt! Und Dieg rufet mir mein Gerg laut ju!

Bercennis. Und ich weiß, daß die Göttin ber Rache mit glubendem Blide geschworen bat, daß tein Romer leben foll, ber ben Bluttritt in unfre Saine wagt!

Bermann. 3ch jude bas Schwert gegen maffenlofe Aries ger nicht!

Bercennis. Siegmar! (Gie gebt auf die Leiche ju.) Ach, er ift tobt! Siegmar, bein Sohn will bein Blut nicht rachen! Bermann. Ich will es rachen, aber an ben neuen Les gionen!

Dercennis. Beh mir! Leben follen die Tyrannenfflaven? Bermann. Ja, und beine Stlaven fenn, beine heerben buten, beine hurben tragen, bir ben Bach leiten, ben Strauch burchbauen — biefe Sohne ber hoben Befchlechte, biefe tunftigen Cenatoren!

Bercennis. Diese funftigen Felbberrn! benn frei läffest bu fie auch, bie wiebertommen und mich und bich zu ihren Eriumphwagen fortichleppen!

germann. Wegen ber Triumphwagen bat biefe Schlacht geforgt, und fie wirb weiter forgen.

Bercennis. Lebend foll ich Die vor mir fehn, die beinen Bater getöbtet haben? Liegt etwa den andern Bolfern Deutsch= lande unten ein Siegmar im Blute? Und boch muffen ihre Gefangnen sterben! Ja, wenn biese Sonne ber Fabier aus ihrem Schattenreich' herauf wandeln und mir bienen mußten, bann!.. Lebend sie? Druiben! wo sind die Fürsten? Sie lebend, die in unfre haine bas Richterbeil trugen, die beinen Bater in sein lettes Blut stürzten!

Bermann. Bei Mana, meine Mutter, ich tobte bie entwaffneten Romer nicht!

Bercennis. Dant fep's hertha, baß ich nicht vor bir niebergefallen bin! benn ich wollt's thun, bu Unerbittlicher, Unerbittlicher gegen bein Bolt und beine Mutter und beinen tobten Bater! (Sie gebt.)

Hermann (nach einigem Stillschweigen). Nein, ich halte biefen Anblick nicht mehr aus! Entfernt meines Batere Leiche
von mir! . Legt bie Abler auf ben Altar! . Eilt! . . Du, Horst, und breihundert Cheruster, ihr umringt biese Nacht den Felsen. Du sollst bei der Leiche stehn! Ich taum jest die Eichen nicht mablen, Brenno.

Brenns (nachbem bie Leiche meg ift). Druiben, bedt meinen tobten Freund mit einem weißen Teppiche gu!

Dermann. Ruf mir, Brenno, wenn du wieder opferst, so will ich die Eichen wählen! Ich kann jest hier nicht mehr weilen! Ich bin immer noch dem Todten zu nah! (Er zett bin und ber.) Du sollst gerächt werben, mein Nater! ja, du sollst gerächt an den neuen Legionen werden, an allen ihren Tribunen und Legaten und Feldherrn! . . . ha, an ihren hohen Tribunen gerächt mit Todesrache! Horst, eile, steng hinunter zu den Cherustern und sag' ihnen, ruf' es ihnen laut zu, daß es alle, alle wissen! Dieß ruf' unter die blutigen Lanzen hinein: Wenn ihr auf dem Altarfelsen die Hörner wuthen hört und singen hört aus Wodans Gesang, dann schwören Hermann und Alle, die um ihn sind, bei dem

Schwert, zu rachen Siegmats Tob an allen Römern, die tommen werden! Schredliche, nie vergessende, nie verzeihende Rache, Blut oder Ketten, schwören wir bei dem Schwert'! Gile nun gleich fort und komm' eben so schwell zuruck! (Sermann reist einem Barden das Schwert von der Scite.) Horst, bring Segest dieß Schwert von mir! (Forn gebt.) Ha, Das erluftet mein Herz, daß wir Cheruster Dieß schwören. (Er gebt bin und ber) Nein, nein, Das ist noch nicht genug! Werdomar, tritt ganz auf dem Felsen vor und ruf's in das Thal hinab den Fürsten Deutschlands zu, daß kein Schonen seyn soll, und daß wir's bei dem Schwert schwören!

(Der Marfe tommt jurud. Er nimmt ben Mbler wieber.)

Werdomar (ju einem Barben). Romm bu, bein Sorn mathet . fomm! (Indem er ben Barben Schnell mit fich fortführt, etwad leifer.) Go ftell bich! fo! blad jest ind Thal hinunter. Ariegegefchrei, Barbe! (Nachbem ter Barbe geblafen bat.) 3hr Sieger, ihr Racher, ihr Rurften Deutschlands! wenn bier bie Borner mutben, bier oben bei bem Altar, wenn's tont aus Bobans Gefang: bann ichwort hermann bei bem Schwert, ichmort Siegmund, fowort ber Bructerer, der ben Abler nabm. ber Marfe, ber ben Abler nahm, fcmort ber Cheruster, ber ben Abler nahm, ichworen alle Junglinge mit ben Sobortenlangen, alle Rriegsgefährten Bermanns, ichmoren alle Cheruster bei bem Schwert, bei bem Schwert, ju rachen an ben neuen Legionen Siegmars Tob, ber ein Mann bes Baterlands mar, ein ganges heer er, ber Gine, mit nie vergeffender, nie verzeihender Rache, burd Reffel oder Blut, ju rachen Siegmars, Siegmars Tod! Siegmars Tod!

hermann. Werdomar, fo im Balhallaton' hat mir nie eins beiner Lieber geflungen! Befchließ' es auch, o Bodan, mas mir beschließen!

Sorft. hermann, alle beine Cheruster haben ihre hand an bas Schwert gelegt! Sie bruden feft am Griffe und werfen glubende Blide der Rache umber!

(Die Barben erbeben auf Werbomars Bint ihre Borner.)

Bermann. Roch nicht, Berdomar, noch nicht. Die Farften Deutschlands muffen es erft ihren heeren gurufen.

Sorft. Sept ihr Alle meine Beugen: 3ch trage biefen Blutring bis an meinen Tob!

Bermann. Salt' Einer meinem jungen Ariegegefährten bort ein Schwert in ber Sand! Er foll's auch ichworen! Bielleicht lebt er, und, wenn nicht —

Werdomar. Ach, wie fann er? Seine Sand fintt und ift fcon falt vom naben Tobe!

Bermann. Benn benn nicht, fo ergablt er Siegmar, was er mitgeschworen bat. (Gein Bater batt tom bas Schwert.)

Der Annbe. Bas foll bas fcwere Schwert bier? Ift es bas Schwert bes Centurio? Bill mich ber blutige Mann vollends tobten?

Werdomar. Sortest bu nicht, bu lieber Cohn, was ich binunterrief? Du follft Das auch bei bem Schwerte fcmeren. Bermann bat's geboten.

Der Anabe. Ja, ich borte es mohl, wie bu auf ber Barfe berunter raufchteft und meiner Mutter ein Siegelieb vorfangt

Bermann. D Bodan, Bodan, befchlieg' es auch! Run, nun. Merbomar, nun!

(Co lange bie Barben fingen, halten Alle bas Schwert in Die 686.) Boban, unbeleibigt von une,

Bielen fie bei beinen Altaren uns an!

Boban, unbeleibigt von uns,

Erhoben fie ihr Beil gegen bein freies Bolf!

## David.

Ein Trauerspiel.

#### Perfonen.

Davib.
Salomo, etwa zwölf Jahr alt.
Nathan,
Gab,
Propheten.
Babol, ber Hobepriester.
Ibisai, sein Bruder.
Rephiboseth, Jonathand Sohn.
Chimeam, Barilai's Sohn.
Husai, Davids alter Freund.
Priester, Aelteste, Boten.
Satan,
Noloch,
Bwei Engel, die nur gebort werden.

Der Schauplay ift in David Burg auf Sen

## Erfte Bundlung.

#### Perfonen.

Mephibofeth. Salomo.
Chimeam. Nathan.
Davib. Soab.
Abifai. Die beiben Sauptlente.

## Erfter Auftritt.

### Mephibofeth. Chimeam.

Mephibofeth. Bu heftig war ber gorn, mit bem er uns Berlieg.

Chimeam.

Wie aber tonnt' auch Joab beut Noch faumen, da er schon so unbeweglich Gezögert, er, deß Eile sonft den Flug Des Ablers hat?

Mephibofeth.

Gleichwehl mar Davide Born

Bu heftig. Joab ift ein großer Krieger Und treu, wie wenig find.

Chimeam.

So tannst bu's bulben, Daß er neun Monde schon die Stamme zählt Und es noch nicht entet? noch in Benjamin Stets weilt und nicht einmal erscheint, wenn ihm Sein König ruft?

Mephibofeth.

Beift du denn nicht, er hat Des Bolles Idblung gleich verabscheut, hat Geglaubt, daß sie das Land mit einer Schuld Belade? Siehst du nun, wie weis er inhalt Und zögernd stets, ist Schuld dabei, sie nicht Bollbringt?

Chimeam.

Soll Joabs Bort Entscheiber sevn, Benn David und wenn er von Schuld und Unschuld Urtheilen? Ber ist benn von Beiben weiser? Ber ebler und vornehmlich frommer, wer? Marphibaleth.

Rann David benn nicht fehlen, weil er besser, Wiel besser ift, als Joad? Doch ich liebe, Dansbarer Jüngling, dich, daß so dein Kerg Dich blendet; gleichwohl lerne Dieß von mir: Am Meisten ist und Wahrsten Der mein Freund, Der warm, nicht heiß, das Sute, das ich habe, Und, streng nicht, doch genau, den Fehl auch sieht. hat dieser Freund ein herz der Redlichen,

So liebt er mich, wie ich geliebt mag sevn, Und wie ich David liebt' und immer liebe, Ob er gleich gegen seines Freundes Sohn Und seinen Freund gerecht nicht war und jenem Verworfensten von allen Schlangensöhnen Selbst da noch halb zu glauben würdigte, Da ich, so lahm und schmerzenvoll ich war, (Er sitt beständig, seibst wenn David zugegen ist. Beim Weggebn wird er geführt.)

3hm doch entgegen tam, ber Frohften Juda's Giner! Chimeam.

Sep, wie bu Davids Freund bift, meiner auch. - Mephibofeth.

Soon lange lieb' ich, ebler Jungling, bich, Rechtschaffner Sohn bes ehrenvollen Greises, Des alten Barfilai.

Chimeam.

Mich, ben Bogrer?

Den Jüngling ohne That?

Mephibofeth.

Ja, lange lieb' ich bich!

36 bleib' und warte hier mit bir auf Joab.

Chimeam.

Seh, Mephibofeth. Es ift Mitternacht, Und beine Schmerzen rufen bich jur Rub'.

Mephibofeth.

Ich bor' ihr Rufen nicht, wenn meine Seele Go fehr wie jest beschäftigt ist. Die Zahl Des großen Bolls, das Abraham der Herr Berbieß! Und dann der Zählung Ausgang! Wie Den Stolz bes Königs Gott anseben wird?

Chimeam ..

Stoly, Mephibofeth ?

Mephibofeth. Mißtraun murb' ich's nennen,

Bar weniger die Seele Davids groß! Erniedrigst du dich selbst und mich und glaubst. Sauls Entel rede jest: so deute dran, Daß ich auch Davids Freund und Jonathans Sohn bir Ein offner Mann, der frei die Bahrheit sagt. Stolz ist's, daß David wissen will, wie viel Des großen Boltes sep, das er beherrscht.

Chimeam.

Wielleicht Berlangen nur, ju febn, wie viel Noch übrig nach ber langen Theurung find?

Mephibofeth.

D, war' es Dieß! Ich tenne David. Bunschen Kann ich es zwar mit dir, allein nicht glauben. Es wird entschieden werden! Wenn ich irre, So schweigt zu dieser Zählung Gott; allein, Wenn ich nicht irre, Chimeam, wie laut Wird da sein Donner reden! Denn ist auch Ein ander Bolt, das Gott wie und beherrscht? Sieh nur das Thun der hohen Babvlon Und die Geschichte jenes Volls am Strom'! Ist noch ein ander Voll, bei dem so schnell Und angemessen, Lohn auf gute Thaten, Und Straf' auf bose folge?

Chimeam.

Fehlte David,

Go hat der Traum ben frommen Mann verführt.

Mephibofeth.

is für ein Traum?

Chimeam.

Sat er ibn bir nicht auch

rtraut ?

Mephibofeth.

Das hat er nicht. Ergable mir, wie mar ber aum ?

Chimeam.

Nachbem er unrubvoll nun enblich d eingeschlafen mar, fo fab er Dieß: gog mit einem großen Beer nach Saba, felber bod poran. Gemaffnete ot nur, bas gange Bolf ber Stamme gen Morgen. ngfrauen, Mutter, Greife gogen mit. b medfelnb, wie in Choren, fangen bie Stamme, b. Benjamin und Ruben und Danaffe: ul Taufend! Und Bebntaufend David! Best blagt Sunderttaufend David, Sunderttaufend! b, ba bie Rriegsbrommet' am Lautesten rief, e Combel fcoll, bas Bolt am Lauteften fang, : ritt einber auf einem Ablerroff' a Araber und fprach mit Sobn au David: ie viel ift biefes Bolfs? und flog bavon. it einem großen Beer jog David burd Paran, felber boch vorber. Gemaffnete ot nur, bas gange Bolt ber Stamme gen Mittag, inglinge, Dutter, Greife gogen mit, b Simeon und Ruba fang in Choren: inl Taufend! Und Bebntaufend David! Jest blagt Bethleme Birt' und meiner Sunderttaufend !

Chimeam.

Stolz, Mephiboseth?

Mephibofeth. Mißtraun murb' ich's nennen, ele Davids groß!

Bar weniger bie Seele Davids groß! Erniedrigst du dich felbst und mich und glaubst, Sauls Enkel rede jest: so bente bran, Daß ich auch Davids Freund und Jonathans Sohn bin, Ein offner Mann, der frei die Wahrheit sagt. Stolz ist's, daß David wissen will, wie viel Des großen Voltes sep, das er beherrscht.

Chimeam.

Wielleicht Berlangen nur, ju febn, wie viel Noch übrig nach ber langen Theurung find?

Mephibofeth.

D, war' es Dieß! Ich tenne David. Bunschen Kann ich es zwar mit dir, allein nicht glauben. Es wird entschieden werden! Wenn ich irre, So schweigt zu dieser Ichlung Gott; allein, Wenn ich nicht irre, Chimeam, wie laut Wird da sein Donner reden! Denn ist auch Ein ander Volt, das Gott wie und beherrscht? Sieh nur das Thun der hohen Babulon Und die Geschichte jenes Bolts am Strom'! Ik noch ein ander Bolt, bei dem so schnell Und angemessen, Lohn auf gute Thaten, Und Straf' auf bose folge?

Chimeam.

Fehlte David,

bet ber Eranm ben frommen Dann verführt.

Mephibofeth.

Bas far ein Traum?

Chimeam.

Sat er ibn bir nicht auch

Bertraut ?

Mephibofeth.

Das hat er nicht. Erzähle mir, wie war ber Traum ?

Chimeam.

Nachbem er unrubvoll nun endlich Dod eingeschlafen mar, fo fab er Dief: Er jog mit einem großen Beer nach Gaba, Er felber boch voran. Gemaffnete Richt nur, bas gange Bolf ber Stamme gen Morgen, Jungfrauen, Mutter, Greife zogen mit. Und medfelnb, wie in Choren, fangen die Stamme, Sab, Benjamin und Ruben und Manaffe: Caul Taufend! Und Behntaufend David! Jest Edlagt Sunderttaufend Davib, Sunderttaufend! Und. da die Rriegsbrommet' am Lautesten rief. Die Ermbel fooll, bas Bolf am Lauteften fang, Da ritt einber auf einem Ablerroff' Ein Araber und fprach mit Sobn zu David: Bie viel ift biefes Bolfs? und flog bavon. Mit einem großen Seer jog David durch Baran, Er felber bod vorber. Gewaffnete Richt nur, bas gange Bolf ber Stamme gen Mittag, Sauglinge, Mutter, Greife gogen mit, Und Simeon und Ruba fang in Choren : Canl Caufend! Und Bebntaufend David! Jest Soldat Betbleme Birt' und meiner Sunderttaufend !

Und, ba am Freudigsten bie Combel flang, Die Pofaun' am Lauteften rief, bie Stamm' am Frohf fangen,

Da trat mit einem Scepter in ber Sand Ein Mann vom Strome baber und fprach mit Bobn : Bie viel ift biefes Bolfe? und manbte fic. Und David jog an bem Deer', und Ephraim Und Mafdar und Dan. Gin Riefe fam. Ein Rnecht bes Dagon. Bunben batt' er amar Und blutete; boch rief er David gu Mit Buth und Sobn: Wie viel ift biefes Bolfs? Stand, bielt bie Bunben, folng auf feinen Schilb. So jog auch David in bes hermons Schatten Daber, und Naphthalf und Affer tonten Und Gebulon um ibn ben Siegesgefang. Da fubr auf einem ebernen Bagen noch ftolger Ein Affur gegen David ber und bielt: Bie viel ift biefes Bolte? und fabe brob'nb, Die Baffen batten, und die Mutter giebn. Lang' bielt ber ftolse Mann und flirrte mit Retten. Du ichmeigft ?

Mephibofeth.

Berfibrungevoll ift biefer Eraum; Allein, wer weif' und fromm wie David ift, Den muß zum Stolze nichts verführen können! Chimeam.

Du bift fehr ftreng.

Mephibofeth.

3ch bin's auch gegen mich! Gehr bang' ift mir fur David. Diefer Traum . . . Wer warest ba, Berfahrer, ber ihn eingab? hier ist es Nacht um mich. hier seh' ich nichts. D, dieser Traum! Er mindert Dauids Schuld; Alein vergrößert sie nicht Joads Warnung auch? Berachtest du die Warnung eines frommen Und strengen Manns, so bist du schuldiger, Als ohne Warnung. Doch die Warnung eines Joad (Er ist nur treu) macht dich, hörst du sie nicht, Noch schuldiger! Ach, bang' ist mir für David! Käm Joad nur. Denn, ist die Rählung des Volks Geschen, so wird es dale entschieden werden.

Dich baucht, ich bore David und fich nahn.

Er ift es. Er fommt.

## 3weiter Auftritt. Die Vorigen. David.

David.

Umsonst bestreb' ich mich Bu ruhn. Der Schlummer selber stieht vor mir. D Joab, hassenducktiger, du Morber Des Abner und Amasa, bestrer Manner, Als du, du Blutiger von Freundes Blute, Schon lange warst du Führer meiner heere Richt mehr, lebt' Einer nur der bestern Manner! Bleibt, bis die Sonn' euch ausgeht, Chimeam, Und, Mephiboseth, du. Sobald er kömmt, So sagt mir's, wachen mag ich oder schlafen!

#### Dritter Auftritt.

Mephibofeth. Chimeam.

Mephibefeth. ..

Wie gurnet er auf ihn.

Chimeam.

Bween Tag' ift auch

Der Bote icon hinab nach Jericho.

Mußt' er nicht heute mit ber Conne tommen ? Menbiba(etb.

Bielleicht will er nun eilend Benjamin Roch gablen.

Chimeam.

Ber ift Der, ber jeto noch herauf tommt? Joab und bes Boten Schritt 3ft's nicht.

## Bierter Auftritt.

Die Vorigen. Abifai.

Abifai.

Wie fren' ich mich, bag Chimeam hier ift und Jonathand rechtschaffner Cohn, gween Manner, beren Rebe mahrhaft ift.
Chimeam.

Mub' ane, bu bift ermattet, Abifai.

Abifai.

Ermattet ober nicht, was geht die Ruh Mich an, eh' ich nicht weiß, ob David fo, Bie man erzählt, auf meinen Bruder zurnt? Ganz Jericho erscholl von diesem Auf'. Antwortet mir mit eurer Reblichkeit.

Mephibefeth.

Sabst du ben Boten nicht, ben David ju Joab hinunter fandte?

Abifai.

Belchen? Und warum

Canbt' er benn einen Boten ?

Mephibofeth.

Rommst bu nicht

Von Jericho?

Abifai.

Da fomm' ich ber.

Mephibofeth.

Der Bote

Des Konigs ift zween Tage fcon von und. Abisai.

Ich ging gur Bufte feitwarts, um gu febn, Wie bort bas Bolt gu gablen fev. Doch fagt: Barum hat David benn gu Joab gefanbt?
Mephibofeth.

So fanbt' er: Eil' hinab zu Joad und fag' ihm: Gezählt fev ober nicht gezählt fev Benjamin; Bring mir ber Stamme Bahl. Steh' eilend auf, Und vor des Boten Staube wasse beiner! Er sprach's mit Jorn. Wie meinst bu, daß er zurne, Da nun noch stets bein Bruder Joah saumt?

Abifai

Er fandte mich, bes Könige gorn, bevor Er wiedertame, zu befanftigen. Geh du, fein Retter, bin! fo fagt' er mir; Benn du nicht gehft, fo tomm' ich nicht zu David. Mephibefeth.

Sabt ihr vielleicht auch Benjamin ju gablen Begonnen?

Abifai.

Joab schwantte, was zu thun Ihm sep und nicht zu thun? ob er auf das Land Auch diese Schuld noch bringen sollte? Chimeam.

Sould?

Benn Sould hier ift, wer bringt fie benn auf bas Lan 3hr? ober David?

Abisai.

Chimeam, bu fprichft

Sehr offen.

Chimeam.

Offner noch follft bu mich hören! Ein später und vielfacher Rächer ist Dein Bruber! Auch an David, und noch jest Rächt's Joab, daß Amasa besser war, Als er! Und seiner heißen Rache Durst War Freundes Blut zu löschen nicht genug!

Ja, Dieß mar offner noch, viel offner, Chimeam! Bo, Mephibofeth, ift ber König jest?
Mephibofeth.

Muf feinem Lager.

Abisai.

Er glaubt gewiß, ich fer auf Sion unu, Und tommt, und feinetwegen hab' ich bann Mit David nicht geredt. Ich eil' ihm entgegen Und fag' ihm, daß er irgendwo noch weile. Mephibofeth.

Biel folimmer ift's, wenn er noch weilt, als wenn Du feinetwegen nicht mit David fprichft. Abifai.

3¢ gehe.

Rephibofeth. Bleib! Biel folimmer ift fein Bogern.

## Fünfter Auftritt.

Mephibofeth. Chimeam. David.

David.

Ber ging von bier? Mich baucht, ich borte bie Stimme Des Abifai!

Chimeam.

Ja, fie mar's.

David.

Geb', eil'

Und bring' ihn gleich jurad.

## Sechster Auftritt.

David. Mephibofeth. Chimeam. Abifai.

Abifai.

Mein herr und Konig!

hier bin ich.

Bavid.

Wo ist Joab, Abisai?

Abisai.

Den Boten, den du fandtest, fehlt' ich. Joad Ließ ich in Jericho. Dein Anecht, der Feldherr, Eilt nun gewiß heraufzukommen, ist Bielleicht schon Sion nah.

> David. Wie weit babt ibr

In Benjamin gezählt ?

Abifai.

Ich wandte mich Bon Jericho gen Mittag burch die Bufte, Berfammlungeplate zu ber Jahlung bort Bu fuchen.

David.

Dieses ist es also Alles, Was ihr in Benjamin gethan habt? Doch Du bist unschuldig! Alles, was dort Joab Gethan hat. Schweig', antworte mir von Joab Kein Wort! Ihr kennet diesen Streiter, Zeruja's Sohn. Zwar er trieset auch von Abners Blute, Doch weniger, als Joab. Denn schon lag Durch Joab schnelles Schwert ber Felbherr Ifraels, Als Abisai kam und Asabel
Auch rächen wollte. hattest du nichts auf bir Bon Abners Blut, so sagt' ich's freudiger Und dankte frober dir, daß du bei Nob Den Rapha schlugst und mich errettetest, Als ich ermüdet war. Ich danke gleichwohl gern, Und nie vergess' ich's, Abisai, dir! hin! mach dich auf, begegne Joab und fordr' ihm Die Zählung ab. Du sollst mein Feldherr seyn!

Mein König und mein herr, Gott gebe bir Und Joad Sieg! Gebeut mir, was du wisset. heiß mich hinab zu Bethlems Brunnen gehn Und Blut dir schöpfen! Gern und schnell gehorch' ich, D König, dir; hier aber kann ich nicht!

Ift er's nicht werther noch, weil er nicht will ? Du mußt es, Abifai, fenn!

Abisai.

Wohlan, ich will's,

Benn bu mit einem Eide mir verheißest: 3ch foll noch heut' hinab nach Saba giehn! Doch senbe Joab mit. Denn nach bem Fluge Der ersten Lauze sterb' ich.

David.

Gep's denn nicht Und nimm mir gang die Freude, dir zu banten !

# Ciebenter Auftritt.

Die Vorigen. Mathan. Salomo.

Mathan.

Jebibja murbe noch unruhiger Gewesen sevn, hatt' ich ihn nicht zu bir herein geführt.

Balomo.

Mein Bater, gurne nicht! Ruhn wollt' ich, fonnte nicht. Denn, fieb', ich wußte, Daß bu auf Joabs Ankunft warteteft. Er ist im Borbof.

(Abifai will weggehn.)

David.

Bleib du, Abifai. Geb, Chimeam, ruf' ibn berüber.

# Achter Auftritt.

David. Mephibofeth. Abifai. Mathan. Salomo.

David.

Nathan!

Weißt du die Beit, die er gezogert hat? Nathan.

Sie ist nicht furz.

## David.

Neun Mond' und amangia Tage Er, ber fo fonell fonft ift! Und meineft bu, Er babe mehr in Benjamin getban, Als Dlabe ju ber Bablung fuchen laffen ? Da ift fein Bruber, ber fie fuchen mußte. Er felber ftanb und weilt' in Berico. Sein Bruder will nicht Relbherr fenn, fonft murb' ich Bon Abners und Amafa's Morder frei Und meines armen Abfalous! Gebr ebel 3it's, Abifai, bag bu beinen Bruber So icubeft; bennoch tonnteft bu Das nicht. Bar wo der Rrieger einer, ber bir glich. Allein noch ebler mar's, wenn bu, bem Bolf Und mir ju bienen, biefen Bruder verließeft. Doch fabr bu fort und folag's mir ferner ab: Denn beinen Tob, o Abifai, will 3d nicht. Ja, tobten murb' er bich, wie er's Amafa that, ale ber mein Relbherr mard!

Mathan.

Eren ift bir Joab, ift ein großer Rrieger!

David.

Mehr, als nur treu, ift Abisai mir! Und ist er nicht im Kriege groß, wie Joab?

Abifai.

Mich tobtete mein Bruber nicht! Er ift Ein treuer Freund, wie er ein treuer Anecht Des Konigs ift. Und wer bin ich benn gegen ihn, Benn laut bie Schlacht ertont, und es nun gen himmel ftaubt! Auch wurd' ich meines Stolzes Sieger nicht Wie Joab fevn. Ich wurde dich, wie er, Nach keinem Rabba rufen, David.

David.

Stolzer

Bar er, ale je, ba er von Rabba fandte.

# Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Chimeam. Joab. Bmei Sauptleute.

Joab.

Sieg gebe bir und langes Leben Gott, Mein König und mein herr! Du riefft mir, hier bin ich. Die muhfam lange Zählung hab' ich endlich Bollenden können, und . .

David.

Bas tragt benn ihr?

Joab.

Der Bahlung Bucher tragen fie.

David.

Mach bu

Die Bucher auf und lies die Stamme mir. Beginn mit Benjamin.

Joab.

Du haft mich, David,

Aus Benjamin gerufen, als ich bort Bu jablen taum begonnen hatte.

167

Davib.

Lies

Denn Juba

Jeab

(ju bem einen fauptmann, ber bas Buch aufrollt und jugleich mitbalt). Gib ben Stamm mir.

David.

Bogerft bu

Auch jego noch? Lied!

3 oab.

Sunderttausend Sat Juda fünfmal, die für dich das Schwert Ausziehn, und, wenn noch alle Greise leben Und jeder Säugling noch des Scepterstamms; Roch sechs und zwanzigmal die Hunderttausend.

Davib.

Des Landes fleine Tochter Bethlehem hat kinderreiche Schwestern! Rimm nunmehr Den Erstgebornen.

Joab.

Hundert und neun Tausend find's Die Lanz' und Schild in Ruben furchtbar macht. Noch fünfmal hundert Krieger nenn' ich nicht, Doch hab' ich jeden forgsam mitgezählt. Sie stehen hier, die Jahl von jeder Stadt. Bom Bolte sind der Hunderttausend fünf, Der Tausend dreißig. Auch sogar vom Bolte Bergaßen, David, diese Bücher nicht Die Hunderte.

David (ju Mathan).

Rlein ift des Ruben Land,

Und doch ist er so machtig! (Bu Boab.) Sebulon, Den Schiffer. Wenigstens (ju ben Andern) reigt Eprus ibn.

An Kriegerh hat er hundertmal die Taufend Und dann noch zwei und zwanzigmal, am Bolle Die Hunderttaufend sechemal und der Tausend Noch drei.

David.

Du hast auch bort, Jedibja, bes Bolts Sehr viel. Las Eprus ihre Lehrer seyn! Roll' Affer auf!

3oab.

Des Bolts, bas Baffen fougen, Ift funfmal hundert und noch fiebzehn Taufend, Und hundert und vier Taufend find ber Beschüßer. Bavid.

Bum Bau des Feldes konnten wir viel Lehrer Nach Torus senden. Sechzigtausend sollen Ibr Schwert zur Sichel machen. Zwar sie baun Wie ihre Brüder auch das Land, allein Bon nun an soll nur ihre Pflugschar blinken. Geh', Abisai, du und wähl Die aus, Vor deren Schwert kein Sprer kunftig mehr siehn soll. In Juda, Salomo (du bast die Jahl Des großen Stamms gehört!), sondr' ich auch Streiter, Des Feldbaus Schweiß' und Staub' und Freuden aus, Die sollen nie den Staub der Schlacht mehr sehn. Du ziehst mit mir hinab. Dann sollen Die Aus jenen fünsmal hundert tausend Kriegern Aur streiten, die wie Lowen muthig find, Bie Rebe schnell! In Dieser startem Arm Soll nur die Lanze blinken, nur an Dieser gurchtosen Brust der Schild. Lies wieder, Joad. Den Dan, die Schlange, welche, bis zurück Der Reiter faut, bem Rop bie Ferse beißt.

Boab.

Gewaffnet find in Dan als hundert Tausend Noch ein und zwanzig Tausend mehr. Es find Des waffenlosen Bolts . .

David.

Hor auf! Geht Alle Bon mir hinaus. Leg' auf den Marmor, Joab, Die Bücher. Nathan, bleib' allein bei mir.

Muß ich, mein Bater, auch mit ihnen gehn?

Du auch, mein Gohn! Bleib, Chimeam, bei ibm.

# Rebnter Auftritt.

David. Nathan.

Davib.

Ad, Nathan!

Mathan.

Rebe benn, o David!

Verstummen

Mocht' ich viel lieber! Ach (nach einigem Stillichweigen), mein theurer Freund

Und Deg Prophet, ber broben Richter ift!

Stols mar ich! Stols bab' ich bas Bolf gezählt! Die bebt mein Berg! Nimm biefe Bucher bin. ich will fie niemals febn. (Er wendet fich fettwarts.) Dein Berr und Gott!

Befündigt hab' ich fcmer, bin ftola gemefen, Boll Miftraun auch, bu batteft in ber Theurung Das Bolt nicht fo gemehrt, wie bu verheißen baft. Bas ift bes Menfchen Berg! Bie trobig ift's! Und wie verzagt! Du Beiliger, ach, nimm Die Miffethat von beinem Anecht! Denn ich Befenn' es bir, unweif' bab' ich vor bir Bethan! Berbirg, mein theurer Nathan, auf immer Bor meinem Angeficht ber Bablung Bucher. Was glaubst bu, Nathan, wird ber Beilige Mit Strafe mir, ach, ober obne Strafe Berzeibn?

Mathan.

Du haft burch biefe That bie Beiben Bur Laftrung nicht gebracht.

Banib.

Doch, ach, vielleicht Mein Bolf jum Mistraun ober auch jum Stoly, Nad Bebes Bergen.

Mathan.

Wird's nicht Gott entscheiben? Dem unterwirf bich, eh' er's thut. Bielleicht Dag er's burd Onade bann enticeibet.

Danib.

Nimm Die Bahlung, geb'. 3ch will jum Richter beten. Beh' bin, bu frommer Mann. Gott feane bic.

# Bweite handlung.

## Berfonen.

Mephibofeth. Chimeam. Joab.

Der Schauplay ift jest ein Wenig buntel.

# Erfter Auftritt.

Chimeam. Mephibofeth.

Chimeam.

Rein, ich begreif' es nicht. Sahft bu ben Ernft, Mit welchem Nathan uns vorüber ging?

Rephiboleth.

Und fahft du David nicht, wie ihn auf Einmal gang Die Freuden über feines Bolles Große Berließen?

#### Chimeam.

Wenn ich was davon ergrunde, Go ist es Dieß: Der Jorn, zu dem ihn Joab ' Gereizt hat, überfiel ihn wieder. Er wollt' ihn Nicht langer fehn.

Mephibofeth.

Born mar'd gemefen? Sabit bu Denn nicht, wie febr gerührt und innig traurig Er marb?

Chimeam.

Er zurnt' und hatte lange ben Born Berborgen, und barauf entbrannt' er schnell! Und welcher Born war jemals auch gerechter, Als gegen biesen Joab, eines so großen, Erhabnen Manns, wie David ist?

Mephiboseth.

Es mar

Rein Born.

# Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Joab. Abifai.

Joab.

3ch wollt' hinab zu meinen Belten Un Sions Thoren gehn; allein ich fann Richt ruhn. Ihr habt's mit angehört, wie David Bezurnt auf Joab hat, und ihr fepb redlich, Db bu (er tebrt fich ju Chimeam) mein Feind gleich bift: brum fann ich frei

Run endlich reden! Doch, wart ihr's auch nicht,
Ich redete bennoch! So hat David mich
Run auch entstammt. Schnell ist mein Schwert und Wort!
D, ließ' er endlich Abner und Amasa
Und vollends Absalon in ihren Grabern
Doch ruhn und weckte diese Todten nicht
Stets wieder auf!

Chimeam.

Amasa wird und Abner, Der broben richtet, zweimal auferwecken, Als ihres Blutes Forderer zuerst, Und bann, wenn alle Menschen auferstehn.

Joab.
Ift unter den Propheten Chimeam,
Wie Saul, nun auch? Das follt' ich zahm erdulden,
Daß hiefer Abner meinen Afahel
Durchstieß? erdulden, daß der neue Feldherr
Amasa hoch vor unserm heere daher zog?
Ich werde Rache sehn, daß David mich
So qualet! Denn aus Stolz, aus Mistraun auch,
hat er das Boll gezählt!

Mephibofeth.

Bie weißt bu Das,

O Joab?

Isab.

Renn' ich ihn benn nicht, und langer, Als bu ihn tennst? Und sprach er nicht mit mir, Eb' er bie neue Sählung unternahm? Und hast du nicht gesehn, wie er — ju spat —

Der Sablung Stolz mit ichnellem Trauern bereute? In biefer Cache bin ich viel gerechter, Ale David! Sab' ich nicht von Unfang ber 3bm widerstanden? Sab' ich nicht bernach Befaumt, ibm Beit gur fruberen Reu gu geminnen? Sould, fag' ich euch, febr große Sould bat er Run auf bas Land gebracht.

Menbibofeth.

Sat David gefündigt, So hat er Schuld auf fich gebracht und nicht

Taab.

Beift bu benn nicht, bag megen ber herricher Bestraft die Bolfer werben?

Mephibofeth.

3ft jur Rache Ein Ronig reif, und reif jur Rach' ein Bolt, Co ftraft's an Beiben Gott!

Aufe Land.

Boab.

So wie ich fagte, So ift ed! Bergebens murbest bu es anders Mich lehren wollen. Schuld bracht' er aufe Land! - Mich jammert feines armen Bolfs, boch jammert (Treu werb' ich ftete ibm fevn) mich feiner nicht! Beracht, geracht will ich an ibm mich febn!

Chimeam.

Behort Das auch jur Redlichfeit, felbft bier Bu fdweigen und vor einem Manne, wie Joab, Micht feinen Berrn zu marnen?

Joab.

Marn' ibn benn!

3mar hab' ich bir mich offen anvertraut; Doch warn' ibn!

Chimeam. .

Burb' es nicht unreblicher Behandelt fenn, als was bu alfo nennft, Schwieg' ich auch bier?

Mephibofeth.

Ihn fennte, Chimeam, Durch bich nicht David mehr, als er ichon jest Ihn fennt.

Joab.

Ein Mann von Sauls Geschlecht, und ber Nie einer Lanze Flug vernommen hat, Ift so voll Neblichkeit. Ich hasse bich Biel weniger, als alle Sohne Sauls. Rephiboseth.

Bas fagte benn das Bolt, ba bu fie gahlteft?

Bas Juda sprach und Ifrael? Sie sagten: Nun wird er alt und fängt nun an, nicht mehr Auf Gott zu traun. Wo ist der David nun, Der einst Zehntausend schlug? Und müßte Der, Der so viel Tren von Gott mit jedem Jahre, Das er gelebt hat, erfuhr, jest, da er alt wird, Nicht mehr auf Gott noch traun, als da er Hirt' Und Knabe war? So schrie viel Wolfs. Und Andre, Des Krieges Hasser, selbst sehr hassenswürdig, Die riesen — wenig ließ ich Diese reden — Sie riesen: Ja, er will nur sehn, wie viel Des Blutes noch nicht vergoffen ift, nur febn, Bie viel bas Schwert ber Anechte Dagons und Moab Und Amalet ibm übrig ließ? wie viel Run balb bie Sidel und Erbtrage wieber Begwerfen follen und ben Barnifch nehmen? Es mag ber Reigenbaum und Beinftod bann, Dann grunen, wie er fann, bell ober trube Die Quelle rinnen, und bie Mutter mogen Dann ichattenlos und ungelabt vom Saft Der Krucht und reinem Quell verschmachten, mit ihnen Der Gaugling! . . riefen Die. Biel lieber batt' ich Sie gegen Amalet geführt, als fie Bezählt, nicht hoffnungevoll auf Sieg, allein Bom Durft ber Rad' und ihrer hoffnung voll. Noch Andre fagten fo: Wie viel wir find? Das beift, wie groß er ift? wie boch erhaben Des Thron ift, ber ein Bolt beberricht, bas felbit . Der schnelle Joab erft in vielen Monden gablt? Rief er und nur von unfern Ernten nicht. Bon unfrer Stirne Schweiß nicht meg, fo mocht' er Denn feine Große miffen! Sattet ibr Da, unfre Bater, Samuel geborcht, Da diefer weife Mann euch Thoren fagte: 3br folltet ibn um feinen Ronig bitten. Nun trifft es und. Wenn unfer Konig nun Etwas in feinem Cebernhaufe will, Go muß es ichnell geichebn.

Chimeam.

Benn unfer Bolt Co feinen guten und gerechten Ronig, Und der fo oft für fie. fein Leben magte, Chimeam.

Benn's David alfo bankt: wird ba ber Jorn Des Richters broben faumen? David habe Gefündigt ober nicht gefündigt, Gott Bird bann jur Straf erwachen! Sprach, o Joab, Das gange Bolt benn fo?

Joab. Nur Benige Berstummten traurig und voll Liebe zu Davib.

Die Andern haff ich!

Mephibofeth.
Chimeam, fehr hoch hat Gott bie Könige ber Welt erhöht.
Wie viel bes Guten tonnen fie, wie leicht Es thun, allein bes Bofen auch wie viel Und, ach, wie leicht! Bu große Sterbliche, Wie gludlich fepb ihr und wie elend auch!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Badok.

Babok.

3ch fuchte, Joab, bich in beinen Belten. Wie weit haft bu in Benjamin gezählt? Und hat ber Stamme Bucher David fcon? Joab.

Lag, Babot, mich von biefer gablung fcweigen! Bavok.

Als, Mephibofeth, ich nach Salem kam, Ging ich zu Gad. Er gab mir Brob und Salben. Allein er war sehr ernst und sehr vertieft. Auch schien sein Auge mir von Weinen trübe. Ich fragt' ihn: Haft bu einen Frennd verloren? Er glaubt, ihm wurde Gott sich offenbaren, und schredlich wurde — Das empfände schon Sein Herz von sern — die Offenbarung sepn! Ich fragt' ihn weiter nichts. Er schwieg. Ich ging. Nach Joabs Zelt ging ich zuerst und bann hierher. Was staunst du also, Mephiboseth?

Las mich nur turge Beit mir felbft.

Joab.

36 seh',

Ich feh' des schleunigen Erstannens Ursach', D Mephiboseth. Der, der unsern Vatern Berhieß, zu mehren, wie des himmels Sterne, Der Kinder Schaaren, Der hat über die Jählung Sein Urtheil schon gesprochen! War's nicht Das, Worüber du erstauntest? Neides werth Ist Gad, der jest schon weiß, wie es Gott entschied. Komm', Abisai, laß zu Gad und gehn.

Chimeam.

Geh' hin — Das bitt' ich, Joab, fieh' ich bich! — Geh' hin, du Blutiger, damit du hörst, Wie laut vergoff'nes Blut gen himmel ruft, Und was für Schuld auf dich, auf dich der Tod Des Abner und Amasa brachte, bu, Der's wagt, nach Gottes Ausspruch über David Bei seiner heiligen Gerichte Propheten Bu fragen, du, mit dem verglichen, David Auch schuldig, doch unschuldig mar! Geh' hin!

Beich, wie bein Bater war, und unbefanut, wie er! Schweig, Jungling ohne Namen, ohne That!

Chimeam.
Bas faumst du benn? Geh' bin, geh, fleug zum horer Der gottlichen Gerichte. Neibes werth 3st Jeber, der sie fruher hort, als ich, Benn sie nun über Joab tommen! Saumst du noch?
Mephiboseth.

Mein Chimeam, bein Born entscheibet nichts. Laf Gott entscheiben! Joab, mas bu furchtest, Daf Gab balb horen werbe, fürcht' auch ich.

Badok.

Wenn Einer hier erstaunen muß, bin ich's. Raum tomm' ich her, so hor' ich schnell Dieß alles. D, sagt mir, sag' es, Mephiboseth, bu, Worauf sich grundet, was ich hörte? Auf Joabs Bermuthung boch wohl nicht, daß auf das Land Durch diese Jählung Schuld der König bringe?

Mephiboseth.

Auf jene nicht bei mir. Da bu von Gabs Offenbarung und Ernst und Thranen redtest, Erstaunt' ich schnell. Bor Aurzem erst, vielleicht, Als du bei Gab schon warst, las Joab vor David Die lang erwartete, zulest mit Zorn Berlangte Zählung. David hörte sie,

Das wird felbst Chimeam gestehn, mit Freuden Des Stolzes! Aber, als vier Stamme nun Gelesen waren, und indem den fünften Nun Joad anfing, ward auf Einmal David Sehr start gerührt und innig traurig. Schnell Gebot er Joad aufzuhören. Wir Alle, Selbst Salomo, wir mußten schnell hinausgehn. Nur Nathan blieb. Auch der verließ ihn bald. Er ging vor mir und Chimeam vorüber Und war sehr ernst. Fragst du nunmehr nicht auch, Was Gad, der Richter, offenbaren werde? Und über welches Elend sein Prophet

Babok.

Ach, ich frage nichts!

## Chimeam.

Glaubt ober glaubt mir nicht; doch sag' ich's euch: Was David so bewegte, war nur Jorn Auf Joab, der zuvor lang unterdrückt, Ihn schnell ergriff! Hat David auch gesündigt, So weiß er's jest noch nicht. Und, läßt ihm Strafe Der Herr verfündigen, wird es auch ein Andrer, Als Nathan, thun? Und saget mir: Konnte Gad, Da ihn die nahende Weissagung schreckte, Kein Elend sonst vorher, als Davids Elend, Beweinen? Kann denn nicht des Menschen Richter eins Der Wölfer um uns her durch Davids Schwert Verderben wollen? ihrer Kinder Blut Am Ecstein triesen? ihrer Städte Damps Gen himmel nicht aussteigen lassen?

Joab.

Sorn?

36 fennte David nicht? und mehr, als Alle, Die leben? Davids Born?

Mephibofeth.

Berwundrungsvoll, Daß ich daran noch nicht gedacht, erinnr' ich's Mich jeho schnell, daß Nathan, da er wegging, Der Sählung Bücher trug. Und viel zu kurze Bekt War Nathan zu der Lesung von acht Stämmen Zurückgeblieben. Reu war jenes Trauern, Das wir an David sahn!

Chimeam.

Es fep benn Reu:

Folgt benn Gericht auf Reu'?

Mephibofeth.

Ach, manchmal schont

Nach ihr ber herr und manchmal nicht! Laff und Jest ruhn, lag warten und und nichts enticheiben.

Chimeam.

Bergibt benn nicht nach Reue Gott? Menbibofeth.

Bergibt

Und straft, mir scheint's, der Bestrung wegen des Einen, Der übertrat, und Andrer auch! Meinst du, Daß Derer, welche beine Chaten sehn, Richt Schaaren sind?

Joab.

Mein haupt ist grau, allein Mein Ohr hort leise noch. Mich baucht, als bor' ich In einem jener fernen Gange David. Mephibofeth.

3d hort' ihn nicht.

Isab.

Ich bor' ihn noch. Mein Ohr Ift bran gewöhnt, ben Schritt bes hinterhalts Im Nebel ober in ber bickften Nacht Bu horen. Babot, geh mit uns hinab Bu meinen Belten. Denn was stehn wir hier? Ich haffe jede Frage, die mir David Iest thun kann. Komm!

# Vierter Auftritt.

Maephibofeth. Chimeam.

Mephibofeth.

haft bu ihn benn gehort?

Chimeam.

Ich hort' ihn nicht. Ach, David, unfer Freund, Du Reblicher, bu Guter und Gerechter, Du Bater Ifraels du, ber fein Leben Noch wagt, wenn Alle fliehn, so wagt, bag dich Des Morgenlandes tühnste Streiter nur, Erretten können, Abifai nur, Ach, unser David, wenn an dich nun Gad Bon dem Herrn bes himmels Borte des Gerichts zu bringen hatte!

Mephibofeth. Boll trüben Ernftes

3ft der Bedante, Chimeam . .

#### Chimeam.

Wenn Gott

Run David strafen wollt' und auch das Bolt-Mit ibm ? Denn febr verberbt ift Ifrael.

Berführer, der den Eraum ihm eingab, wer, Wer warest du, Berführer? Eingehült In Nacht, wie die am Strome, sasest du Und dachtest, Tod! . . . ha, siegender Berderber, Daß dich der Donner einer des Gerichts, Das über David kommt, dich auch erreichte! Er wird's, er wird's! was wünsch' ich einen nur? Zehntausend sollen ihn erreichen! Laß Nun ruhig und, o Chimeam, erwarten, Was Gott entscheibet.

Chimeam.

Ja, Das gebiet' ich mir und bir und folge, Soviel ich kann!. Ift Das nicht Davids Schritt . Chimeam.

3ch bort' auch einer Stimme leifen Sall.

Es war bie Stimme Davide nicht.

Chimeam.

Did baudt.

Sie war's, allein nur halb und wehmuthevoll Gebrochen.

Mephibefeth.

Ja, fie ift's. Sorft du fie wieder ? Doch hab' ich niemals fie, wie jest, gehort,

So leif' und flagend! Hörtest du? jest flob. 3hr letter Sauch von Neuem.

Chimeam (nach einigem Sillschweigen).
Diefer war

Nicht leife; hörtest du, wie heftig dieser war? Rephibofeth.

Erbor', o Richter, fein Gebet, und lag Nicht alle Donner beiner Rache reben!

# Fünfter Auftritt.

## Die Vorigen. David.

David. (Er bemerkt Chimeam und Mephlboteth nicht.) Mas geh' ich benn umher? Ift etwa hier Die Ruh', die ich vergebens suche? Hört Denn auf, du Ungestüm des Schreckens, ihr, Der Ungewißheit sinstre Qualen, ihr! Ift es etwa nicht bei mir ganz sestgesett, Sehr sest, daß ich mich Gott in Allem unterwerse, In Allem ganz? So hör denn endlich auf, o Herz, Du Sturm und, o, du Meer! daß ich nachdenken Und weise beten kann. Noch einmal, Herr, Will ich's vor deinem Antlit wiederholen. Der Himmel ist dein Thron, und deiner Juße Nuh Die Erd', ich lege mich in ihren tiefsten Staub Und sage: Ganz, ganz unterwers' ich mich, Tod \* oder Leben sey's! So ist es denn

<sup>\*</sup> Er fintt bei biefen Worten nieber und fieht, nachbem er fie gefagt bat, gleich wieber auf.

Bon Neuem festgesett, wofern es bei mir Noch fest genug nicht war: In Allem ganz! Ach, aber Ifrael, mein armes Bolt, Benn Die mit ihrem König' elend würden! D Blut, das damals stoß, als Absalon Jum Todesengel ward! Ihr \* sevd noch hier? Noch in der Nacht? Bernahmt ihr mich? Benn's ist, Berschweigt's. Entsernt euch jest, und Keiner komm' Hierher zurück, zu welchem ich nicht sende. Berlaßt mich! Selber ohne meine Freunde Will ich, ich will allein mit Gott jest sepn!

# Cechster Auftritt.

## David.

.Bas weil' ich hier? Wenn Andre nun hierher Die fein Verbot von mir entfernte, famen. In der fernsten Rubestätte meiner hutte Bill ich allein mit . . meinem Richter seyn!

<sup>\*</sup> Da er Mephibofeth und Chimeam bemertt. .

# Dritte Handlung.

## Perfonen.

Davib. Nathan. Ioab.

:

Abifai. Zadok

Chimeam. Mephibofeth.

Bab.

# Erfter Auftritt.

## Mathan.

Fast ift es noch Nacht. Kaum geht ber erfte Schein Der Dammrung auf, und icon lagt er mich rufen. D, der sein Gott stets war, hilf ihm auch jest!

# Zweiter Auftritt.

Nathan. David.

#### Davib.

Beruhigt hab' ich mich, und mich dem herrn Ganz unterworfen. Doch des Menschen herz It schwach! Und Ruh verdient kaum Das genennt An werden, wenn der Wahrheit Licht die Seele Awar sieht, doch ihr nicht ganz bas herz in Aufruhr folgt. Entscheiden wird's der herr! Ich fürchtete, Er hatt' es, Nathan, dir schon offenbart! Drum hab' ich dich so früh zu mir gerufen. Wenn er Entscheidung sendet, sendet er Gewiß dich, Nathan, mit dem Todeswort Belastet!

Mathan.

Gott hat mir nichts offenbart.

Bleib, Nathan, daß du mir, wenn nun der herr Dir's offenbart, das grauenvolle Wort
Des Gerichts gleich sagen könnest, ich mich in den Stand Gleich hinwerfe!.. Du bist des himmels Ehren Mir voll, denk' ich an dich als Gottes Boten.
Da stehest du, ein Mensch, wie ich, ein Staub, Wor mir; allein, den auch der Gott der Götter sendet Mit eines Königs Schickal, den er selbst Und wunderbar erkor, und, ach, vielleicht Zugleich mit eines ganzen Volkes Schickal'!
Und welches Volks? das er vom himmel beherrscht hat, lind noch beberrscht.

Mathan.

Ich weiß noch nicht, ob Gott Mich senden wird. Er sende, wen er will, Mich oder einen Andern: bleiben wir Nicht schwache Menschen?

David.

Ach, hatt' ich, wie du, Daran gebacht, was für ein Staub wir find,

Der Jahler wer, und wer Die, so er zahlte, Und waren ihrer auch ein großes heer, Wie Sand am Meere liegt! 'Ach, hatt' ich mich Boll Stolzes nicht erhoben! Aber, ach, Geschehn, geschehn ist Dieses nun! . . Wie wird's, Das sage mir, o Nathan, Gott vergelten? Was ist bein Korschen bier?

Mathan.

Schon lang' entwöhnt' ich mich,

In dieser Dunkelheit umher zu irren, Bas Gott, ber Herrscher, thun wird ober nicht Bird thun? Und jest, bei deiner That, da wir Vermuthen muffen, daß, vorher verfündigt, Der Herr es, oder nicht vorher verfündigt, Balb selbst entscheiden werde, David, war's Nicht hier zu forschen Stolz?

David.

D, ist es Stolz, So schweig' in mir, bu heißer Frager, Herz! Berstumme ganz!.. Ich ließ auch Joab rufen. Wie tief beugt mich auch Dieß, daß dieser Joab Vernehmen wird, daß meine Zählung ich Bereu', und Gott sie strafe! Doch auch Dieß Sep, wie es ist.

Mathan.

Dein Liebling Salomo Bar, feit er bich verlaffen mußte, voll Befummerniß und banger Unruh voll. Und nun ist er allein, auch ohne mich. Du fennest ihn. Er halt's nicht aus. Und bann Bar's gut, daß er um dich zur Zeit des Clends war' Und lernte! So ein Tag ist mehr, als sonst Ein Jahr!

David.

D, murde nicht ber garte Anabe Bor Schmerz vergebn, wenn er mein Elend fah?

Ja, leiden wird er viel, und foll er auch: Denn viel muß unsere Lieblinge herz noch lernen! Ein Strahl ist sein Verstand, ein schneller Blit, Und gut sein herz! Allein was ist der Mensch! Und diese Knospe was, die halb erst blubt!

# Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Joab. Abifai.

David.

Antworte, wer bich fragt, und fev Dem Joab, Der viel bich fragt, antworte Dieß: Die Bahl Des Bolfs fev mir und bir allein befannt Und werb' auch nicht in meine Bucher geschrieben. So mach's! Auch sende gleich nach Gibeon Bu Babot, daß er schnell gen Sion fomme.
Der Hohepriester (zu Raiban) soll dem Richter opfern.

Des Richtere Priefter ift in meinem Belt. David gu Abifai).

Geh, laß mir Chimeam Jedidja bringen. Auch Mephibofeth tomme mit. Und geh Bu beinen Zelten binab und bring mir Babot.

## Vierter Auftritt.

Die Vorigen außer Abifai. Salomo. Chimeam. Mephibofeth.

Salomo.

Bir ftanden draußen, weinten, da fam Abifai.

Mein Sohn, mein Salomo, o du mein Sohn! Du littest wohl sehr viel, als du von mir Beggehen mußtest? Weine nicht, mein Sohn, Des Menschen Leben hat nicht Freude nur, hat Elend auch. Das fühlst du nun schon selbst, Du, der sonst Freude nur, den Schmerz nicht kannte, Du Blume, die der Morgenröthe nur Und nur des sansten Abends Schimmer traf, Und die wir vor des Mittags Strahle wie Schatten Beschützen!.. Weine nicht!

Zalomo.

Mein Bater, ach, Gern war' ich weg von dir gegangen, bu Gebotest es ja; allein ich sah dich traurig, mein Bater, Sehr traurig sah ich dich, als ich dich schuell Berlassen mußte.

David.

Mathan, er bewegt Mich heut zu fehr! Sag, foll er bei und bleiben? Benn ich ihn fab', und er, wie jest, vor mir Da ftand', und bann . . wurd' ich's aushalten tonnen? Balomo.

Nach biefer ersten Nacht in meinem Leben Sanz ohne Schlaf, wenn ich nach biefer Nacht, Mein Bater, ach, von Neuem wieder dich Berlaffen muß, so unterlieg' ich ganz!

Bleib, bleib, mein Salomo.

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Abisai. Badok.

David.

3ch bin ermattet . . .

D Nathan, ordne du die Opfer an. Mathan.

Mein König und mein herr, du fagtest mir Bon beinen Opfern nichts: wie kann ich glauben, Es so zu machen, wie es bir gefällt?

David.

Ich aber: fonst gebot' ich bir es nicht. Beribhnungsopfer, Jadot! . . . Ordne sie, Prophet bes Herrn, nun an.

Nathan.

Wie viel ans Levi

Sind, Soherpriester, jest auf Gibeon?
Badok.

Neunhundert, Mathan.

Mathan. Und wie viel ber Priefter?

## Chimeam

(fiebt binaus, obne fich der Deffnung, durch die er fiebt, vollie ju nabn). 3ch febe Gad herauf nach Sion tommen! . . . . . . . .

Da ift es! . . Nathan, ach, ihn fendet Gott! . . Berfohnungsopfer, Sabot, follen's fepn! Wie gebt er, Chimeam?

> Chimeam. Sehr ernst.

David.

Chimeam.

Richt langfam und nicht fonell.

David.

Bring Gottes Boten

Much langfam?

Berein zu mir.

# Sechster Auftritt.

David. Salomo. Nathan. Mephiboseth. Joab. Abisai. Badok.

David (nach einigem Stillschweigen).

Auch du bist nun dahin,
Du schwacher Trost, an dem ich mich, zwar wenig,
Allein doch hielt: ich hatte Gottes Keinde
Durch meiner Zählung... Stolz!.. zur Lästrung nicht gebracht.
Denn nun tommt Gad!

Jabok.

Bielleicht nur, bich ju warnen,

Daß du nicht ftolz follft fepn.

Davib.

Ad, mar's nur Das! Allein, ich weiß nicht, welch ein fürchterlich Ahnen Mich überfällt. Es ist viel mehr, als Das! 3war richtet' ich mich auf, als heiter mir Die Sonn' heut' aufging, und mir Nathan Gott Nicht sendete: benn bieser Schreden hatte Die ruhelose, bange Nacht um mich Geschwedt. Run aber sendet Gab ber Herr 3u mir.

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Gab. Chimeam.

Mad.

Mich fendet Gott zu bir! . . Soll's horen, Ber um bich ift, o Ronig, oder willft Du allein es horen, mas ber herr bich fragt?

Dich fragt? . . Bleibt Alle bier. Rur bu, mein Rind, Dein Salomo, mußt mich verlaffen.

Agloms.

AC.

Mein Bater! . . . Nathan, bitte bu für mich! 210pfod, bram. Werte. L. 13

#### David.

Du bortest ja: Ich fundigte burch Stolz, Als ich mein Boll von Joab gablen ließ! Drum sendet Gott mir beute seinen Boten. Wie wurdest bu, du gartes Rind, des herrn Gericht vernehmen tonnen!

#### Saloma.

Bitt' (m Sab) auch bu, Prophet bes herrn, für mich!.. haft du, mein Bater, nt Schon oft mit mir von Gottes Wegen gesprochen? Bon gnädigen und schredlichen? Drum lass Auch heute mich, mein theurer Bater, lernen!

Bleib denn, mein Sohn, und lerne fruh'! . . hier bin i Prophet bes herrn, vor Gott und hore! . .

Cab.

So sprach

Der herr zu mir: Drei Dinge find's. Erwähle Darunter, David: Sieben Jahre Theurung! . . . Drei Monde Flucht vor deinen Wibersachern Und beiner Feinde Schwert, daß dich's erreiche! . . . Drei Tage Gottes Schwert, die Pest, im Lande, Daß der Engel des herrn in allen Gränzen, Im ganzen Israel verderbe! — Sieh nun zu, Was ich antworten soll Dem, der mich gefandt hat.

3ch wählen? . Ach, und Gott, Gott wollte nicht, Wie vordem, für mich nicht mählen? . . und bagu Wahl unter diefen schredenvollen Dingen! . . Auf sieben Jahre! — Daß es mich erreiche! . . In allen Gränzen Ifrael die Pest! . .

Gott, Gott! Mein Richter, der mich von den Hurden nahm! D Stolz des thörichten, des armen Staubes! Und ist nicht in der fürchterlichen Bahl Bersuchung? Kann, wenn ich nicht wähle, wie ich soll, Ich nicht von Renem sündigen? D Abgrund, An dem ich steh', an den mich Stolzen Gott Hind gebracht hat! Bas, mas soll ich wählen? . . Am Kleinsten, glaub' ich, ist zu studigen Die Gefahr hierin, nach wähl' ich's nicht, Prophet, Roch wünsch' ich nur, das biese Bahl die ser, Die Gott gefällt: Ich wünsche meinen Too! . .

#### Saleme.

Ad, Diefes, Diefes nicht! nicht beinen Tod, Mein Bater!

#### David.

Schweig, mein Sohn! fagt' ich bir's nicht, Du tonntest nicht babei sepn, wenn ber herr Mir sein Gericht verkundigte?

#### Baab.

Der Krieg,
In dem das Schwert felbst David trifft, ein solcher,
So blutiger, noch nie von dir und mir
Geführter Krieg, der würgt von Dan herauf
Bis Berseba — nicht nur des Landes Töchter,
Die kleinen Städte, selbst Jerusalem
Und selber Sion müssen dann in Getümmel
Und in Geschrei und in Posaunhall sterben —
Der schlägt dein Bolt und dich! Die Pest trifft nur
Dein Bolt und weniger des Bolts. Drei Tage
Sind's nur.

David.

Ber fagte bir, bag Gott bes Bolts Richt iconen werbe?

Joab.

Beißt benn bu, baß er Es schonen werbe? Muß ich nicht Zerstörung Bon einem Kriege fürchten, ber selbst dich, Den auserwählten Sieger Gottes, schlägt? Denn werben wir uns zahm erwürgen laffen, Du? und bie fühnen Neun? und beine Dreißig? Und all bein aroßes Bolt?

Bavid.

Berlag bic nicht

Auf bich und und!

Joa'b.

Umfommen werden wir — Das fag' ich ja — wenn felber dich der Tod Des Kriegs erreicht. Doch eben Dieß, daß wir Als Männer streiten werden, wird die Buth Der Feinde desto mehr entstammen, wird zu Causenden und wieder Tausenden hinunter in des Todes Thal und stürzen, Das ganze Bolt!

David.

Wenn ich ihm glaube, Nathan, So stirbt in diesem Ariege mehr des Bolts, Als durch die Pest.

Mathan.

Dich, Konig, und bein Bolf ju ftrafen beschloffen! Ber fann vorherfehn, ob er burch die Peft

Mehr ober mehr im Kriege tobten will? Des Krieges Schwert nicht nur, ach, auch die Peft Kann bich erreichen, David.

Banib.

Birb bas Schwert Des Kriegs gewiß mich töbten, Gab? Erreichen! Das sagtest bu: so kann es mich auch nur Verwunden.

Cab.

Biemt mir's heut dir auszulegen? Bu warten, daß du Dem, der mich dir fandte, Antwortest, ziemt mir nur.

David.

Buft' ich gewiß, Daß mich bas Schwert bes Kriegs zum Tobe trafe: So mußt' ich hin und mich mit Einem wagen, Wie Das mein tobter Freund, mein Jonathan, einst that! Rephiboseth.

Ach, David! . . .

Bavib.

Dugt' ich bin und ichnell mich magen

Und fterben!

Jeab.

Das, Das würden beine Krieger Erdulden, dein Jesabeam, der Sohn Hachmoni's, und bein Eleasar, Dodo's Sohn? Und Samma? und Benaja? und bein Joab? Das dulben? und nicht schlagen, bis den himmel Staub bect', und Blut die Erde farbte vom Kison Kedumin her bis an Aegoptus Bach?

Banib.

So fallt mein Bolt burch beib' in gleicher Sabt, Und wie bas Schwert bes herrn ift auch ber Menfchen Schwert.

Durch biefes fallen mehr!

David. Und ich vielleicht burch beibe. Salomo.

Ach, aber in ber Theurung nicht, mein Bater!

Drum eben werd' ich fie wohl nicht erwählen. Wie voll von Elend ift fie. Ift fie nicht Auch eine lange Qual, die zögernd tödtet? Raum ließ fie nach und follte nun von Neuem Beginnen? sieben Jahre wieber wuthen?

Gab.

haft bu gemählt? . .

David.

Roch nicht, Prophet bes Herrn! Ach, er gebot doch nicht, ich follte fcnell Antworten?

Gad.

Nein, er hat Dieg nicht geboten.

Dant fey's dem herrn, daß er die Zeit zur Wahl Nicht auch so turz fepn heißt, als er die Plage, Ach, hab' ich nun gewählt, schnell senden wird. Wie bang' ist mir! Mich daucht, von allen Seiten rüsten Die Plagen Gottes sich! Mich daucht, schon wird Der himmel eisern, und voll Dürr' umher das Land! Und teine Wolfe wallt, als nur vom Staube . . .

Schon glubt bie Rache, blinkt ber Speer! schon rauschen Die Donnerwagen her von hermond Gebirgen, Bon Rabemoth, vom Meer', aus Parans Busten! . . . Schon zuckt vom Stal her ber Tobesengel Sein stammend Schwert, vom Stal ober horeb! . . . Ift nicht ber himmel überall voll Nacht? Seht aus: Ist jeder Strahl des Tags in Bolken Nicht ungewöhnlich sinster eingehüllt? Schweigt Mephiboseth ganz? Und hast du mir heut, diesen Tag der Angst, gar nichts zu sagen? Mephiboseth.

36 reben? Ift bei bir in beinem Bergen Die ichwarze Lafterung benn bes Biba gang vertilat? Und bin ich, wie ich's wirflich bin, auch bir Unichulbig? bin ich bir, wie Jonathan, ebel? Uniduldia ober nicht, gang unbefledt Bon jener Lafterung ober etwas noch Bon ibr umwölft, will ich boch beute reben! Bertennft bu mich, fo lern mich jeto tennen Und fieb', ob ebel ich, wie Jonathan, Db meine Seele fev, wie feine mar, Und ich anders ungleich ibm, als nur am -Leibe, fep? Benn ich gerebet babe, tobte mich! . . . Boblan, nun barf nicht offen nur und frei, Run barf fogar mit Muth Saule Enfel reben! Mit Ebranen red' ich and, o meines Baters Freund Und meiner, wenn nicht ftets, doch beut gewiß! Ber bat gefündigt? bat es benn bein Bolt? Es bat's; bod nicht baburd, wegmegen Gott Die Babl gebeut. Gebeut er fie bem Bolt? Und, baft nur bu'd, mas gogerft bu, ben Cob,

Der bich gewiß erreicht, ju mablen? Birb Das Schwert vom Bolle, bas nur ficht und ftirbt, Beil Krieg bich tobten foll, nicht schleunig laffen, Benn bu gefallen bift?

Joab.

Sehr ebel scheint Die Bahl; boch, ob ber Entel Sauls allein Aus großem herzen sprach, entscheid' ich nicht! Bahlst du, wie er, so muß er sterben!

Bapib.

3hr Sohne

Bernja wollt nur Blut.

Mephibofeth.

Mehr, als ber Tob, Ift, Joab, der Berdacht, mit bem bu mich Zu Staube trittst, und, ihn zu dulden, fordert's Mehr, als zum Tobe, Muth!

Joab.

Recht oder Unrecht Mag ich benn haben; bennoch trügst du bich! Hast du das Wort des Herrn denn nicht gehöret? Drei Monde Krieg! Geseht, es ist gewiß, Daß dieser Krieg und David nehmen soll: Wer hat dir offenbart, daß er ihn früher, Als in dem dritten Mond', und früher ihn, Als dieses Mondes lehten Tag, und früher, Als in der lehten Stunde dieses Tags, Ihn tödten werde? Wer hat dir die Zahl des Bolts Genannt, das fallen wird, eh David fällt? Mephibafeth.

Benn aber fic ben etften Tag bes Streits Der Bruder Jonathans mit Ginem wagt?

Joab.

Roch immer hörst und lernst bu nicht, baf wir's Richt dulben wurden! Rennst bu David's helben?

Mephibofeth.

Benn aber Gott, wie Sand am Meere, die Boller Um euch versammelte?

Joab.

Der Ausgang nur Sagt gang, was Gott befoließt. Drum mogen fic Um und berum die Bolter wie ber Gand Am Meer versammeln ober wie ber Staub Auf etnes Mannes Ader: Dieg ift Gins! Bir streiten! Doch wie tenntest bu die Sieger, Durch die ringe um une ber bein Ronig berricht, Du, ber gelähmt in Binteln frieden muß? Umringt - bas Schlimmfte nehm' ich an - fep David, Der alte Rrieger, ber, noch Schäferfnabe. Den Riefen folug, er fep umringt: mas murbe Gefdehn, wenn Gleafar, Dobo's Gobn, herantam' ober and, ich barf ibn nennen, Mein Bruder! Doch bu fragft, mer Jener ift? So lern benn mindftens noch ben Ginen tennen: Er ftand und ichlug bes Dagons Raucherer, Bis mub' am Schwert die Sand ihm ftarrte, folug Die Siegenden, bis Juda fic umwenden llud ibm nadrauben tonnte!

## Mephibofeth.

Mehr noch fann

Ich dir, du hoher Joab sagen, dir, Der nur den Muth der Schlacht, sonst keine Große, kennt! Hat David, und hat auch das Bolk gesündigt: So muß (ich sag' es nicht, er sagt es selbst) So muß, da Anlaß ihm zu dieser Wahl Der Richter gibt, sich David für sein Bolk Dem Lode weibn! . . .

Dapib.

Du meines Freundes Sohn Und felbst mein Freund, wie er, ich wollte nur Dem Wint des Herrn gehorchen, wenn gewiß Der Tod des Kriegs mir war' und ungewiß der Pest; Ich wollte nicht, von Neuem stolz, ja stolzer, Mich für das Volk dem Tode weihn! . . . . Rathan.

Der herr

Berlangt von bir jest, David, feinen Gehorfam. Er fanbte bir ja Babl.

David.

Muß ich den Tob, Dem ich fehr nah durch Kriegemuth tommen tann, Nicht mahlen? Bin nicht ich's, ber funbigte? Mathan.

So will ich benn, ob beine Sund' allein Gott ober auch bes Bolles strafen wolle, Rein Urtheil fällen, will tein Urtheil fällen, Db bich ber Tob bes Kriegs gewiß erreichen werbe, Bleibt es gleichwohl nicht, baß, wenn ber Herr bich tebten will,

Des Richtenden Gebot die Pest vollenden werbe. Benn, David, nun der herr, erwählst du Krieg, Der Buth der Menschen Alles überließe? Benn, die du rings umber bezwungen hast, Benn Die an dir und und drei Monden lang, Bon dem Arme Gottes lod, sich rächen durften?

Benn's fo, mein Nathan, ift, fo kann ich schnell, Schnell mahlen, hab' ich schon gemahlt! Bernimm's, D Gab, und sag's bem Herrn! (Er iniet nieder.) In Gottes Hande,

In Deffen Sande, der barmherzig ift, Nicht in der Menschen Sande, will ich fallen!

So hast bu, König, benn bie Pest gewählt? . . . Bavib.

Ja, sie . . . Ach! wo willst bu die Wahl voll Graun Dem Richter sagen? Rehrest du dahin Burud, wo du des Hocherhabnen Fragen Bernahmest? Ober gehest du hinauf Nach Gibeon, zur Hütte Gottes, dort An seinem Altar, unterm Hall der Posaunen Die todesvolle Wahl gen Himmel zu rufen?

hier, König, hier, vor deinem Ohr' und Derer, Die und umgeben und und hören, foll's Bernehmen, der mit feiner Gegenwart Die himmel alle füllt. Allwissender! Berborgen ist dir's nicht, doch du gebotst, Daß dir dein Anecht die Antwort bringen sollte. Ich werfe, Gott, vor dir mich in den Staub

Und bringe fie . . . (Er faut auf die Ante.) Den bu von Hurben nahmft

Und über Ifrael jum König (bier faut David auch nieder) falbtest, Ihm einen Namen machtest, wie auf Erden Der Großen Namen ist, und den du heute strafst, Beil, ungezählt, sein großes Bolt zu klein Ihm war, er wahlt die Pest!

(Bier ftebn Beibe wieber auf. Sab juerft.)

#### Bavid.

Es ift geschehn!

Er bat vor Gott bas ernfte Tobeswort Mun ausaefprochen! . . . Ach, verfcone nun, Barmbergiger, und laff, ach, nicht zu viel Des Bolfes fterben, bas in beinen Arm Sich wirft! . . . Lag, Babot, bu auf Gibeon In Gottes Butte beine Bruber und Abjathar Den gangen Tag Brandopfer thun und Affanh Und heman und Jeditbun mit Drommeten Und Combeln tonen und mit Gottes Saitensviel' Und banten Dem, des Gnaden ewig find, Damit bas Dhr bes herrn im himmel bore, Die fich darauf, daß er barmbergig ift, Sein Bolt verläßt. Du aber bleib' und geb'. Ach, in ber Stadt voll Tod umber und ftarte Die Sterbenden. 3ch fend' ind Land um und Die Boten alle, die ich babe. Genbet Die euren auch, bamit wir fonell erfahren, Bobin die Plage fommt, und wen fie trifft. Saat felbit bem Sonellften, menn auf feinem Beg' Er einen Jungling fieht, ber ichneller ift,

Er ihn nicht gruß' und gleich die Sache fage. Fleug nun voraus jur Stadt, wohin ich geb', Und forsche nach und tomm' in's Thor jurud.

## Achter Auftritt.

David. Sad. Mathan. Salomo. Mephibofeth, Chimeam.

Banib.

Mein Sohn, mein Salomo, ach, lern bu heut, Bic vor dem Heiligen demuthig Der Sevn muffe, welchen er zum herrscher wählt. Bringt, Nathan, ihn hinad zu seinen Blumen, Damit er unter ihnen Gottes Milbe seh' Und nicht das Angesicht der Lodesboten, Der arme Anabe nicht vernehme die Stimme Der Lodesboten!

Salame.

Wenn mein Bater weint, Soll ich nicht auch mit meinem Bater weinen? David.

Beh' bin, mein Sohn, und lern bemuthig fenn, Damit bu fanftig nicht auch weinen muffeft.

## Meunter Auftritt.

Bavid. Gad. Mephibofeth. Chimeam.

David (gebt bin und ber). Ach, Gott, mein Gott! . . was wird mein Richter thun? Benn nun die Peft mich eilender erreichte,

Und bringe fie . . . (Er faut auf die Ante.) Den du von Hurben nahmft

Und über Ifrael jum König (bier fallt David auch nieder) falbteft, Ihm einen Namen machtest, wie auf Erden Der Großen Namen ist, und den du heute strafst, Weil, ungezählt, sein großes Bolt zu klein Ihm war, er wählt die Pest!

(bier ftehn Beibe wieber auf, Gab juerft.)

#### Banib.

Es ist geschehn!

Er bat vor Gott bas ernfte Tobeswort Run ausgesprochen! . . . Ach, verschone nun, Barmbergiger, und laff, ach, nicht ju viel Des Bolles fterben, bas in beinen Arm Sich wirft! . . . Lag, Badot, bu auf Gibeon In Gottes Butte beine Bruber und Abiathar Den gangen Tag Brandopfer thun und Affanb Und heman und Jedithun mit Drommeten Und Combeln tonen und mit Gottes Saitenfpiel' Und banten Dem, bes Gnaben ewig find, Damit bas Dhr bes herrn im himmel bore, Bie fic darauf, daß er barmbergia ift, Sein Bolt verläßt. Du aber bleib' und geb', Ich. in der Stadt voll Tod umber und ftarte Die Sterbenden. 3ch fend' ind Land um uns Die Boten alle, die ich babe. Gendet Die euren auch, damit wir ichnell erfahren, Bobin die Plage fommt, und wen fie trifft. Sagt felbit bem Schnellften, menn auf feinem Beg' Er einen Jungling fieht, ber ichneller ift,

Er ihn nicht gruß' und gleich bie Sache fage. Fleug nun voraus jur Stadt, wohin ich geb', Und forsche nach und tomm' in's Thor juruc.

## Achter Auftritt.

David. Sad. Mathan. Salomo. Mephiboseth, Chimeam.

Bapib.

Mein Sohn, mein Salomo, ach, lern bu heut, Wie vor dem Heiligen demuthig Der Seyn muffe, welchen er zum Herrscher wählt. Bringt, Nathan, ihn hinad zu seinen Blumen, Damit er unter ihnen Gottes Milbe seh' Und nicht das Angesicht der Lodesboten, Der arme Anabe nicht vernehme die Stimme Der Lodesboten!

Salomo.

Wenn mein Bater weint, Soll ich nicht auch mit meinem Bater weinen? David.

Beh' bin, mein Sohn, und lern bemuthig fenn, Damit bu fanftig nicht auch weinen muffeft.

## Reunter Auftritt.

Bavid. Gab. Mephibofeth. Chimeam.

David (gebt bin und ber). Ad, Gott, mein Gott! . . was wird mein Richter thun? Benn nun die West mich eilenber erreichte, Als mich das Schwert des Kriegs getödtet hatte? . . . Laß (zu Ehimeam) Joad gleich die schnellsten Krieger nehmen Und rings umher in alle Städte Juda Und Ifrael sie senden. Hind ner Soll jeder eilen, als er niemals eilte, Und schneller noch, als sibh' ein Manalet vor ihm. Komm, Chimeam, zuruck. Noch Dieß: Die Aeltsten Der Städte sollen in das Chor sich segen Und dort die Leichen zählen und die Zahl Die dritte Nacht, zu welcher Stunde dieser Nacht Es sep, mir senden.

# Zehnter Auftritt.

David. Gad. Mephibofeth.

### David.

Denn auch diese Jahl, D Mephiboseth, meines Freundes Sohn, Nun will ich auch die Jahl der Todten wissen, Will, ist es möglich, kleiner noch, als so, Bor meinem Gott' und meinem Nichter werden! . . . Glaubst du (ju Sad), daß jeho schon des Nichters Arm Beginne?

### . Cab.

Glaubst benn bu, er saume? Drei Der Tobestage sind's. Benn auch bie Pest Bei Taufenden bas Boll ergreift, so tobtet Sie in brei Tagen wenig Menschen nur, Bofern sie Gott ben ordentlichen Lauf Fortlaufen läßt, und so hat er gewiß Schon begonnen. Allein er kann ihr Flügel Des Blibes geben, sie mit seiner Wetter Eile Fortwürgen heißen! . . Ach, war dieß sein Rathschluß! Wie wissen wir, ob er nicht gleichwohl früh Beginnen werde?

David.

Gab, mas fagft bu mir! . . . . . . . . .

Ift beine Sould gewöhnlich? Rann benn nicht Auch ungewöhnlich ihre Strafe fevn? Und ist nicht Israel und Juda sehr verberbt?

Bohlan, wie Gott es will! Kommt ihr hierher gu mir jurud und troftet mich, wenn nun Die Lobesboten tommen.

Gab.

Darf, mas Gott Dich fragt, und mas bu ihm antworteteft, Jerusalem erfahren?

David.

Biffen foll Das Salem, und wer fonft es hören tann, Daß ich mich auf des herrn Barmherzigfeit Berließ und mit dem Boll ibm in die Sande fiel!

# Vierte Handlung.

## Perfonen.

| Davib.       | Ivab.   |
|--------------|---------|
| Chimeam      | Boten.  |
| Nathan.      | Beor.   |
| Mephibofeth. | Abifai. |
| Salomo.      | Babot.  |

# Erfter Auftritt.

### Dapid.

Ach! (Nach einigem Stillschweigen.) Einsamkeit! ... Ach, sie hat jeho Dolche, Die sie ind herz mir stößt! Ich will, die Mitleid Mit meinem Elend haben, rufen lassen, Richt langer saumen!

(Er fieht auf.)

## Aweiter Auftritt.

David. Chimeam.

Chimeam.

David, ju erwarten,
Db du vielleicht hierher tamst und von Joab
Die Antwort hören wolltest, ging ich hier
Herein. Er sendete mich schnell zurück;
Allein du hattest und zu dir mit der Antunst
Der Todesboten erst zu tommen gedoten.
Drum wagt' ich's nicht heranzugehn. Juleht
Bermocht' ich langer nicht den bangen Anblick
Des allgemeinen stummen Trauerns auszuhalten,
Auch mein Berlangen nicht, in Elend dich zu sehn.

Banib.

Ift icon ber Morgen weit herauf?

Sein Strabl

Brennt icon bes Sonitters Stirn.

David.

Bie macht' es Joad?

Chimcam.

So hat er, König, bein Gebot gethan, Ich sah's, als er es that. Als All' um ihn Bersammelt waren, führt' er sie hinab Jum Bach. Schöpft mit den helmen! Trinkt! Nun last Die helm' am Bach'. Euch wird schon Staub bas haupt Bedecken. Du nach bieser Stabt! und bu

Nach ber! Schnell icoll ber Boten Nam' und ber Stabte. Fanat langfam an! Doch lieber fterbt, als bag 3hr langfam fortfahrt! Diefe wandten fic. Bas bu gebotft, Das batt' er ibnen icon Im Gebn zum Bach gefagt. Run ging zu jedem Fürften Der Stamm' ein Bote noch. Sauptleute nahm er vier, Gab iedem breigebn Arieger. Go gebot er: Dier eurer Rnaben febn febr weit und icharf. Die andern amolfe ichidt auf beiden Geiten aus. Anftaufend Schritte von Berufalem Stellft bu bich gegen Mittag, Sauptmann, bin · Muf eine Sob', an ber viel Wege jusammen Bon anbern Stabten laufen. Benn ibr bann Do einen muben Jungling febt, ben etwa Bu David eine Stadt gefendet bat, Den nimm und frag' ibn nach ber Tobesbotichaft Und fende beinen Anaben, welcher gerubt bat. Men Abend eile bu und mach's, wie ber erfte-Wen Morgen bu, und bu gen Mitternacht. Die Biere wollten gebn' mit ihren Saufen. Allein fonell brana ben Ginen Afabels Cobn meg, Ein bober Sunaling, wie bie junge Ceber fcon. Den Aufgangsbaufen ließ zwar Abifai Dem Dauptmann', aber fubrt' ibn bod. Gebr ernft Caf er auf einem Ablerroff aus Caba.

### Davib.

36 wollt' und werbe febr genan und schnell Mein Clend wiffen! . . . D bu theurer Jüngling! Mincfelig ift bein Later Barfilai. Er folaft und weis von unferm Schickl nickts . . . Beh, ruf mir Nathan, Mephibofeth and, Und bleib bei Salomo.

## Dritter Auftritt.

Devid.

D du mein Bolt!...
Wie werden Die, die noch der Tod nicht schreckt,
Bor meiner Boten Eil' und ihrem Forschen
Erschrecken! Ja, glückelig ihr, die schlafen!...
Auch du, mein Jonathan. Oft weinet' ich
Um deinen Tod, verlangte dich zurück!
Schlaf, schlaf, mein Jonathan! Ach, wenn zu ihm
Run diese Todtenschaaren kommen!... Finsterer,
Entsehlicher Gedanke!... Wenn nun Jeder
Des großen Heers beim Rächer ihn beschwört:
Run soll er nicht mein Frennd mehr seyn, nicht mehr
Mein Jonathan!...

# Bierter Auftritt.

Bavid. Mathan.

---

Mathan. Ich fomm' allein. Doch fann ich Nicht ruhn, wenn Salomo nicht folgen barf. Er unterliegt. So lang der Anabe lebt, hab' ich ihn also niemals noch gesehn! Als du uns vollends riefst . . . Doch du verstummst . . .

## Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Mephibofeth, welcher von Chimeam geführt wird, ber gleich wieder umtehrt.

Mephibofeth.

Uch, Salomo, bein Sohn!.. Las' ihn doch tommen. Die alten Schmerzen, die ich habe, martern Mich heute mehr, als sonst. War Dieses nicht, So hatt' ich früher dir für Salomo gesieht. Er leibet wie ein Mann und ist ein Kind. Er übersteht es nicht.

Mathan.

Berftummft du noch, D David? Belch ein Schwerz, o David, ift Dein Schwerz!.. Darf ich bein Kind nicht rufen laffen? David (nach einigem Stillschweizen).

Du barfft . . .

Mathan (nachem er preidzetommen is). Ermanne bich. Er fommt nun balb! David.

Cobn Jonathans, wie groß . . . ad, wurde jest Mein Freund bein Bater fepn ? Antworte mir Mit beiner Mebildleit.

Mephibefeth. Bie Benjamin

Am Salfe Josephs, wurde Jonathan 3war Freude nicht, allein gleich ftarte Schmerzen weinen! Bavid.

Das glaubst bu? Sage nun: . . . Doch, nein, ich schweige. Biel beffer ift's . . .

# Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Salomo. Chimeam.

Salomo.

Ich bringe Blumen bir, mein Bater! Und diefe Thran' ift Dant! . . . Du liebtest ja, Das hast du mir erzählt, an Bethlems Quell Die Blumen sonst. Und Blumen streuten bir Die Töchter Ifraels, als sie Jehntausend fangen. Du fagst mir nichts? . . .

Mathan (ju Davit).

Berftummst du wieder gang?
(Bu Salomo.) Er zürnt auf bich nicht, Sohn! Es ist sein Schmerz.

Danib (ju Mephibofeth).

Dein Bater murbe jest mein Freund noch fenn? Dus glaubst bu? Reblich, wie du immer warst, So sep und ohne Mitleid! . . .

Menhibofeth.

Barbeft bu

Sein greund nicht noch und mehr in fo viel Elend fenn?

### Banib.

3d murb' es! . . . Affein (ich fann nicht Alles fagen) Darf er's auch jest noch fevn? . . . Doch, was ich erft' Dich fragen wollte, bore nun : Bie groß, Ach, glaubst bu, wird die Schaar bes Bolles fenn, Das fterben wird? Antworte lieber nicht! Drei Tage! . . . Rein, antworte nicht!

## Mephibofetb.

Bie barf ich

Ein Urtheil magen, auch ein Urtheil nur Den Traumen gleich, wenn Gott bem Tobe fo gebeut ? Denib.

Schickt nach Jerufalem binab, wie lange Der Tob in ihr begonnen babe? Senbet Bu Babot! (Chimeam gebt binaut.) Boret ibr, wie ftill fie ift, Berufalem, bie große Stadt voll Bolts? Die ftumm! fo mar fie nie! (Er timm: jurud.) Auf, Chimeam, Dein Blid ift fcarf. Sieb' and, ob fie fcon Leichen tragen!

### Chimeam.

3d febe feine Leiden, wenig Rinder nur, Die bei ben Balmen fpielen.

Benib.

Siebeit bu

Mul Bethleme Bege feines Banberre Stant?

### Chimeam.

Due gernite. bat id febn fann, id ber Dugel, Bu beden Schatten Rabele Grubmat liegt. Mui biefem West von Berndlem Bit ber: binch erblid' id Bantrer nebt. Abern :um Grab' binnnier meht ihr Stand.

### . Bavib.

Ach, Bethlem Ephrata, du auch, du auch l Kaunst du auf jener Seite Silo's Berg Und ihrer Hügel Schattenhaine sehn? Chimeam.

So hell nicht, ale bas Grab ber Mutter Benoni's. Doch auf bem Soller tann ich rings um mich Der Städte mehr und Wege fehn.

Beb benn

hinauf! Und, wenn bu nach Jerusalem Boten hereilen fiehft, so tomm' und sag's . Dein Blid' Ift auch sehr bell und ift ein weiter Entbeder, Mein Sohn! Geh mit hinauf, wenn du es magft, und tomm, so oft bu willt, ju mir gurud.

# Siebenter Auftritt.

David. Mathan, Mephibofeth.

David.

D trüber, dunkler Eag, du Tobestag Bon so viel Tausenden, die durch mich sterben! Bie bang' ist mir, wie voll mein herz! Bie gehn Die Fluten Gottes mir bis an die Seele!... Ach, ist mit allen diesen vielen Toden Auch meiner, Gott, von dir beschlossen?... Fällt Mit allen diesen vielen Opfern auch Der Opferer: so laß mich ieden Sterbenden (So wird mir's fepn, wenn man die Aobesboten fommen!) Richt boren, jeben Leichengang nicht febn, Raf balb mich fterben! . . . (@r fept ach meber.) Rathan, ach,

Bad barf ich thun, bag weniger bie Babl Der Tobten fep?

Du fanuft nichts thun, o David,

Daß weniger bie Babl ber Robten fen! Bas Gott befoloffen bat, Das führt er aus!

Bas aber foll ich thun, bag rubig werbe Die bange Seel' in mir ?

Mathan.

Did unterwerfen! Bavib.

Das thu' ic.

Mathan.

Chu, eq daut.

Achter Auftritt.

Die Vorigen. Chimeen.

Chimeem. Der Bote fem.

Pavid.

Bas für ein Bote, Chimeem? Chimeam

Jodes: negg

Der Lobepriefter fest: Bernftlem

217 3ft bang' und ftumm und feuft ihr haupt gur Erbe! Allein noch Reinen bat bie Deft ergriffen, Selbst feinen Greis und feinen Saugling nicht.

# Rennter Anftritt.

David. Mathan, Mephibofeth.

Roch Reinen nicht erreicht? Ich glaubt', ich würde Bon Tobten foon und offnen Grabern boren. Bas ift benn Dieg? . . . Bill Gott nur Benige, In allen Stammen swar, im gangen Ifrael, Allein nur Benige doch tobten ? . . . D Soffnung, Die meine Geel' erfrifct! D Rathan! . . borteft, ) Mephibofeth, borteft bu, was Babot ne fagen ließ ? Roch Reiner. Richt einmal in Sangling und ein Greis.

# Bebuter Auftritt.

Die Vorigen, Salomo. Chimeam.

Chimean.

Sibeon. Der Rrieger lauft voran, 3ween Boten tommen ilen icon nach Joabs Belt baber.

(So wird mir's fepn, wenn nun die Tobesboten kommen!) Richt hören, jeden Leichengang nicht febn, Lag bald mich sterben! . . . (Er fept fich nieder.) Rathan, ach, mas kann.

Bas barf ich thun, daß weniger die Bahl Der Cobten fev?

Mathan.

Du fannst nichts thun, o David, Daß weniger bie Bahl ber Tobten fev! Bas Gott beschloffen bat, Das führt er aus!

Bas aber foll ich thun, daß ruhig werbe Die bange Seel' in mir ?

Mathan. Dich unterwerfen! David.

Das thu' ich.

Mathan.

Thu' es gang.

# Achter Auftritt.

Die Vorigen. Chimeam.

Chimeam.

Der Bote fam.

Banib.

Bas für ein Bote, Chimeam ?

Chimeam.

Bon Babot.

Der Sobepriefter fagt: Jerufalem

Ift bang' und stumm und fenkt ihr Haupt jur Erbe! ' Allein noch Keinen hat die Pest ergriffen, Gelbst feinen Greis und feinen Säugling nicht.

## Reunter Anftritt.

David. Mathan. Mephibefeth.

### Banib.

Noch Keinen nicht erreicht? Ich glaubt', ich würde Bon Todten schon und offnen Gräbern hören. Was ist denn Dieß?... Will Gott nur Wenige, In allen Stämmen zwar, im ganzen Ifrael, Allein nur Wenige boch töbten?... D hoffnung, Die meine Seel' erfrischt! D Nathan!... hörtest, D Mephiboseth, hörtest du, was Zadot Und sagen ließ? Noch Keiner. Nicht einmal Ein Sängling und ein Greis.

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Salomo. Chimeam.

Chimeam.

Bween Boten fommen

Bon Gibeon. Der Krieger läuft voran, Gie eilen icon nach Joabs Belt baber.

### Devil. 3 ... mage fiel

## Cilfter Auftritt.

Die Vorigen. Joab.

Joab.

Bon Sibeon . . . Willft du fie felber febn?

David.

Bum Richter fandt' ich fie. Er fendet fie Mit Tode mir gurid. Bring fie herauf Und alle, die noch tommen werben, auch. Run gahlt ber Richter! . . 3ch muß biefe gabl Auch wiffen! Laß zu mir fie alle tommen!

# Zwölfter Auftritt.

Die Vorigen außer' Joab.

## Salomo.

Bernahmt ihr's auch, wie fant ber Felbherr rufte? Ruft er fo in ber Schlacht? Es war fehr fürchterlich! Ach, bu, mein Bater! Buter Ifraels! . . .

# Dreizehnter Auftritt.

Die Borigen. Dwei Boten.

Danib.

Bift bu aus Gibeon?

Der Bote. Die Beft in Gibeon!

Die Priester sandten mich. Ach, unfre Stadt! Und eine Pest, wie nie noch eine war! Ach, unfre Stadt, die Sauglingstochter Salems, Sie ist dahin, babin ist Gibeon! Wir tonnen schon nicht mehr begraben!

Falomo.

Romm.

Mein Chimeam !

.

# Bierzehuter Auftritt.

Die Vorigen außer Salomo und Chimeam,

Der Bote.

Es aberfallt fie wie Flammen

In Mart und Bein; bann Buthen ober Tobesichlummer! Raum trifft's, fo ift's ber Tob!

Mephibofeth (ju David).

So schnell?

David.

Saft du

Des Richtere Donnerworte nicht gebort?

Ift's ein Berberber nicht? ein Engel bes Tobes? . . . . Geb, Jüngling! . . . Bleib. Bann bub es an? Der Dote.

Mit bem Aufgang

Der Sonne.

Danib.

Geb'!

# Fünfzehnter Auftritt.

(Die Boten finb weg.) .

### David.

# Sechzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Chimeam.

Chimeam.

Ein Bote

Bon Bethphage.

Mephibofeth. Bon ber viel nabern Stabt Ein fpaterer Bote! Bie geht Diefes ju?

# Siebenzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Der Bote.

David.

Begleitet bich ber Bote Joabs nicht?

Er starb im Thor'. Aus ist es mit Bethphage! So hat noch nie die Pest vom Herrn gewüthet. Dein Arieger kam, und schnell ergriff's sein Haupt Und Herz, da starb er in dem Thor! Da sandten Die Aeltsten einen andern Jüngling fort. Der Bächter auf der Mauer sah ind Feld Hinaus, da sah er auf dem Wege todt Den Jüngling liegen; drauf ward ich gesandt. Die Aeltsten sind im Thor' und zählen die Leichen, Der Bater seinen Sohn, und sterben auch!

Las mich, ich mag bein Angesicht nicht langer, D Ronig, sehn! Sie tomte mich vor bir Ergreifen und vor bir mich tobten! Last, D Ronig, mich . . .!

# Achtzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Indem diefer noch rebet, fommt ein andrer 🅦

Der andre Dote. Aus ist's mit ihr! es ist aus! David.

Mein Richter, ach, wie eilend gableft bu! .... Bo tommft bu, Jungling, ber?

Der Bote.

Bon Bethanija. Die ist nicht mehr! Bon Schreden abgemattet, Komm' ich sehr spat. So schnell gehn Stadte nur unte Wenn sie in Kriegsgeschrei, in Hall ber Posaunen Sterben! Gludlich ist Der, wer nicht ihr Sterben Mit ansehn muß. Ich bin nicht weich; allein Ich sah, daß feine Brant ein Brautigam Begrub; da eilt' ich weg.

David. Seh zu ben Belten.

# Meunzehnter Auftritt.

## David. Mathan. Mephibofeth.

Matban.

Jest ift des Leibens bittre Stunde, jest Mußt du mit Mannlichfeit aushalten. Was hilft alle Weisheit? Was Entschüsse des Muthes, Indem wir ferne nur das Elend sehn, Wenn-wir nicht, ift es nun da, alsbann mit Muth Aushalten?

Bavib.

Rathan, ja, bu starktest mich! : . . . Muein, ein Elend, wie dieß Elend ist . . . . Und war' es Stolz nicht, wenn ich gegen die Pfeile Deß, ber allmächtig ist, hinstellen mich wollte Und sie mit eben der Standhaftigkeit, Als traf' auf mich gemeines Elend, sie Aushalten?

Mathan.

David, jebo fürchtest du Den Stolz zu sehr. Tief in den Staub gebudt, Fleh' um Standhaftigleit und zeige danu, So viel der herr bir gibt.

David.

Bohlan, ich will's!
So viel er gibt, so viel will ich auch zeigen
Und, ist es wenig nur, auch hier mich unterwerfen . . .
Groß sind die Schaaren, die mein Stolz heut tödtet.
Und noch zween bunfle, finstre Tage fallen

Die Tobesopfer! Ach, wo find' ich Eroft?
Getrösteter, war' ich staubhafter auch!
Darf jener tauschenbe Berführer, barf
(Mein stolzes herz und er verführten mich!)
Mein Traum, bu tennest ihn, mich trosten helfen?

Nathan.

Das weiß der Herr! Wer ist der Mensch, der hier Entscheiden kann? Lass und nicht nach der Bagschal Des Nichters greisen. Wog der Weise nicht Den Sand am Meer? So wägt er jede That! Doch ist dir's gut, daß dieser Traum dich reizte.

Bu finfter und ju tief ift biefer Abgrund, In ben bu bich herunter fturgeft! Du Und viel bee Bolts, bie fterben, fundigten. Und Schaaren fterben, weil fie fterblich finb.

David.

Wem fanbte Gott bie Bahl, ben Tobten ober mir?

Wie tonnte fie ber herr den Cobten fenden, Da bu, ihr König, auch gefündigt hatteft?

Berlagt mich nicht, verlagt in meinem Elend Dich nicht! 3ch tomme balb bierber jurud.

# Zwanzigfter Auftritt.

Mathan. Mephibofeth.

Mephibofoth.

D Nathan, kann ber Wensch von Erde, ber Auch noch so sehr bei sich des Lebens Elend Bergrößert, fürchten, daß er einen Tag, Wie dieser ist, von jener Stunde der Thränen, Die ihn gebar, bis zu des Todes jemals Erleben werde?

Mathan.

Fürchten muß er's nicht; Allein, wenn's tommt, hat's benn nicht Gott gefandt? Rephibofeth.

Bor allen liegt bie Laft auf meinem herzen, Gleich einem Felfen schwer, die bebende Frage: Stirbt David auch? Weißt du etwas davon Durch Gott, o, so verbirg's mir, Rathan, nicht!

Ich weiß es nicht, ob David, bu und ich Auch sterben werden. Laß, wie er, und thun, Wie unser David, ber in Gottes Arme finkt! Repbiboseth.

Wohlan, wie er, der groß und elend ift!

Des Menfchen Größ' ift flein, befonbere bann, Benn mir gefündigt haben!

# Einundzwanzigster Auftritt.

Die Verigen. Chimeam.

Chimeam. Beor tommt, Der Uebrige von Afahel. Er eilt Wie Rehe schnell, ist bleich, wie Todte sind. Er ist schon da.

# Bweinndzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Beor.

Beor.

Ift hier benn David nicht? Mephibofeth.

Sag beine Botichaft uns.

Best.

Mir fagte Joab, Der Konig wollte felbst die Boten hören. Ich muß gehorchen. Doch, gebietet mir, Daß gang ich schweigen soll, verstummen gang,

So will ich euch gehorchen!

# Dreiundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. David.

David. Jüngling, wer bist bu? Deor.

Beor, Afahels Sohn, den Joab rachte. David.

Bo fommft bu ber?

Beor.

Bon einem jener Saufen, Die auf ben Bergen, an ben großen Strafen Auf beiner Boten Antunft martend ftehn. Bu viel, ju groß ift all bieß Elend! Der Mus Gilo folich entfraftet fort, ich fah's Und lief zu ibm. Bu bitter ift bieß Elend, Bu ausgebreitet! Auf ben Relbern finfen Die Schnitter mit ben Garben bin und fterben! Das fab ich felbft. 3ch fam ju ihm. Er fprach - Bas fag' ich nun querft und was quiett? -Er fprach: Much fie, bie tobesvolle Gilo, Beht unter! Boten find aus naben Städten Bu und getommen; nach Jerufalem Bu David eilten fie. Die fagten alle: Das Land geht unter! Bei ber Gidel finft Spgar ber barte Schnitter, auf ber Beibe Der hirt. Raum hatten fie es ausgerebet, So fanten fie auch bin und ftarben ichnell! . . Ach, Silo, ob' ift fie und bang' und ftumm!

Und unbegrabner Todten find viel mehr, Als berer, welche wir mit wenig Erbe Beidutten tonnten. Da id nun ben neunten Und letten meiner Bruder auch begraben -Seds batten unfern alten Bater noch Mit mir, und unfre Mutter viere begraben -Da ich zween Sobne noch zu ihrer Mutter Betragen batte, ging ich fort. Auch haben Die Bachter auf ben Mauern über Cbal Eine Bolte gefebn, bie ichwarz bort ichwebte, Db fonft gleich bell umber ber himmel war. Die schwarze Wolke jog aufe Reld herunter, Und, wo fie bingog, fant, wer auf bem Relbe war! Der Ernter fant, und wer die Mehre las, Und fonell in feinen Staub ber fliebende Banbrer! So fprach ber Mann, von welchem ich nicht weiß, Db er von feinem Lauf' ermatteter ober Bom naben Tobe mar.

> David. Es ift genug.

Geb' bin ju euren Belten.

# Vierundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen außer Beor.

David. Ja, von Reuem

Bar Dieß genug! . . . 3ch gitterte fcon oft

Davor, doch muß ich bran, ich muß boch endlich Die bange Frage thun: Sahst du, o Chimeam, Noch keine Leichen in Jerusalem?
Chimeam.

3ch fab noch teine.

Danib.

Billt aus Mitleib du Mich täufchen? Diefes Mitleid ware mir Ein Dolchfloß in mein herz. Denn, wenn ich's drauf Doch hörte, wurd' es desto starter mich Erschüttern, je verborgner mir's vorher Gewesen war'. Hor' auf und sag's! sieh' aus, Bas siehst du, Chimeam?

Chimeam.

Berftummt, als ware Sie menschenlos, ist ganz Jerusalem. In Saden nur, mit Afch' auf ihrem hanpt, Gehn Einige.

David.

Sieh' hin, fieh recht! Ift's nicht Ein Leichengang?

Chimeam.

Es ift fein Leichengang. Danid.

Sieh weit um bich. Erblidft bu fonft nichts mehr? Chimeam.

Dort feh' ich an der Stadt, daß Arnan Arafna, Dein Unterthan, der Jebusiter König, Die Ernte dreschen läßt. Auch seine Sohne Sind um den ehrenvollen Greis. Gewiß, Er hat noch nicht der Lobesboten Stimme

Und unbegrabner Todten find viel mehr, Als derer, welche wir mit wenig Erbe Beschütten tonnten. Da ich nun ben neunten Und letten meiner Bruder auch begraben -Gede batten unfern alten Bater noch Mit mir, und unfre Mutter viere begraben -Da ich zween Sobne noch zu ihrer Mutter Betragen batte, ging ich fort. Auch haben Die Bachter auf ben Mauern über Cbal Eine Bolte gefehn, die ichwarz bort ichwebte, Db fonft gleich bell umber ber himmel war. Die fcmarge Bolte jog aufe Relb berunter, Und, wo fie bingog, fant, wer auf dem Relbe war! Der Ernter fant, und wer die Aehre las, Und fonell in feinen Staub ber fliebenbe Banbrer! So fprach ber Mann, von welchem ich nicht weiß, Db er von seinem Lauf ermatteter ober Bom naben Tobe mar.

David.

Es ift genug.

Beh' bin ju euren Belten.

# Vierundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen außer Beor.

David.

Ja, von Reuem

Bar Dieß genug! . . . Ich gitterte ichon oft

Davor, doch muß ich bran, ich muß doch endlich Die bange Frage thun: Sabst bu, o Chimeam, Noch feine Leichen in Jerusalem? Chimeam.

3ch fab noch teine.

David.

Billft aus Mitleib bu Mich täuschen? Dieses Mitleib ware mir Ein Dolchstoß in mein Herz. Denn, wenn ich's brauf Doch hörte, wurd' es besto starter mich Erschüttern, je verborgner mir's vorher Gewesen war'. Hör' auf und sag's! sieh' aus, Bas siehst bu, Chimeam?

Chimeam.

Berftummt, als ware Sie menschenlos, ist ganz Jerusalem. In Saden nur, mit Afch' auf ihrem hanpt, Gehn Einige.

David.

Sieh' hin, fieh recht! Ift's nicht Ein Leichengang?

Chimeam.

Es ift fein Leichengang.

Mania.

Sieh weit um bich. Erblidft bu fonft nichts mehr? Chimeam.

Dort feh' ich an der Stadt, daß Arnan Arafna, Dein Unterthan, der Jebusiter König, Die Ernte dreschen läßt. Auch seine Söhne Sind um den ehrenvollen Greis. Gewiß, Er hat noch nicht der Lodesboten Stimme

Gehort: fonst wurd' er auch zu Gott, ben er Durch dich erkannte, für Jerusalem Und seinen David um Errettung fiehn. Dort seh' ich Bolt und Aeltste bei dem Bolt' Und, wie mich's daucht, auch Babot unter ihnen.

Was machen fie?

Chimeam. Sie reden viel mit Zadol. David.

Thun fie's mit Ungestum? Doch geh zu Salomo.

# Fünfundzwanzigster Auftritt.

David. Mathan. Mephibofeth.

Mathan.

Ach, diese grauenvolle Pest, so weit Berbreitet ist sie, und so eilend, gleich Des Blibes schnellem Falle, tödtet sie! Und noch zween Tage! . . Gott, mein schweres Herz Hat's schon zu dir hinausgeseuszt! Nun will Ich's meinem David auch nicht mehr verschweigen! Ist's nur ein Bild der Angst, was mich erschreckt? Ach, oder ist es wirklich eine Schuld?

Ich rieth zu dieser todesvollen Bahl! . . .
Als, David, deine ganze Seele verrieft war In all das Elend, das du wählen sonntest,
War ist Bagschal legte,
Est du den Tod

Der Peft! Ach, warum rieth ich bir bie Theurung nicht? Das ift's, Das macht mir jest bie Seele trube.

Hier Schuld? . . . Jit Schuld, o Nathan, hier, so ist Dein Fehl ein Staub, ber weht, und meine Sünde Ist ein Gebirg', ein Ebal oder Horeb! . . . Doch keine Schuld hast du, gar keine, Nathan! Hattest du nur, was dich schreckt, in tieser Nacht Berborgen! . . . Nicht, daß meine Wahl mich reue, Nicht, daß ich jeht Gesahr von solcher Dauer, Durch Murren gegen Gott zu sündigen Und so der Theurung Strase selbst zu vergrößern, Mir und dem armen Volke wählen würde! Ach, aber daß mir unter diesen Gerichten Gott Wahl gebot, die Ursach, Nathan!

Matban.

3ch feb' es,

3ch hatte fcweigen follen! Dief mar auch Gin Fehl. Bergib mir alle meine Fehle, Gott!
Danib.

Und meine Gunde mir, Barmberziger, In beffen Arm ich mich voll Jutraun warf!

# Sechsundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Abifai. Salomo. Chimeam.

Abifai.

D meines Ronigs Sohn, nein, geh bu nicht Mit mir hinein. Bu fcredenvoll fur bich 3ft meine Botichaft.

Gehort: fonft wurd' er auch ju Gott, ben er Durch bich erkannte, für Jerusalem Und seinen David um Errettung fiehn. Dort seh' ich Bolt und Aeltste bei bem Bolt' Und, wie mich's baucht, auch Babot unter ihnen.

David.

Bas machen fie?

Chimeam. Sie reden viel mit Zadol. David. Thun fie's mit Ungestüm? Doch geh zu Salomo.

# Fünfundzwanzigster Auftritt.

David. Mathan. Mephibofeth.

Mathan.

Ach, diese grauenvolle Pest, so weit Werbreitet ist sie, und so eilend, gleich Des Blibes schnellem Falle, tödtet sie! Und noch zween Cage! . . . Gott, mein schweres Herz Hat's schon zu dir hinausgeseuszt! Nun will Ich's meinem David auch nicht mehr verschweigen! Ist's nur ein Bild der Angst, was mich erschreckt? Ach, oder ist es wirklich eine Schuld? Ich rieth zu dieser todesvollen Wahl! . . . Als, David, deine ganze Seele vertieft war In all das Elend, das du mählen sonntest, War ich's, der auf die eine Wagschal legte, Was überwog. Da mähltest du den Tod

Der Pest! Ach, warum rieth ich bir die Theurung nicht? Das ist's, Das macht mir jest die Seele trübe.

Hier Schuld? . . . Ift Schuld, o Nathan, hier, so ist Dein Fehl ein Staub, ber weht, und meine Sande Ist ein Gebirg', ein Ebal ober Horeb! . . . Doch teine Schuld hast du, gar keine, Nathan! Hättest du nur, was dich schreckt, in tieser Nacht Berborgen! . . . Nicht, daß meine Wahl mich reue, Nicht, daß ich jest Gesahr von solcher Dauer, Durch Murren gegen Gott zu sündigen Und so der Theurung Strase selbst zu vergrößern, Mir und dem armen Volke wählen würde!
Ach, aber daß mir unter diesen Gerichten Gott Wahl gebot, die Ursach, Nathan!

Mathan.

3ch feb' es,

3ch hatte fcweigen follen! Dieg mar auch Gin Fehl. Bergib mir alle meine Fehle, Gott!

Und meine Saude mir, Barmherziger, In beffen Arm ich mich voll Butraun warf!

# Cechsundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Abifai. Saloms. Chimeam.

Abifai.

D meines Königs Sohn, nein, geh bu nicht Mit mir hinein. Bu schredenvoll für bich Ift meine Botschaft. Salomo. Las mich's thun! David.

Woher

Rommft, Abifai, bu?

Abifai.

Bon Jericho's Bege.

Soll ich, mein herr und Ronig, reben? David.

Rebe!

Sprich allen Jammer aus, ber bir befannt warb, Die gange Last bes Jorns auf Ifrael! Berbirg mir nichts.

Abisai.

Muf einem Bege, ben Rur Banbrer tennen, fant ich einen Sterbenben. Den bir aus Jerico bie Meltsten fandten. Er richtete, ba er mich fab und erfannte, Sein Saupt, fo fcmer es ibm war, boch auf und ftubte Mit feiner Rechten fic. 3ch flieg vom Roff Und bielt ibn. Bieles wollt' er mir erzählen; Allein, ich fabe balb, baf er auf Fragen Bor Todesmudiafeit mir nur febr furs Untworten fonnte. Sind ber Tobten viel In Jerico? - Ungablbar! - Sabt ibr fie Begraben? - Ich, wie tonnten wir's! - Barum nicht ? --Die Todtengraber fterben in ben Grabern! -Ber ftirbt am Meiften, Saugling ober Greis? -Ach, Beibe nicht! Der Baum, ber Früchte tragt, Sturgt um! - Ift feine Rettung benn? fein Beifer, Der helfen tann? - Gie wollen's, fterben felbft! -

Schenz dem der Mall zu Gant nicht? — No., die niemist Jür Same als affende, wenn's in den Schammer Der Laber facht. . . . Wer fander dacht — Dar Netoden. Jie mende milt. unde des geden fandenen. Demne zeit de dem malt fag't den an. — War gele's Den Demnen! — Malle ihr demn geframmen dem. Wenn als fie alle nicht üben denbend oder wolc Geschen diene! — Man, die spier Gete Mu delen. — Jehr mar ürben! — und er dach Juriet.

# Siebenundsvanzigfter Auftritt.

Die Vorigen, Johak

3arek

Mich istinkt bein annei Bell zu ber Lab ficher, daß ihr Bater ihnen helfe! Banid.

Ann, una legimu der Cod and in Zernfalen! Jadok.

Rod nickt. Mein fie febn und beten nickts Als Labelhacen.

Besit.

A6, was fann id thun? Die fann id meinem armen Bolle belfen? 36, ber id ielber bülflod nich' und warte, Ob mid ber Lob vom Herrn nicht treffen wird? Babok.

Sie Achn bid an, bas bu bie Bundeslade Ben Sien in bie Stadt hinnnter fendest. Und daß dann ich und Aelteste mit mir, Im Trauerfleid' und Afch' auf ihrem Haupt, Die grauenvolle Bunderthäterin, Die Lade Gottes . . .

### Achtundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Gin Bote.

Der Bote.

Beb, Beh trifft bas Land!

Weh' unfre Städte! Weh' auch Jericho! Mich fendet Abners Sohn, der Fürst in Benjamin! Abisai.

Berftumme bu. Wir wiffen Alles icon.

Ihr wißt es schon, daß Benjamin und Ruben Und Juda untergehn, zu und entstiehn Und sterben? wißt es schon, wie Jericho Zu einem Grabe wird? Denn Straßen und Häuser Sind Gräber. Sahest du es, Feldherr, benn, Wie unter seiner Todten Schaar der Mann Gerüstet stand und tödten half?

Abifai.

Berftumme bu!

Bavid.

Erzähl' es, Jüngling.

Der Bote.

Einer unfrer Meltsten,

Ein ftarter Greis, an Medern und an Palmen

Und Rindern reich, ein Mann, ber das Leben liebte, Des Tobes Saffer war, ber trug am Thor Die Seinigen gusammen. Sterbenbe Und Tobte! Da vor und nun Alle lagen, Da trat er mitten brein und jog fich fonell Den Sarnifc an, ben Rocher fullt' er voll Und ftand und bielt ben fürchterlichen Bogen Und fab fic muthend um! Beb Jebem nun, Der Ginen biefer Todten bier begräbt! Benn nun ein Sterbenber, im beißen Durft Der Veft, nach Labung rief und, mube bann Bon Todesichlummer, auf ben Arm fich ftutte Und mit der finftern Webmuth feiner ftarren, Bebrochnen Mugen fo ben Bater anfab, So icos er bin und rief: 3ch fann bir tobten belfen, Du Tobesengel! Und bann fturat' er fich Mit Buth ber vaterlichen Liebe fonell Muf biefen tobten Entel ober Gobn Und weinte laut!

Salomo.

Ach, nun nicht weiter! Komm, Mein Chimeam!

# Neunundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen außer Salomo und Chimeam.

Der Bote.

Bor Allem ging es mir Durchs herz, als er auf feiner Tochter jungfte Den fcredenvollen Bogen tonen ließ!

Die Blume fant, noch gestern eine Braut Des besten Jünglings in ganz Jericho, Ju deren Feste wir schon Kränze stochten. Doch siebenfältig war nun auch die Buth Der Baterthränen, als er auf die Todte Sich warf. Bon ihr riß nur des Boltes Rusen Ihn los. Heraus, so rief's, aus diesem Hausen! Sonst mußt du selber sterben! Der es rief, Dem sandt' er einen schnellen Pfeil ins Herz; Doch gleich darauf sant er auch hin, von Steinen Berschmettert.

David.

Benbe bich und geh ju ben Belten.

# Dreißigster Auftritt.

Die Vorigen außer bem Boten.

David.

Sabt ihr's vernommen? Ach! . . . ju viel mar Das! . . . . Babak.

Darf ich nun fagen, was das Bolt begehrt? David.

Ja, fag's.

Babok.

Sie wollen, ich foll mit ben Aeltsten Die Bundeslade Gottes in der Stadt Umher bis an den dritten Untergang Der Sonne tragen, daß, die Jericho

Ind Palmenthal und Dagon in den Staub herab vom Altar ftatzte, Die fogar Den Mann bei Chibon, der fie nur zu halten Sich unterwand, schnell tobtete, daß fie, Umbergetragen in Jerusalem, Das arme Boll vor dem Tobesengel schufte!

Rann gegen Gott bie Bundeslabe fchuben?
Babok.

Nicht gegen Gott, boch gegen feinen Engel.

Allein er fendet ihn.

Badok.

Er fandt' ihn auch am Strom', Und dennoch ging er jede Thure vorüber, An deren Schwelle Blut der Opfer war.

David.

Nahm bamals Ifrael bes Herrn Gebot Nicht aus? D, nahm' auch jest Jerusalem Ein gnädiges Gebot des Richters aus, Wie gerne sendet' ich die Lade Gottes! Geh, Nathan, zu dem Bolt mit Zadot hinunter Und überzeuge sie, daß ich die Bundeslade Nicht senden darf. Wenn sie zum Mitleid mich, Da schon mein Herz so sehr verwundet ist, Noch mehr bewegten, und ich ihnen dann Die schreckenvolle Wunderthäterin Herunter sendete: so konnt' es geschehn, Daß schnell Jerusalem zum Chidon würde, Und so des Bolks mehr siel', als durch den Todesengel!

### Cinunddreißigfter Auftritt.

David. Abifai. Mephibofeth.

David ..

Bie geht es, Abifai, ju, baß mir Bon Bethlehem, bie boch viel naher ift, Kein Bote fommt? Schont Bethlem Ephrata Der Richter? Ach, ich weiß es nicht.

Abisai.

3d gebe.

Gott fegne bich mit Vieler Leben!

# Zweiunddreißigfter Auftritt.

David. Mephibofeth.

David.

Du,

Mein theurer Mephiboseth, hast mit mir Treu ausgehalten. Kaum, ich sah's, vermochtest du Des letten Jünglings Botschaft ganz zu hören. Sahst du auch meinen Salomo, wie sehr Er litt, wie bleich er ward?

Maphibofeth.

Bielleicht, o David,

Erfreuet dich und ihn aus Bethlebem gute Botichaft.

David.

Trau diefer hoffnung nicht! Je mehr fie und Erhebt, je tiefer kann ber Ausgang und fturgen.

Rephibofeth.

Ich glaubt', ich mußte schon die große Lehre Des Elends, wie man es erbulden muffe! Nun lern' ich's erst von dir.

David.

Bon mir? Ber ift Dein Freund? Bie fcmach bin ich und welch ein Staub Bor Dem, ber und burch Leiben pruft und beffert?

# Dreiunddreißigster Auftritt.

Die Borigen. Chimeam.

David.

Bas hat bich, Chimeam, fo febr erschrect? Fängt in Jerusalem die Pest jest an?

Chimeam.

Ach, Salomo! . . .

David.

Bas fagft, mas meinest bu?

Chimeam.

Ratt' er's nur nicht mit angehört! Das Bilb . Der Peft in Jericho verläßt ihn nicht!

Er ift, wie Tobte bleich find, bleich! Er ift So febr ermattet, bag er nicht vermochte Mit mir gu gebu, als ich ibn fubren wollte.

Mephibofeth (indem er David mit Chimeam nadgebt). Ach, Gott wird boch mit ihm, wenn er in Salem Beginnt, mit Salomo, mit ihm boch nicht beginnen?

# Sünfte Bandlung.

#### Perfonen.

Satan.
Moloch.
Die beiben Engel.
Davib.
Salomo.
Meyhibofeth.
Chimeam.

Nathan.
Ein Bote von Bethles
hem.
Sufai.
Babot.
Seche Meltefte.
Bab.
Briefter.

# Erfter Auftritt.

Satan ale ein Levit. Moloch ale ein Bote aus ben Stabten.

Satan.

Barum verhüllft bu bich?

Molod.

Vor Schmerg, wie bu.

Rlopfiod, bram. Berte. 1.

 $o_I$ 

#### Satan.

Bie tonnteft bu des Todesengels Blid' Entrinnen und fogar nach Sion tommen?

#### Motod.

Ich folich zuerft, von Dunft und Racht bebedt, In Thalern fort. Am Tage wagt' iche brauf In ber Gestalt, in ber bu jest mich siehst, Bestäubt, mit diesem Stab' in meiner hand, heraufzugehn.

#### Satan.

Sehr viel baft bu gemagt. Denn icharf und fast allgegenwärtig ift Sein Blid. 3d felber bin ibm taum entfommen. Sebr baffendwerth ift er, ift es auch barum, Daß wir nun jeso endlich erft, o Moloch. Run unfrer Freuden erft genießen tonnen! Allein ich will fie nun mit Durft ber Soll' auch trinten! Bo tommit bu ber ? Rommit bu vom Land' um Bethoron. Von Bethoron fomm' ich. Du rebest nach mir, Und, mas bu mich vom Schredlichen ber Deft 3hm nicht beschreiben borft, Das lies bu nach; Die ausgefallnen Aebren gonn' ich bir. Run, mutbe nicht. 3ch gonne bir noch mebr. Allein dem gludlichen, dem ftolgen Berberber, Dem gonn' ich feine Tobten nicht! 3ch darf Richt Einen, und er erwürgt zu Taufenden! Der Berberber! . . . Allein was fagit bu jebo, Moloch, Bon meinem Traume?

Molod.

Bas ich fage, Satan? Das David biefer Traum schulblofer macht, Und daß du ihn nun nie beherrschen wirst!

Satan.

Du Stolzer! war benn ohne biefen Traum Die Pest in Ifrael?

Molod).

Bas ift bie Beft, Benn David nicht auch dein ift? dir es seinetwegen Richt laut im Thor der Solle widerhallt?

# Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Gine Stimme.

Die Stimme.

Dir, Satan, und bir, Moloch, also gebeut Der Tobesengel ench: Beicht schnell aus Juda! Erwartet ihn am Strom! Behorcht! sonft wird Der Born, ber gegen euch sich schon gewaffnet hat, Noch schredenvoller seyn!

#### Dritter Auftritt.

#### Bwo Stimmen.

(Der Schauplat ift leer. Die Stimmen werben auf beiben Seiten eins anber gegenüber gebort.)

Die erfte Stimme. Die Wäther! Die andre Stimme.

Juba,

Du armes Land! Run tommt ber Engel bes Tobes Selbst Salem nah'!

Die erste Stimme. Ach! wirb fich Gott nicht erbarmen? Die andre Stimme.

Drei Tage!

Bie erfte Stimme. Birb fich Gott benn nicht erbarmen ?

#### Bierter Auftritt.

David. Salomo. Mephibofeth. Chimeam.

Salomo.

Ich weiche nicht von bir. Ich werfe mich In beinen Arm, wie du in Gottes bich! Denn viel zu furchtbar ist mir heute Gott! Und, muß ich sterben, ach, so will ich hier An beinem Herzen, theurer Bater, sterben!

David.

Mein Sohn, mein Salomo, sep fest gewiß, Daß bu nicht sterben wirst! Gott hat bich mir Auf meinen Thron verheißen! Ist er nun Dir noch so furchtbar?

Balomo.

Das verhieß ber herr, Der Gnabenvolle, Das? . . . Allein, wenn ich Run fündigte?

David.

Bach' über beinem Herzen! Du lernest heute viel. Bach' über bir! Hast bu (zu Chimeam) mir Joab schon heraufgerufen? Chimeam.

Er fommt.

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. 3oab.

David.

Die Boten, die noch tommen werden, Behalt bei deinem Belt' und frage fie Genau und hore fie ganz aus. Sie tonnten, Eh wir es glaubten, sterben. Doch die Boten Bon Bethlem sende mir herauf. Und dann Berlaffest du mich, mein Sohn, auf furze Zeit.

#### Sechster Auftritt.

David. Salome. Mephibofeth. Chimeam. Mathan.

Mathan.

Sehr muhfam hab' ich endlich noch bas Bolt, Db überzeugt, Das weiß ich nicht, allein Dahin hab' ich's gebracht, daß es vor mir Stumm ward und weinend mich verließ! . . . Es ist Ein bunfler Tag, ein finstrer Todestag!

Ein Tag der Angst von Gott! und zween noch folgen, Noch zween, die auch wie er voll Nacht und finster sind Und tobesvoll!

#### Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. 3oab.

Joab.

Du forberst immer noch Bon mir bes Abner und Amasa Blut! Nun ist es an mir! Ich fordr' auch Blut von bir — Hor nur ben Boten, ber von Bethlem kam — Ach, meines Bruders Abisai Blut!

#### Achter Auftritt.

Bavid. Mathan. Mephibofeth. Gin Bote.

David.

Ad, meines Retters!... Jüngling, tommft bu von Bethlem? 3ft Abifai todt?

Der Bote.

Ich fand ihn auf dem Wege, Die Pest hatt' ihn ergriffen, und er lag In ihrem Todesschlummer schon und sah Mich schon nicht mehr! Von Bethlem komm' ich, David. David.

Er lebte gleichwohl noch ?

Der Bote. .

Allein er war

Dem Tode völlig nah'. Ich tenne sie, Seitdem die Sonn' heut' aufging, tenn' ich sie Die schnelle, stammende, die fürchterliche, Die Pest, wie keine war! Kaum trifft sie und, So sliegt ihr Flug voll Eil dem Tode zu. Die Sterbedrüse hängt und Gott nicht an, Wir fallen ohne sie! So wüthet diese Pest, Seitdem die Sonn' erwacht', in Bethlehem!

Du tommft febr fpat. Sat bich bie Angft ermubet?

Sowie bie Boten aus ben Thoren gingen, So fanten fie, ber Mauer Bachter fahn's, Daß endlich teiner mehr auf Calems Beg Sich magen wollte. Drauf tonnt' es teiner auch Nicht mehr. Denn unfre Bater schlossen die Thore. Noch banger wurde nun die Todesangst. Nun war tein Retten mehr, auch nicht hinaus Auf bas Feld. Mehr, als die Jung' aussprechen kann, War unsers Jammers! Ach, die dbe Stadt, Nur todtendde nicht, und aller Derer, Die nun noch lebten, allgemeines Verstummen! Ich wagt's zulest und sprang die Mauer hinab Und eilte!

David.

War hufai noch bei euch? 'Der Bote.

Er ging, fobald es begann, aus Bethlehem.

Bie geht's ben Mannern vom Gefchlecht' Ifai? Der Bote.

Richt wenige von ihnen, David, sind Jest in Jerusalem! . . .

David. Geb nun binab.

## Reunter Auftritt.

David. Mathan. Mephibofeth.

David.

Berwundet ist mein Herz, und tief, vielleicht gum Tode! . . . (Er fept fic nieber.)

Mathan.

Ber verstummet nicht mit bir? . . (Sie schweigen einige Beit.)

### Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Joab.

Joab.

36 buld' es nicht! Er will zu bir herauf Sich bringen laffen und ift von ber Peft Ergriffen. Rein, ich treib' ihn gleich zurud!

Danib.

Bleib, Joab. Ber ?

Joab.

Dich murbe bann die Peft

Erreichen und bich tobten !

David.

Wer?

Joab.

Lag, David,

Mich eilen!

David.

Aber wer?

Joab. Husai.

David.

Rommt,

Bir wollen unferm Freunde, welcher ftirbt, Entgegen gebn!

Joab.

Bei Gott beschwör' ich bich:

Bleib, David!

### Zwölfter Auftritt.

David. Mathan. Mephibofeth.

David (nach einigem Stillschweigen). Wo ist die Sonne jest?

Mathan.

Es ift die Beit des Abendopfers.

Langfam

Geht dieser bange todesvolle Tag Borüber . . Siehst du (14 Nathan) nicht, daß offendar Mich Gottes Arm erhält? Hatt' ich ohn' ihn Nicht lange schon dem bittern, innigen, Dem unaussprechlich trüben Trauern dieses Qualvollen Tags erliegen müsen? Bar Auch je ein Tag des Jorns, wie dieser ist? Ein Tag des ernsten, schweigenden Gerichts, Das stets zu tödten fortsährt, fürchterlich Stets schweigt und keiner Thrane Jammerlaut' Antwortet? Mehr, als je, hat heute Gott Auf mich und auf mein Bolt sein Schwert geweßt, Gespannt auf uns den Bogen! Sieh', er zielt! Er leget tödtliches Geschoß darauf Und richtet seine Pfeile zum Verberben zn!

> Dreizebuter Auftritt. Die Vorigen. Salomo. Chimeam. Balomo (111 Mathan).

fcon tobt?

David.

Du beschwörest mich bei Dem, Auf den ich trau' und des Allgegenwart Mich weit vom Grab' und nah daran umgibt! Kommt!

### Gilfter Auftritt.

Die Vorigen. Bufai.

(Bwei von ben Boten fuhren ihn und laffen ihn im Eingange auf bie Eine nieberfinken und halten ibn fo. Joab tritt gwifchen ihn und Davb.)

Sufai.

Selber wollt' ich's . . febn, bag du . . noch lebst. Banib.

Bufai.

Ach! . . (Er finft in den Todesschlummer.) firb du nur nicht! . .

Run sterb' ich gern . . nun hab' ich bich noch einmal, Bavid . .

Befehn! . . und, daß du lebft . . .

(Gintt in ben Tobesichlummer.)

David.

Mo, fonnteft bu

Much leben !

Sufai.

36? Gang Juda . . ift dabin! . .

Gang Ifrael! . .

Davib.

Wie weißt du Das? Woher

Rommft bu?

Bufai.

Mich baucht, ich fam von . . Bethlehem.

Ich irrte, bent' ich, in dem Feld umber Und sah, Das weiß ich wohl, nur Tobte! Todte!.. Nur Todte!.. (Sinft wieder.) Bin ich schon? Wo bin ich iebt?...

Bin ich im dunkeln Thal der Todten schon? Du bift doch David?

Davib.

Ja, du Redlicher, ich bin's! Und, daß fein Zweifel mehr dir übrig fep, Umarm' ich dich!

Joab (tritt dicht vor David).

Erst tobte mich, eh du.

Den Mann voll Beft umarmft! Rur über ben Cobten Gehft bu gu ihm!

Bufai.

Bas muthet Der? Ift's nicht Der Felbherr? Sieh', er meint . . fie flammt von mir auf David!

Das thut fie nicht; . . fie flammt vom himmel auf Jeden ! . .

Joab.

Solang' ich leb', umarmet er dich nicht!

Bufai.

 David.

Du beschwörest mich bei Dem, Auf den ich trau' und des Allgegenwart Mich weit vom Grab' und nah daran umgibt! Kommt!

### Gilfter Auftritt.

Die Vorigen. Bufai.

(Broet von ben Boten führen ihn und laffen ihn eingange auf bie Erbe niederfinken und halten ihn fo. Joab tritt swifchen ihn und David.)

Sufai.

Selber wollt' ich's . . febn, daß du . . noch lebft.

Bufai.

Ach! . . (Er fintt in den Todesfchlummer.) ftirb bu nur nicht! . .

Lo: Wanteft bu

Line

Run fterb' ich gern . . nun hab' ich bich noch einmal, David . .

Befehn! . . und, daß du lebft . . .

(Sintt in ben Tobesfchlummer.)

David.

Auch leben !

gufai.

36 ? Gang Juba . . ift babin! . .

Bang Ifrael! . .

Danib.

Die weißt bu Das? Woher

Rommft bu?

189155

Bufai.

Mich daucht, ich kam von . . Bethlehem. Ich irrte, denk' ich, in dem Feld umher Und sah, Das weiß ich wohl, nur Todte! Todte! . . . Nur Todte! . . (Sinkt wieder.) Bin ich schon? Wo bin ich iebt? . .

Bin ich im dunkeln Thal der Todten ichon? Du bift doch David?

Danib.

Ja, bu Redlicher, ich bin's! Und, daß kein Zweifel mehr dir übrig fep, Umarm' ich bich!

> Joab (tritt dicht vor David). Erst tödte mich, eh du Vest umarmst! Nur über de

Den Mann voll Peft umarmft! Rur über den Todten Gehft du zu ihm!

Bufai.

Was wuthet Der? Ift's nicht Der Feldherr? Sieh', er meint . . sie flammt von mir auf David!

Das thut fie nicht; . . fie flammt vom Simmel auf Jeden ! . .

Boab.

Colang' ich leb', umarmet er bich nicht!

Bufai.

 Mich daucht, da fie ine Ehor . . mich trugen, schwebt' . . auf dem Soller

Sein Schatten! . . und ber Schatten Chimeams!

Er lebt, du befter Mann, er lebt! auch Chimeam!

Laft mich Jedidja's Antlit febn! Wathan.

Berlang's nicht !

Er unterlage biefem Schmerg!

Boblan.

Ihn fegue Gott! . . .

David (fpricht vor Wehmuth unterbrochen).

Wenn du ju Jonathan . .

Hinuber tommft . . bu bester Mann . . . fo umarm' ihn Bon seinem David, ber ihn . . immer liebt! . .

Bufai.

In Jonathan! . . und Abraham! . . und Mofes! . . ju Siob! . .

Bum Richter über Ifrael! . . den Schaaren, Die heut mit mir ins Thal des Todes gehn! . . Bum Allerheiligsten! . . zu ihm hinüber! . . Bu ihm . . zu meinem Gott'! . . und deinem Gott'! . . Bapid.

Erwachest du nicht mehr? . . Erwach', Susai!

Er macht nicht wieber auf! . . Legt ihn auf Purpur Und Cedernbolk.

### 3wölfter Auftritt.

David. Nathan. Mephiboseth.

David (nach einigem Stillschweigen).

Bo ift bie Conne jest?

Mathan.

Es ift die Beit des Abendopfers. David.

Langfam

Geht dieser bange todesvolle Tag Borüber . Siehst du (zu Nathan) nicht, daß offenbar Mich Gottes Arm erhält? Hätt' ich ohn' ihn Nicht lange schon bem bittern, innigen, Dem unaussprechlich trüben Trauern dieses Qualvollen Tags erliegen müssen? Bar Auch je ein Tag bes Jorns, wie dieser ist? Ein Tag bes ernsten, schweigenden Gerichts, Das stets zu tödten fortsährt, fürchterlich Stets schweigt und teiner Thräne Jammerlaut' Antwortet? Mehr, als je, hat heute Gott Auf mich und auf mein Bolt sein Schwert geweßt, Gespannt auf uns den Bogen! Sieh', er zielt! Er leget tödtliches Geschoß darauf Und richtet seine Pfeile zum Verberben zu!

Dreizehnter Auftritt. Die Vorigen. Salsms. Chimeam. Ralsms (111 Nathan).

Ift er icon tobt?

Chimeam.

Ach, David, überall Ift hell ber himmel, aber bicht an Salem hängt eine schwarze Wolfe weit herab!

David.

2Bo ?

Chimeam.

Bei Arafna's Tenne.

David (indem er binfieht).

Michter! Bater!

Sie ist es, die tödtende, die von dem Ebal Herunter zog! Nun tommt die Todesstunde Auch für Jerusalem. Sie ist schon da! Sind's Menschen nicht, was ich um Arnans Tenne Auf jenen Hügeln seh?

Chimeam.

Dein armes Bolf

Im Sad ber Leibenben, die, hingestürzt Bur Erbe, die, mit ausgebreiteten Armen Des Schreckens!

David.

Reine Tobte brunter?

Chimeam.

Soviel ich

Ertennen fann, feb' ich noch feine Tobte!

Davib.

Er tritt mit ernftem Donnergange nun Sanz nah' heran, der Rod! Ich will ihn, wie mein Bolt, Erwarten — allein in diesem Konigsgewande,

Mit biefer Krone nicht! Da ift es, Nathan!...
(Er gibt ibm die Krone — eine Liare ober Stirnbinde.) Gott!
Bon Schäferhutten nahmst du mich; und flein
Ift auch die Hutt', in der wir ewig ruhn!

# Bierzehnter Auftritt.

Salomo. Mathan. Rephibofeth. Chimeam.

Nathan (indem er die Arone weglegt). Sie hilft nun nichts und alle dieser Welt Mit allen ihren Ehren helfen nichts! Allmächtiger . . . du gurnest . . . ach, und fährst Stets fürchterlicher fort! Wer sind wir Staub! Was ist der Mensch, der Sohn von Adam, Gott, Allmächtiger, vor dir!

Chimeam.

Die Bolfe mirb Immer bunfler und hangt ftete tiefer nieder! Salomo.

D Nathan, wird, ich . . mag bas Bort voll Graun Richt aussprechen, vielleicht tannst bu es, Nathan, Mir auch nicht fagen.

Mathan.

Bas, mein Salomo?

Saleme.

Bird, ach, ba biefer ichredenvolle Tod Stets naber tommt, mein Bater auch . . Mathan.

Das weiß Rur Der, ber jene Blumen, die du pflanzteft, Berwelten beißt und und!

Salomo.

So weißt du, Bater Der Bäter und der Kinder, auch, ob du, Ach, diese Thran' erhören wirst! Da du Der Blume Schickfal tennst, so tennst du auch Mein Elend, Gott des Säuglings und des Kindes!

# Fünfzehnter Auftritt.

Die Vorigen. David.

(Er ift in schlechtes Leinen getleibet,)

David.

Dedt Das bort zu. Erft (indem Salomo bie Krone zudeden will) lege fie, mein Sohn,

hinunter in ben Staub; dann dede fie zu. hier bin ich, Gott, vor dir im Jammerfleide Und, willft bu, auch in meinem Sterbegewande!

(Salomo balt und lebnt fic an Nathan.) Siehst du viel' Opfer um bie Wolke fallen ?

Chimeam.

3ch febe feinen Todten.

David. Schweig! du willst

Mich täuschen!

Chimeam.

Deines Barfilai Sohn Das thun? Bei Dem, ber jeso droben richtet, Ich febe feinen Tobten!

# Sechzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Badok. Reltfte.

(Sie find im Trauerfleibe.)

Badok.

David, dir fendet

Jerusalem die Aeltesten und fleht Dich an, mit stummen Ehränen fleht's dich an, Daß du — denn, ach, sie wissen, was vom Ebal Für eine Todeswolke kam, und sehn nun eine Mit fürchterlichem Schweben über die Tenne Arasna's niederhangen — darum flehn sie Dich weinend an, du wollest, David, dem Richten Mich Lämmer opfern und mit dieser Opfer Blut Die Pfosten und die Schwellen ihrer Häuser mich Besprengen lassen, daß der Schreckliche Borüber geh! Sie führen schon die Opfer Bon allen Seiten her.

David

(nach einigem Stillfdweigen).

36 darf's nicht thun! . . .

Gebietet's Gott, du, fein Prophet?

Mir nicht.

Rlopfiod, bram. Berte. I.

17

Chimeam.

36 febe Gab bicht an die Bolfe treten.

David.

2Bo ift er? (Er wender fich, hinaus zu febn.) Gott ber Gotter, bu, ber Engel

Und Menschen Nichter, du! Ich seh' in der Wolfe Den Todesengel stehn . . . \* Ach, zwischen himmel Und Erde steht er, \*\* steht und hält ein stammend Schwert Nach Jerusalem hin! \*\*\* Es \*\*\*\* ist beschlossen! Ruft, eilt, ruft meines Vaters ganzes haus! Nuft alle meine Kinder! Bleibt! Ihr fändet Sie in dem allgemeinen Schreden nicht, Nicht schnell genug; und eilen, eilen, ich Muß eilen!

Mathan.

Bas ift befchloffen?

Dapid.

Chimeam .

Siehft bu ibn noch?

Chimeam.

Ich fah ihn nicht. Danid.

Ich auch

Nicht mehr. Er tobtet icon!

Mathan.

Bas willft bu,

#### D David, thun?

- " Er balt bie Sand vors Geficht. Salomo balt fich an feinem Urme und fintt an feine Bruft, als wenn er fich verbergen wollie.
  - \*\* Mathan erichrict und balt bie Band vord Beficht.
- \*\*\* Er halt wieber die Sand vord Geficht und wendet fich weg.

David.

Mich felbst und meines Baters haus gum Tobe Gott bingeben!

Mathan.

Thu bas nicht.

Bielleicht ift dein Entschluß nicht gang von Stolze rein. David.

Berbeut mir's Gott burch bich?

Mathan.

Rein , Diefes nicht.

Manib.

So bleibt's, fo geb' ich Gott mich bin jum Tode!

# Siebenzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Joab.

Joab.

Berderben auch und Tod, Berderben, Berderben, Auch in Jerusalem! Am Thor, bei Arnans Sügel, Da, wo die Finsterniß herunterhangt, Begann's, begann's mit Buth! Mit Angstgeschrei Eilt das Boll herauf, mit lautem Beh' herauf! Jur Bundeshutte flieht's!

David.

Lauf', eile, Joab!

Stell Rrieger um die Sutte, daß bas Bolf - Richt burch die Bundeslad' auch falle!

#### Achtzehnter Auftritt.

Die Vorigen außer Joab.

Pavid.

Reft,

Sehr fest bleibt's: Gott geb' ich mich hin zum Tobe Mich, meine Kinder und mein ganz Geschlecht! Salomo.

Mich auch mein Bater ?

David.

Ja, auch bu, mein Sohn,

Mein Sohn, den meine ganze Seele liebt, Entrannst nicht, hatte Gott dich auf den Thron Mir nicht verheißen! Sep ganz Zuversicht Und weine nicht: denn zwischen dir, o Sohn, Und seinem tödtenden Verderber steht Des herrn Verbeißung!

Mathan.

David, du fürs Volt?

Bie tonnt' ich Diefes wollen? Sab' ich felbft Richt febr gefündigt? Ach, um meinetwillen nur!

(Er wirft fich schnell nieder. Der Sobepriester und die Aeltsten fals len mit nieder. Nathan verhüllt sich. Mephiboseth wendet das Gesicht weg. Ehimeam halt die Sand vord Gesicht und lehnt sich an die Wand.) Herr, Herr, barmherzig sonst und gnädig sonst Mrmen! Gott, hier bin ich. Töbte mich!

(Salomo fintt bei feinem Bater nieber und neigt fich an ibn.) 3th war's, ich funbigte! Was thaten biefe Schafe?

Ihr hirt verbrach's, nicht sie! Mich, Rächer, mich, Mich töbte du! Und wenn des Vaters Missethat Auch meine Kinder und Jsai's haus Mit tragen mussen: ach, so tödt' auch sie! Und, wenn ein Staub, wie ich, und der so sehr Gesündigt hat, zu deinem hohen Thron Voll Donner und Gerichts sein weinend Auge Erheben und für Andre beten darf:
So schone, schone, du Barmherziger, Dein armes Voll! ach, so erbarme dich!

(Er fintt faft auf fein Beficht nieber.)

#### Chimeam

(nachdem das Stillschweigen eine Weile gedauert hatte). Ich feb', ich sehe Gab nach Ston eilen, Sehr eilen!

David (in einer Betäubung ber erften Freube).
Sab? . . . hin eilen? . . .
Ehimeam.

D, wie eilt er!

Bie freudig ift fein Antlig!

Ein Reltfter.

(Die Aeltsten waren jest aufgestanden. Diefer fieht binaus.) Herr bes Himmelo!

Bie eilt er!

#### David

(nachbem er fich faft aufgerichtet bat und wieder niedergefniet ift).
Nein, ich will ben Boten Gottes Alfo erwarten!

Salomo.

Ach, mein Bater!

Nathan.

David! . . .

Mephibefeth.

Rnecht Gottes, David!

Chimeam.

Seht, die Bolke hebt fich!

D David, o Isai's jungster, bester, Erforner Sohn!

# Reunzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Gad.

Gad.

Erbarmung Gottes, Erbarmung, Bom Herrn, vom Herrn Erbarmung, König Jfraels, Dem Bolf' und bir, du Mann nach Gottes Herzen! Steh' auf! Der Tobesengel hat mit mir Geredt; der Richter sprach durch ihn! Steh' auf! Denn opfern, opfern sollst du, David, sollst Dantopfer opfern!

(Mathan und ein Aeltster helfen David aufstehn.)
David (nach einigem Stillschweigen).

3ch? . . D bu, bu Gnabiger! . .

Du Bunderbarer! Unaussprechlicher! Dantopfer ich? Bo, Friedensbote Gottes?

Da, wo der Engel stand, und ihm Befehl, Richt mehr zu tobten, ward, auf Arnand Tenne.

Pavid.
Geh', Hoherpriester, geh, beflügle beinen Lauf! Die Priester bei ber Labe Gottes alle! D, ware jest ganz Gibeon bei ihr! Die Harfen all' und alle Epmbeln und Posaunen, Das von dem Preisen Erd' und himmel erschalle! Geb!

# Zwanzigster Auftritt.

Die Vorigen außer Badok.

David.

Chimeam, ein Feierfleid! Jedidja, Bring meine Krone mir,

# Einundzwanzigster Auftritt.

Die Borigen außer Chimeam.

David.

daß ich beim Altar Sie in den Staub vor Den, ber fich erbarmt bat, hinlege. Salomo (nachdem er die Krone ausgelest bat), mit Nathan hier Und fiehst dem Opfer ju und dankst mit und

Bon fern. Ich bin von Opfernden nmringt.
Ich wurde bich nicht febn, mit dir nicht reben!
Ich weiß von meinem anderwählten Sohn
Ieht nichts und Keinem, der nur fterblich ift!
Ich preise nur den Herrn, den Gnädigen,
Den Bunderbaren, Unaussprechlichen!

# 3weiundzwanzigster Auftritt. Salomo. Nathan. Mephiboseth.

Mathan.

herr, herr, was ist geschehn! was ist geschehn!...
Und wie viel anders, als wir bachten, ward's!...
Du hocherhabner, ewig währt bein Preis!
O Sohn, was hast du in des Lebens Frühe Für einen Tag erlebt! Gott segne dich
Mit reichen Früchten dieses schauervollen
Und großen Tags von ihm! Ja, weine nur!
Ich sehe, daß du schon die ernsten Freuden
Des Staunens über Den, der's herrlich endet,
Empfinden sannst. Sieh, wunderbar beginnt er's,
Kährt unersorschlich sort, der Staub und Engel
Med' oder schweige drüber, endet's, endet's dann
Mit herrlichseit! So herrscht er droben, Sohn,
In seinen himmeln auch!

Mephibofeth.

Du Bunderbarer

Du Onabiger! Bie Bieler Seligfeit

Berhüllte heut der Schreden unferm Auge! Wie Bieler aus der Schaar, die heut' als Opfer Des Todes fielen und nun, glücklicher Als wir, die Wege Gottes strahlen sehn, Wie sie zum letten Ziel burch Irr' und Nacht herüber tommen! . . .

Salomo.

Hen hall bes Opfergange? Schon feb' ich Priefter Dem Thore fich nahn, das fie zu Arnan führt. Mathan.

Dein Auge fep beim Opfer, und bein herz Bei Dem, ju bem hinauf bas Opfer fteigt. Sobald es flammt, fo fag' es mir. Denn Dies nur Bermag bein Blid von hier ju unterscheiben.

Sie ziehn heraus. Die Cymbel und Posaune tont Boran, und rings um Arnans Sügel steht Ungahlbar Bolf. Ach, Nathan, Mephiboseth, Die leben!

Mathan.

Siehst du beinen Bater nicht?

Er geht mit startem Schritt' im Opferzug'
Und breitet oft gen Himmel seine Hand' aus . . .
Nun kömmt der König Arnan ihm entgegen, fällt Bor ihm ause Antlit nieder . . . David spricht Mit ihm sehr viel und schnell und ruft zugleich Arasna's Söhnen zu. Wer kann's beschreiben, Wie schnell er spricht und ruft und zeigt? So ist Er, glaub' ich, in der Schlacht. Die Aeltsten wägen

Biel Sedel Silbers dar . . . Schon führen bas Opfer Die Sohn' Arafna's her und tragen Garben.
Und Steine wälzen alle Kinder Levi's Herzu und baun den Altar. Joads Stimme Erschallt vor aller andern Rusenden Stimme! Er baut am Altar mit und hat den Spieß In die Erde gerannt . . In Levi's Händen Blinkt schon der Opserbolch . . . das Opser blutet . . . Und wird nun auch zerstückt.

Mephibofeth.

So laut, ale jest,

Erklang noch die Posaun' und Cymbel nicht.

Die Levi's tragen schon die Flamme zum Altar. Mit einer tritt ber Hohepriester schon Herzu . . . Ach, Nathan, nun fällt David nieber, Und alles Bolf mit ihm. Er legt die Krone Bor das Opfer in ben Staub . . . Gott ber Götter, Bas seh' ich!

Mathan.

Salomo, mas ift bir? mas fabst bu,

Mein Sohn?

Salomo.

D bu Allmächtiger, bes himmels Und aller himmel himmel Gott!

Mathan und Mephibofeth.

Bas fabit bu?

Was fahft du?

Salomo.

Gottes Feuer fiel herab! Auf das Opfer fiel die Donnerstamm' berunter!

#### 267

#### Mathan.

Bom himmel Gottes Feuer? . . . \* hoch \*\* empor Brennt bas Opfer bes Danis! ber ganze Altar Brennt!

#### Salomo.

Nathan, fiehst bu, wie des Altars Felsen Die Flamme ledt? wie All' auf ihrem Antlis liegen? Nathan (fint mit den Andern von Reuem nieder). O dn Allmächtiger! . . . du Gnäbiger! . . . Sehr, wunderbar und heilig ift dein Name!

# Dreiundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Chimeam tommt fcnell.

#### Chimeam.

Mich fenbet — faht ihr's? — David fenbet mich, Bom großen, wunderbaren, schredlichen Namen Des herrn mit euch zu reben! Ach, wo ist — Ihr saht es doch? — wo ist ein Gott, wie unser Gott? Bon oben her aus seinen Wolken fiel's, Bon seinem himmel fiel bas Feuer Gottes herab und zündete schnell das Opfer an!

Der Anabe Salomo, der felige, Der von der Macht des Herrn so viel erlebt,

- \* Er fällt nieber, die Anbern auch. Ste fomeigen einige Beit
- \*\* Rachbem er fcnell aufgeftanben if

So viel bes herrschenben, an einem Tage, Der sah die Flamme Gottes auf den Altar Bon seinem rechten Arm' herunterfallen, Bon jenem Arm', in den sich David warf! Drauf sahn auch wir den boben Brand des Opfers Empor gen himmel steigen, haben auch Den Preis des herrlichen (so fandest du uns) Schon begonnen, und der soll ewig währen!

Chimeam.

Seht bin. Die lette Glut bes Altars fintt, Und wenig Rauch nur wallt noch in die Bob. So eilend hat die himmeldflamme bas Opfer Geendet! hort ihr nicht?\* Der hall ber Posaune Berftummt nicht mehr.

Matbun.

Rebrt, ben mit diefer Erborung Der herr beangbiat bat, nicht um?

Chimeam.

Er fommt!

Belastet mit des himmels Chren tommt Der Ronig Ifraels!

Salomo.

Vor Freude weint

Jerufalem um meinen Bater ber.

Chimeam.

Sie gehn wie Eraumende, sie sind erwacht Aus einer schwarzen Liefe voll Entsehen!

<sup>\*</sup> Die Mufit wird, bis David tommt, von Beit ju Beit immer naber gebort.

Mathan.

Auch jene Thranen, die nicht Freude weinen, Die bittern Thranen um die Todten, trodne du, Der furchtbar diesen Tag begonnen hat, Geendigt mit Erbarmung ohne Maß!

# Vierundzwanzigster Auftritt.

Die Borigen. Bad.

Cab.

Der König Ifraele, ber Mann, ben Gott Mit Bundern und mit großem Seile fegnet, Der Mann nach Gottes Herzen, tommt! Salomo.

Er fommt!

Mein großer Bater tommt! Auch ift gefommen Der Mann, ber zu der Todeswolfe nah' hintreten, und ber mit dem schredlichsten Der Engel, Gottes Rächer, reden durfte, Und der, indem er mit dem Engel sprach, Deß Auge Tod, deß Arm Berderben war, Richt starb!

(Er gebt feinem Bater entgegen und tommt mit ibm gurud.)

# Fünfundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. David. Badok, Joab. Die Reliften, Einige Priefter.

Danid.

Bir fingen nur erft ftammelnd an. Sobald die Sonne morgen aufgebt, foll -Ach morgen ift nunmehr tein Tobestag! -Gleich mit bem erften Strahl ber Sonne foll Die Sutte Gottes, wo die Bundeslade rubt. Soll Gibeon und foll der hugel Arafna's Bom Preise Des, ber und allmächtig balf, Ericallen, laut ericallen, bag ber Simmel, Und daß die Erde bebt . vom Dreife Def. Der feinem armen Bolt' allmächtig balf. Erschallen, bis am britten Tage bie Afche Des Abendopfere fintt, und jeder Kunten Berlofchen auf dem Altar' ift! Bo bift bu, Mann Gottes, Gab? Und mas verbiraft bu bic. Den Gott fo febr geehrt hat, unter ben Meltften? Romm fcnell bervor. Tritt ber. Da war's, ba fprachft Du mir bas ernfte Wort bes Tobes aus! Berettete, ba fprach er mir bas Bort Des Todes aus. Lagt uns bem Retter banten! Bo foll ich meinen Dant, Berr, Berr, anfangen? Und enden wo? Das, was gulett gefchah, Raum fpricht mein Mund bief Bunber Gottes aus. Am Opfer kniet' ich, meine Krone lag 3m Staub', binauf jum himmel ichaute mein Auge,

Da . . . Bunderbarer! o wie bant' ich bir genug? Da fturat' es boch berab, wie Sterne find, So bod berab, bas ichnelle Reuer Gottes, Berichlang bas Opfer, und mein Antlit glubte Bon Gottes Rlamme! Tief im Staube fühlt' ich Mein Antlis. monnevoll por meinem Gott' Un feines boben Thrones lette Stufe Hingeworfen! ... So tief will ich am Ebrone Des Rettere bis jum britten Untergange Der Sonne liegen! Babot, eile ichnell Und fend' binauf nach Gibeon. Die reinsten Der reinen Opfer, und fie ohne Babl! Bur Butte, Rathan, wo die Lade Gottes ruht! Die Sarfen all' und alle Combeln und Vofaunen! So, Babot, auch auf Bibeon, und Jeber Der Ganger! Gilen lagt und All', und von jest an! Die Tage biefer Rettung, biefes Dante, Die muffen feine Rachte baben! Wir wollen, Ich, Nathan, Babot, Gab, auf Gottes Tenne Die Erften morgen fevn! Lag, Salomo, Bom Sion bis jum Altar' Aebren ftreun! Bum heere, Joab! Ginige voran Mit Botichaft von ber großen Rettung Gottes! Und Saufen bann, fur jede Stadt ein Saufen! Gilt fonell umber und troftet und begrabt (Geb bu nad Betblem nicht!), begrabt und gablt die Todten! Salomo.

Ich eile gleich und streue bis zum Altar Bom Sion Aehren auf den Opferweg. Der herr ist unaussprechlich groß, mein Vater! . . . Ich sah sein Feuer auch vom himmel fallen!

#### 272

#### David.

Bleib so, mein Sohn! Ich segne (er legt ihm die Sand auf die Stirn) mit der Segen Erhabenstem dich, Sohn: Ersenn' und liebe Gott!... Hin, und bereitet euch zu eines Festes Feier, Wie keins noch war! Wie hat und Gott gerettet! Nur einen Tag zählt' er dem Tode zu, Und auf zween Tage waren noch die Gräber Eröffnet, und vielleicht auch unste Gräber! Hin, laßt den Gnädigen uns, den Netter uns preisen, Der über uns nicht Tod, der Leben beschloß!

# Hermanns Tob.

Ein Barbiet für bie Schaubuhne.

#### Der fonen

Dermann.
Thenbe, sein Sohn.
Segest,
Ingomar, Fürsten der Cheruster.
Gambriv, Fürst der Bructerer.
Ratwald, Fürst der Massen.
Bojokal, Fürst der Anderen.
Bojokal, Fürst der Anderen.
Bojokal, Fürst der Anderen.
Stolberg, bermanns Kriegsgefährten.
Rriegsgefährten.
Barben.
Ein Ankläger.
Ein Krankenwärter.
Jäger, Fischer, hirten, Schiffer und Ackerleute.
Catta,
Cepio,
Tribune.
Thusnelba.
Hilba, ihre Amme.

Der Schauplat ift hermanns halle. Auf beiben Seiten bangen romifche Waffen an Saulen, in der Liefe hermanns Abler, und über temfelben Steamarb Waffen.

# Erfte Scene.

Bermann. Sorft welcher bermann eine Bunde am linten Urme verbindet.

Bermann. Richt fo feft. Es erfrifcht mich, wenn ich nachblute. Ich habe fo icon biefe Tage ber nichts als Feuer in ben Abern gehabt. Aber wie gelang es bir, bag bu gleich ju mir tamft?

Sora. Es fiel mir eben das britte Pferd, als ich fah, daß du verwundet warft. Ich rief: Rach ber Burg! Sie trugen und fochten mich durch. Es wurde etliche Mal fehr blutig um und ber.

Bermann. Gie maren ein Benig ftart.

Borft. Alljuftart, hermann.

Aermann. Wenn Das gelten foll, fo muffen wir gar nicht mehr fclagen. Aber warum war ber Bructerer nicht babei?

Borft. Beiß ich es, wo ber feine Erinthörner leert?

Bermann. Du haft doch hinterhalts wegen umber gefandt ?

porft. Das fragft bu Sorft?

Sermann. Run, fo ift es gut. Dehr BBaffer auf bie Bunbe.

Horft. Gleich. Die Bunbe, Das bauert mich freilich; allein biefer Ernft, mit bem bu aus ber Sola ber noch immer fortwährt! Ich habe bic noch

Bermann. Renne boch fo etwas nicht Schlacht. Bas war es benn andere als Baffenfpiel Etlicher mit Einigen mehr.

Sorft. Spiel benn! Ich rede von beinem tiefliegenben Ernfte.

Hermann. Kuhle mir bie Bunde. Mein Gram? Erst die Bunde! So, so! Noch einmal! So! Diese Schlacht, Horst, ich will es benn auch so nennen, weil du es so nennst, diese Schlacht, wie unbedeutend sie auch an sich selber ist, seht mich wieder sehr zurud, vielleicht ein ganzes langes Jahr. Und ein Jahr ist viel im Leben des Menschen.

Borft. Aber wovon gurud's

germann. Mehr tann ich bir nicht fagen. Du wollteft bie Urface meines Grams wiffen, und bu weißt fie.

Horft. Höre jest auch die Urfache meines Grams, der oft wiederkommt, und den ich dir, wie ich wohl weiß, nicht genug verbergen kann. Sie ist: Ich kann nicht errathen, warum du nicht lieber mit Berlust Frieden machst, als daß du den Schein dulbest, du wollest dein Baterland unterjochen. Denn nichts Geringeres burden dir deine Feinde auf. Sie vergleichen dich sogar mit Marbod. Du weißt, Dieß ist ein schwedlicher Name. Durch ihn klingt Allen, die sie von dir abwenden, der schone Name des vaterlandischen Kriegers wie Getreisch! Unsere Barden singen: Thuiston Hermann! und ihre: Hermann Marbod!

Hermann. Das ift Rabengefang, horft! Lieber, redlicher horft, ich stehe jest an einer Granze, über die ich nicht tann. Ich tann bir die gange volle Antwort nicht geben; und du weißt, die andern haffe ich, wie ich Alles hasse, was halb ist.

Sorft. Du betrubft beinen Freund burch bein eisernes Stillschweigen!

germann. Ich fann nicht.

Sorft. So fahr benn fort, hart gegen mich zu fevn; ich habe wenigstens ben Troft, daß ich ein anderes beiner Besteimniffe weiß.

germann. Bas weißt bu?

sorft. Bas du turg vor ber Lagerichlacht ben Fürsten vom Capitol fagteft.

Bermann. Sa, welcher unter ben Aursten verbiente fo wenig ein Deutscher gu fenn, bag er nicht fcwieg?

Sorft. Ingomar.

Sermann. Nur Der, welcher auch ohne Beispiel hanbelt, genießt die Wollust ganz, die das große Beispiel gibt. Unsere Borfahren erstiegen Italiens Felsenwall. Horst! wenn du zum Ziele willst, so nimmst du auch den Weg dahin; und manchmal ist es nur ein Weg, der binführt.

Hord. Nun hermann, Das labte einmal wieber! Also haben weder Jahre, noch alle diese zurückreibenden Anseindungen deinen Entschluß wankend gemacht? und es ist noch immer fest bei dir, auszuführen, was, wie viele heiße Kriegsarbeiten er auch überlebt hatte, Angustus Schrecken war? Sendet, Götter, wenn wir nun kommen, auch Tiberius diese Kurie!

Aermann. Was fprachft bu ba für ein unheiliges Wort aus! Banten? Ich, ber nie wantte, wenn es Ernft galt, ich follte es hier, bei biefem blutigsten Ernft, bei biefer tieffinnigen Schickfalbfrage, auf die felbst Woban nicht anders als burch Sieg ober Tob autworten fann?

Sorft. Du verschwiegft mir alfo, was ich schon mußte. Berzeih, bag ich nicht auch wußte, nur nicht daran dachte: es lebe Reiner, ber bir an Standhaftigfeit und Ausdauer gleich sen. Jest glaube ich auch ben Beg zu febn, welchen

du nach dem Ziele nimmst. Die Longobarben und Semnonen reichen dir nicht ju; du bedarfft ju beinen Cherustern der Wöller noch mehr. Diese oder vielmehr ihre Fürsten — benn die Wölfer lieben dich — rufest du durch Siege berbei, zu benen sie dich zwingen, so sehr du auch strebtest mit ihnen im Bunde zu senn. Du nimmst mich Arüppel (er labm: etwad mit dem einen Fuse. Er geht baber niemals ohne die Lange) doch mit?

Bermann. Aber nicht ohne Bedingung. Du mußt bie Belohnungen — fühle mir die Bunbe! — im Namen hermanns, bes Unterjochers, austheilen; auch die ber Tobten außt du den Muttern und den Brauten hinüber senden. Rüble mir die Bunbe!

Sorft. Rein, nein! es ift zu viel Freude. Go etwas erlebt man nicht!

Hermann. Daß man auch die hoffnungslofesten aller Freuden erleben tann, follst du bald erfahren. Thusnelba ist unterwegs und muß nun, wenn sie auch die Bergwaser noch so sehr aushielten, schon sehr nah bei und senn. Theude reitet ihr mit allen seinen Jägern entgegen. Ach, wenn er mir sie nun bringt.. Rühlung, horst, Rühlung! Nein, einen Trunk.

Borf. Und Das fonnteft bu mir verfcweigen?

Sermann. Thuenelda follte ihren Liebling überrafchen.

sorft. 3hr guten Gotter, Thudnelba tommt wieder. Bir gebn über bie Gebirgel

Aermann. Sorft, bu freuest bic, aber bu freuest bich nicht recht!

Aorft. 3ch weiß nicht, wie mir eben wieder mitten in ber Freude ward. Es ift mir wieder fo fchaurig und ahnungsvoll! Die Druiden tonnen Ginem fo etwas fagen; ich verfteh' es nicht.

Bermann. Es war dir ja icon oft fo. Du willft immer zu Siegmar. Das ift es.

Bord. Willft bu nicht auch bin?

Bermann. Gern, bu Guter, gern!

gorft. Run Schauer bin! Schauer ber! So gebft bu ja mit.

Bermann. Aber mann? Denn es fcheint, bu haft Gil'! Eh' ich Thuenelba febe? Eh wir . . .

Sorft. Ich weiß die Beit nicht. Aber er fann fommen, eb fich bas Blatt ober bas Schwert weubet.

Bermann. Ber? .

Sorft. Der Tob.

Sermann. Mirgehn, mein bester horst, Das ift so übel nicht. Ich glaube, bag ba hinüber feine Sandwege und teine Dornwege find.

Sors. Dornwege? Das muß ich bir boch fagen, wie Das ift, ob ich gleich fein Druibe bin. Das ift, als lagen lauter Schilbe, einer an bem andern, bis bicht an Balhalla vor und, und wir gingen bann über nichts als Blumen. Es find fo Manche tobt. Man fann ja auch wohl hinwosen.

Sermann. Als ob es etwas enticiebe, bu wollest bleisben, ober bu wollest bin.

Borft. 3ch rede vom Buniche.

Bermann. Den habe ich auch wohl ehe gehabt; jest habe ich ihn nicht.

Borft. Run, fo mag ich ihn auch nicht haben.

,

# Zweite Scene.

### Die Vorigen. Gin Kriegsgefährt.

Der Ariegsgefährt. Bir mußten auch den Sugel verlaffen, ber mit beiben Seiten bie bicht an bie Baffer reicht.

Bermann. Du willft boch nicht, baß ich Dieß fur moglich halten foll?

Der Ariegsgefährt. Es ift aber wirflich geworben.

Bermann. Dache, daß ich es faffen fann.

Der Ariegsgefährt. Die Marfen fturmten in vollen Schaaren gegen und beran, und nicht wenige umfcwammen ben hugel.

Bermann. Ihr farbtet bas Baffer boch mit ihrem Blute? Der Ariegsgefährt. Wir rotheten, und fie; allein bie meiften schwammen herum, bas Schwert im Munbe. Unfere letten haufen mußten berab, um ju tobten, wer im Rucen war, ober fie wieder ins Waffer zu treiben. Doch biefe tublten fich nur ab und waren bann gleich wieber ba.

Sermann. Malmend focht ja, ba fie mich wegführten, als war er nicht mein Reinb.

Der Ariegsgefährt. Malmend fiel. Ale Ratmalb gu fechten begann, ba marb es gang andere.

Bermann. Ift bir Todesgraun angesommen, und rafest bu bavon? Katwalb ist ja nicht mit ba.

Der Ariegogefährt. Malmend legte fich taum zum Tode zurecht, als Ratwald icon auf bem Schilde ftand und zum Fürsten ausgerufen warb. Er fprang herab, füßte seinem Bruder bie Bunde, ritt langfam zwischen ben hunderten umber, wintte mehr, als bag er rebete: und auf Einmal

wurden die Marfen ju Bewegung und Ariegegefchrei! auf Einmal fturgten fie, und schwammen fie bergu!

Sermann. Du rafest, sage ich! Katwald ift mein Freund! Der Ariegsgefährt. War dein Freund.

Sermann. 3ft mein Freund!

Der Ariegsgefährt. Berfluch' ihn! Bar es nie, weil er es nicht geblieben ift!

Bermann. 3ch muß in die Schlacht, Sorft.

forft. Du verbluteft bich und wirft gefangen genommen.

Sermann. Berbluten? fagtest bu? An biefer Armwunde nicht; aber ich habe jest eine hier, die viel heißer und viel tiefer ist.

Sora. Die Gotter baufen furchterlich, hermann.

Bermann. Ja, Das thun fie.

Der Ariegagefährt. Deine Befehle.

Sermann. Gebeut bu, horft. 3ch will verfuchen, ob ich bir guboren tann.

serft. Ift Salbing verwundet?

Der Ariegsgefährt. Sie fogen ihm an Sufte und Soulter bas Biut.

Asen. Stolberg foll Anfahrer fenn. Der Cheruster schwimmt, wie der Marse. Rehmt ihnen den Hugel wieder weg. Sie vertreiben euch bas zweite Mal. Dann zieht ihr euch langsam, sehr langsam, meine ich, gegen die Anhohe der Burg zurud. Ihr besteigt sie. Wen sie nicht faßt, Der dedt euch den Ruden und wird selbst durch die Mauer gededt. Fünf Schaaren in den Wald an den rothlichen Stein zum Seitenangriffe.

Der Ariegsgefährt. Die Schaaren find klein geworden. Sork. Groß aber klein; nicht mehr denn fünf. Sobald ibr den Sugel fturmt, so eilest du mit noch zwei Audera ins Bergthal und führst herbei, wer dort von den Reitern auf dich zusprengt, und wen du schnell finden tannst. Daß du ja genau hinhorchst! sonst rauschen dir Strom oder Sturm das Wiehern weg. Die nachsten tausend Schritte, Warbrecht, reitest du langsam, lässelft noch hier und da das Blatt rupfen oder das Gras anschnauben und fassest deinen letten Entsschliß. Bu Pferde!

# Dritte Scene.

## Bermann. Sorft.

Bermann. ha, er ging tief, biefer Dolchftof! Ich habe meinen Frennb Ratwalb verloren! Du fcmeigft, Borft?

Horft. Was tommt hier auf Reden oder Schweigen an? Gleichwohl murbe ich reden, und fehr laut, wenn ich ihn nur verfluchen tonnte. Aber Das tann ich nicht. Katwald ift ebel und täufcht fich nur.

germann. Seit wann hat man einen Beift, wie Ratwald, und taufcht fic, wie ein Thor?

Borft. Gleichwohl fannft bu felbst ihn nicht haffen. Geb' ich es vielleicht nicht an bir?

Bermann. Das ift es eben, was meinen Schmerz noch viel bitterer macht, bag ich nicht haffen tann, wen ich geliebt habe. Ach, mein Freund Ratwald verließ mich!

Sorft. Thuenelba ift wieber ba!

Bermann. Meinen Freund horft habe ich, ja, ben habe ich! Wer faugt, wie er, die Bunbe bes Grams? Deine Sand, horft, beine Sand! Nun noch einmal auf Leben und

Tob! Dant bir, bag bu ben fußesten aller Namen nanntest. Thusnelba Freva verläßt nicht! Wire mir ein Alzes erschienen, ber Gott hatte mir bas herz nicht sanfter burchtrömt, als du gethan hast.

Aorft (nach einigem Stillschweigen). Jurne auf mich, bag ich nicht fortfahre bir ble Wunde ju faugen; aber hore! Doch ich tann nicht reben, so hast bu mich burchbrungen.

Bermann. Rebe, befter Mann!

Horft. Daß sie bich so schnell übersielen, und in so großen Jugen, und gerade zu ber Zeit, als du dein heer vertheilt hattest; daß Segest, der schon so lang keinen Krieg mehr führt, so weit hergekommen ist und sicht, wie er niemals gesochten hat; daß Gambriv vielleicht jest aus einem hinterhalt hervorrast, wohin er sich schlich, und wo ihn meine Ausgesendeten nicht witterten: Dieß alles, hermann, hat mich, seitdem ich weiß, daß Katwald mitschlägt, Das heißt, sie Alle übertrifft, mit Borstellungen belastet, wovon ich, wie ich auch strebe, mich nicht losarbeiten kann. Sendete ich und ließe dem Druiden der nahen Feldsluft die heilige Frage thun, ich glaube, die Antwort wäre sehr ernst, er sähe in der Trübe des Stroms lettes Blut und hörte in seiner Woge Todeston!

Bermann. Bas willft bu mir? Ich foll boch nicht etwa gar flieben?

sorft. Jego ift es noch Beit.

Bermann. Es ift nie Beit! Ich foll meine alten Cheruster verlaffen? Und Thudnelba tame baun, fanbe mich nicht, suchte ben Entstohenen vergebens auf und stürzte aus der Fessel der Römer in das Net ihres Naters? Sprich vom Lode, so viel du willst; aber tein Wort mehr von Flucht!

#### Bierte Scene.

## Die Vorigen. Gin Kriegsgefährt.

Der Ariegogefahrt. Bir haben ben Sugel wieder und behaupten ihn. Sie nahmen ihn, eh Barbrecht mit bem Befehle tam. Die Marfen wichen zuerst. Wir trafen öfter und blutiger, als sie. Ich war nicht weit von ber Burg auf eine Soh geritten, um den hergang zu sehn und bir fruhe Botschaft zu bringen.

Sermann. Barft du nicht unter Denen, die in der Lagerschlacht mit Katwald und horft die Fürstinnen und Ingomar retteten?

Der Ariegsgefährt. 3ch mar's.

Bermann. Du hilfft ben Sügel ferner behaupten. Sage beinen hunderten und ruf' es weiter umher, daß ich tomme, fobalb es die Bunde nicht mehr bindert.

# Fünfte Scene.

## Bermann. Borft.

Jorft. Ratwald wich nur, um ausruhn gu laffen. Rennft bu ihn nicht mehr? nicht die furchtbare Ralte, die der feurige Mann in der Schlacht hat, und die fo fehr Göttergabe ift, daß fie ihm mit der Ruhnheit zunimmt?

Bermann. Ich weiß, wer Katwalb ift; aber bir scheint unbefannt geworden zu fenn, daß die Gotter Den verlaffen ber seinen Freund verläßt! Asrft. Das thun fie - und thun es auch nicht.

Bermann. Und, wenn fie es benn biegmal nicht thun, foll ich barum aufhören ju fechten?

sorft. 3ch fprach erft nicht von Ratwald allein.

Sermann. Mag doch auch Gambriv wo hervorbrechen und ihr heer anschwellen: ich halte Stand bis zum letten Schwerte, das gezückt wird. Ich sterbe viel lieber, als daß ich von meiner Wunde auf ber Flucht ermatte und, nun unfähig zur Gegenwehr', ihr Gefangener werde; und viel lieber stirbt Thusnelba mit mir, als daß sie den Fliebenden verfehlt und nicht mich, sondern ihren Bater wiedersieht.

Aork. Wohlan benn! ich sehe, daß du Tod beschloffen hast!
Aermann. Die Götter beschließen, nicht ich. Mein Schidfal hängt an einem haar. Das hält ober zerreißt, nachbem sie es wollen. Es war schon oft so mit mir, daß bas haar nicht zerriß! Du hast mir die Bunde gefählt. Mich selbst soll jest ein Benig Schlaf tablen. Denn das Blut fließet in mir, als ware es Feuer, und ich kann dem Schlummer nicht länger widerstehn. Schweig selbst von Thusnelda.

gorn. Wie schnell er eingeschlafen ift. Bas bu auch fagst, bu rebest mir es boch nicht aus, daß bu ben anderen Schlaf, ben im Grabhugel, beschloffen haft. Aber warum benn Dieß? Ich habe Unrecht, daß ich es mir nicht selbst ausrebe.

Hermann. (Er rebet im Solafe.) Diesen Freund verlor! Sie noch immer nicht da! Rein, nein, so nicht! Nach Rom! Gewiß noch nach Rom! Wie ber Schild Wodan tont! wie er ihn erschüttert! Nach Rom! hat er vielleicht Lose darin? Jurud, Lobeslos, rolle nicht! rolle nicht!

Horft. Wie es mir wieber so finster in ber Seele wtb! 3ch machend, bu im Schlafe. Sind das Ahnungen? vber sind's teine? Doch was braucht es ihrer. Segest ist da! Das ist mehr benn Ahnung, Das ist Beisfagung!

# Sechste Ocene.

## Die Vorigen. Bojokal.

sorft. Eritt leiser. Ich weiß, Bojotal, baß bu nicht wider und fichst, sondern nur mitgezogen bist, beinen Sohn zu beilen oder ihn zu begraben; aber was willst du gleiche wohl bier ?

Bojokal. Ift die Bunbe todtlich?

borth Rein.

Dojokal. Ift es gewiß, daß Thuenelba wiebertommt? Sie heiterte fein Leben auf und war oft der Junte, ber in ihm gur Flamme wurde.

porft. Sie ift uns icon nab.

Bojokal. Das mare ein Anfang.

sorft. Bas meinft bu?

Dojokal. Allein eure Gotter muffen fortfahren: fie muffen Sweierlei abwenden, bas bevorfteht!

Aorft. Unfre Gotter? Beteft bu bie Gotter Rome noch immer an?

Dojokal. Warum foll ich aufhören?

gera. Warum fingft bu an?

Dojokal. Beift bu es nicht?

gorft. 3ch habe wohl bavon gehört, doch nie genau barnach gefragt. Ber bie Gotter feiner Rater verläßt, Der

verläßt auch fein Baterland. Das Lette haffe ich; bas Erfte nag ber Mann, ber es thut, bei ben Göttern verantworten; nir ift er, als ein folder, ju gleichgultig, mich um ihn ju vefummern.

Dojokal. Ich glaubte, bag ich den Romern treu fenn nußte. Doch Das war die Urfache nicht, warum ich mich entschloß, mit ihnen eben die Götter anzubeten.

sorft. Und bie Urfache mar?

Dojokal. Ich verließ unfre Götter, weil sie uns in brei fürchterlichen Schlachten verlassen hatten! Die erste var der Quell der letten; aber dieser Quell ware anderd zestoffen, wenn sie und nicht verlassen hätten, er würde Aeberschwemmung der Römer geworden seyn! Konnten oder vollten sie und nicht beistehn? Sie konnten. Sie wollten also nicht! Und warum nicht? Antworte, wenn du kannst.

sorft. Ich mag nicht antworten. Ich habe mit Mannern nicht viel zu reben, benen es Boban nicht recht machen tann. Macht bir es Jupiter recht?

Bojokal. Er zeigt fich als Beschüter feines Bolts; nur munschte ich, baf er Rome Größe nicht auch auf unfern Untergang grundete.

setft. Alfo macht bir es Jupiter boch nicht in Allem recht! Ihn mitzuverurtheilen, auch bazu hast du vermutheilch beine tiefgedachten Ursachen. Denn warum bas Schickfal ber Menschen so ober anders ein Gott lentt, jeto lentt und bann wieder die Menschen sich selbst überläßt, Bas ergründest du, Thor! Du weißt, warum hannibal bei Canna vertilgte, und Karthago boch zerftört warb.

Bojokal. Ob ich Das gleich nicht weiß, fo mare ich boch, wenn ein Romer, nach ber Schlacht bei Canna gu ben Göttern Rarthago's übergegangen.

sorft. Du bift wohl febr gladlich?

Bojokal. Ja, ich bin febr ungludlich!

sorft. Ein Thor alfo und ein Elenber jugleich!

Dojokal. Du hast recht. Denn, da hermann bei Teutoburg vertilgte, und bie übrigen einsamen Römer zu Bodan hatten übergehn sollen, da blieb ich Thor; da aber erst bluteten wir um Cacina's Lager! Zuvor wurden und bie Leichen in der Weser gewälzt! — da zuleht bei dem Damme bie Sklavenkette nicht einmal klirren durfte, sonbern Alles weggewurgt ward, da machte sich der Thor auf und wandte sich zu Jupiter!

sorft. Sprich nicht fo laut. Laff und weiter vortreten, bier an biefe Saule. Wie mar bir, ale bu Bodan verließeft?

Dojokal. Mir war wie Einem, ber bie Schlacht verliert; aber ich that's! Ich bin erst febr ernst zu bir heraufgefommen. Es ist jeto, eben jeto möglich, bag ich wieder zu Bodan umfehre.

sord. Meinft bu, baf ihm an beiner Biebertehr etwas liege?

Bojokal. Es liege ihm baran, ober nicht, ich tehre um, wenn zu Dem, was ich bei meiner Ankunft von dur erfuhr, noch hinzu tommt, daß Wodan Zweierlei abwendet, das bevorsteht, und das ich weiß. Denn, wofern er und Hermann rettet, so will er auch nicht, daß die Römer Deutschland erobern.

sora. Bas du weißt! und nicht fagft!

Dojokal. Bas ich Bobans Rathfcluffe und Leitung überlaffe.

Sorft. Und wornach ich bich bei Tode und Leben fragen fann!

Dojokal. So marbeft bu ben Unbewaffneten fterber febn, aber nicht antworten boren !

Aorft. 3ch muß hermann weden.

Dojokal. Wede ibn nicht. Er tann nicht anbers fragen, als bu, und ich verftumme ibm, wie bir !

#orft. Bunderbarer Mann, die verlaffenen Gotter haben bir ben Berftand verfinftert.

Bojokal. Dir vielleicht: benn bu willft, baß ein Menfch an bie Stelle ber Gotter treten und für fie hanbeln foll.

. Sorft. Alfo fagft bu es nicht?

Dojokal. Auch barum nicht, weil ich mir ben Beg gu ber Biebertebr nicht verschlieben will.

AstA Rebe und febre nie wieber!

Dojokal. In Dem, was dem Menfchen am Theuersten ift, in feiner Berbindung mit den Göttern, darin erfühnst bu bich, mir meine Freiheit zu nehmen? Stände Thuiston vor mir und forderte Das von mir, ich schläge es ihm ab!

Arft. 3mei Dinge find, von denen hermanns Leben abhangt und Deutschlands Eroberung, und die weiß Bojotal; aber er vergrabt bas Geheimniß bei fich, weil er die Götter, welche er verlaffen hat, mehr verehrt, als fie es von Denen fordern, die ihnen treu geblieben find.

Dojokal. Rein! fondern weil ihm tiefe Unruh bie Seele gerruttet, und er nach nichts fo fehr ftrebt, als daß er erfahre: ob die Götter feines Baterlands beschloffen haben, ihm beizustehn, oder ob ihr Rathschluß Untergang ift.

Fork. 3ch tann bich nicht für unebel halten, Bojotal; indes weissage ich dir etwas, bas für beinen Dienft, welchen bu jeho, wider beinen Willen, ben Romern burch bein Schweigen thuft, bir von ihnen bereinft jum Lohne wird.

On flehest sie noch um ein Wenig deutsches Land, ein Flusden ober Wäldchen an, und sie weigern dir's und bu scheibest von ihnen mit der bittern Thrane: Wenn mir Erde zu der Hatte fehlt, so soll mir doch Erde zu dem Grabe nicht feblen!

Dejokal. Du erschreckest mich — zwar auch durch Das, womit mir beine Beissagung broht, allein noch viel mehr badurch, daß du weissagst! Denn außer den Druiden pflegen Das nur Todesnahe zu thun, und welche andere Ursache ware wohl da, daß du jeso starbest, als Dessen Tod, den du nicht überleben magst? Entscheidet's, ihr Götter! hebt eure Bolle, klart es auf, ihr Götter!

Sermann (im Soflase redend). Und dann ziehen wir an den Gebirgen herab und sehn's, wie die schönen Thäler unten voll von Sklavengewimmel sind, allein das bald hernach und die Retterhand drückt und schüttelt! Und dann weiter, stets weiter hin, und sehn die hohe Rom vor und liegen, sie mit ihrem Capitol — den Tvrannen nicht der vertroch sich; aber die Untertprannen sechten, aber die bluten, oder die Kette rasselt um sie! Und dann, ja dann, alle Andere werden dann frei gemacht, durch die Deutschen frei gemacht, Mutter und Kind, Weib und Wann und der Knabe und der Greis und der Brautigam und die Braut!

Sorft. haft bu es gehört, Bojofal? Das war nicht Tod! Dojokal. Ja, Das war Leben!

Sermann. Bormarte! vorwarte! Ueber die Berge! durch die Klufte! Bas ruft ihr da fo: Bir werden mit hermann biesen schonen Tod getobtet! hort auf! Denn ich sterbe nicht, und ihr sterbt nicht! Die Felsen hinan! Last sie fliehn! Ueber die Meere! Spannt alle Segel aus! den Sturm durch!

Bord. Sord, Bojotal, Das ift auch Leben.

Sermann. Sonst spielt er mit und, und er muß unser Spiel seyn! Fort, fort! heran, ihr Cherudter, heran, demit die andern Unterjochten auch frei werden! der Morgen, der Mittag auch frei! Dieses viele Blut vor der Burg draußen! und Katwald sogar! Katwald! wie wird es dann Thusnelba gehn? wie Theude? wie meinem Horst?

Asra. Md, mein hermann!

Bojokal. Das war Tob, Sorft!

Sermann. Gegen Morgen! fagte ich, gegen Mittag! fagte ich, und ihr fpannt die Segel nicht aus? und ihr ftrandet wie Feige? Geht unter, geht unter, ihr Feige, und finit felsenschwer zu hela hinab! Bo ift das Meer hin? wo der Felsenstrand? Nichts febe ich, als feine bleiche Gerstalt und seine bittere Lache!

Dojokal. Das war auch tein Leben, Sorft!

Sorft. Es war Lob! Sagft bu es noch nicht? her= mann! hermann!

Bermann. Bas rufft bu mir? Barum wedft bu mich auf? Bojotal ift bier?

Sorft. Er weiß, daß bir von zwei Seiten Tob bevorfebt. 3ch fragte ibn barnach, und er blieb mir ftumm!

permann. Kennest bu ihn nicht? Er ging irr' und versließ Bodan. Seitbem ist er schwermuthig und argwöhnt nichts als Schwarzes. Er weiß nichts!

Sara. 3ch habe ihn bei Tobe und Leben gefragt.

Aermann. Du hatteft ihn fconen follen. Ungludliche find beilig!

Sorft. Antworte, Bojotal: Beift bu etwas?

Dojokal. Ich weiß viel!

Sorft. Sag' es!

Dojokal. Saft bu benn vergeffen, warum ich es nicht fage? vergeffen, daß ich mich in die Entscheidung ber Götter nicht mischen will?

Dermann. Belder Götter?

Boishal. Gurer.

porft. Sag' ed, fag' ed!

Aermann. Siehst bu benn nicht, wie schwermuthig er ift ? Geb' in meine Grotte, Bojotal, und lag bir Erquidung reichen.

Dojokal. Ich möchte wohl Thuenelba's Biebertunft sebn; aber ich tann mich nicht mehr freun, und so geb' ich.

## Siebente Scene.

# Bermann. Borft.

Sorft. Satteft bu nur unfre Unterredung angehort.

Sermann. Soweig bavon. Du hattest ihn schonen sollen! Er ist ja so beilig, bag er sich nicht mehr freuen tann. (Er febt auf.) Ich habe fehr leicht und fehr schwer geschlafen. Jeho bin ich völlig wohl.

porft. 3a, auch febr fcmer!

Bermann. Ram feine Botidaft?

Aorft. Ach, mich gehn nun die Botichaften nichts mehr an! Db und wohl die Gotter beut' und felber überlaffen?

Sermann. Bad willft bu benn? Nimm an, Bojotal argwöhne nicht, fondern wiffe: tann Diefes etwas Anderes fepu, als was bu ohne ihn vermutheft, Gambrivs hinterhalt? ohne ihn tennft, Segestens haß, mit bem er nun fo lang icon vergebens lecht, mich ju tobten?

Aorft. Aber, wenn nun Segest bie anbern gu einem Bunbe verleitete, beg erster Sowur bein Tob mar?

Bermann. Um völlig gewiß hiervon zu sepn, fehlt bir wohl unr noch, bag es ber Ansibar auch sage! Also auch Katwald verleitete, bieses Bundes Genoß zu sepn? Wie du bich täuschest! Kriegen kann Katwald wider mich; allein er ermordet mich nicht!

Asrf. Die Andern haben ihm das Geheimste des Bunbes verborgen. Glaube mir oder glaube mir nicht; es bleibt gleichwohl wahr: andere Entschlüsse fasset man, wenn nur Anschaun da ist, und andere, wenn man gewiß weiß. Und jur Gewißheit tannst du durch Bojotal noch tommen. Dente zurack, mit welcher neuen Kühnheit, aber auch mit welcher neuen Borsicht du deinen Entwurf bewassnetest, da Barus nicht mehr schwantte und nun wirklich ausgebrochen war und nun vor beinen Augen fortzog!

Sermann. Salt bas Bort gurad, bas bir noch auf ber Lippe fowebt.

Aorft. 3ch geftebe bir, ich bachte meine Bitte wieber; aber boren follteft bu fie nicht noch einmal.

Sermann. Deine Bitte um glucht!

Sorft. Du warest es, ber bas wibrige Bort aussprach, und nicht ich!

Sermann. Der Schlummer hat mir die Bunde vollig gefühlt; ich bin febr wohl. Ich laffe vorführen.

sorft. Mit welcher Sand hältst bu ben Sügel? und mit welcher bie Lange?

Bermann. 3ch bebarf ber Lange nicht.

Hork. Um da, wo sie am Töbtlichsten wüthen, wassens los hinzusprengen? Doch Das ist es nicht einmal. Denn, wo du auch bist, verblutest du dich! Ober hintergehst du dich vielleicht dadurch, daß du dir vorstellst, du werdest am Bache halten oder unter Baumen, wo über dir Jüngling und Mädchen von Wipfel zu Wipfel hinschwaht und herzschwaht, du werdest da so herum ruhig halten und Beschl senden? Bleib' und ruhe noch mehr aus. Beist du, ob es nicht noch blutiger wird, als es jeht senn kann, und du dann nicht deiner ganzen Stärke bedarsst? hier ist kein Lager. Du kannst hier nicht ruhn. Ich will aussissen. Deinen Beschl.

Aermann. Triffit du die Unsern noch auf dem Sügel, bort herab, indem du eben zurückgeschlagen hast. So zur Burganhohe mit weniger Blut. Da muffen wir doch hin, und da fürchten sie schnellere Verstärlung. Was wissen sie davon, daß wir leinen Mann mehr in der Burg haben Tie Anhöhe ist freilich unser Lestes. Wir sind Beibe für das Vorlette. Aber es kann ja jest nicht anders senn. Ueberzdas wäre, im Falle des hinterhalts, der Rücken des hügels unbedeckt. Komm bald wieder. Du mußt bei mir fepn.

Borft. hilba machte dir gleich, ba du antamft, ein Lager jurecht. Dieß ift wohl bas erquidenbfte, und feine Stelle bie luftigfte.

Bermann. Du fiehft fo eruft aus! Du nimmft boch nicht Abschied von mir ?

sorft. Rein, hermann, getrennt fterben wir nicht!

## Achte Scene.

### Bermann. Bilba. Der Krankenwarter,

permann. Bo fie wohl jego ift? Ach, fie! Benn Theube fte nur fo umberführt, daß fie nichts von der Schlacht merkt. Dich ich bezeichnete ihm ja Stein, Bufch, Quellchen, Alles, und er horchte scharfer auf, als wenn es jum hinterhalte geht. Er wird fie schon leiten, ohne daß es ihr irgendwo von Baffen durch den Bald blinkt oder von Schlachtrufen schaft.

Ailda (bet bem Eineritte). Horst bringt Befehl. Willst bu jest nicht etwas ruhn? Ich habe bir oben im Freien Teppiche ausgebreitet. Soll ich bich hinaufbringen?

Bermann. Ich wollte eben hinaufgehn. Komm mir nicht nach. Freueft bu bich nicht auch, Hilba, bag beine Ebudnelta wiebertommt!

Bilda Sertha vergelte es bir, bag bu fie meine Thusnelba nannteft!

Sermann. On verdienst es. Eins vergesse ich bir unter so Bielem am Wenigsten, daß du sie, wenn dich die Liebe zu ihr unn so recht übersiel, immer Madchen und nicht Fürstin nanntest, weil sie so gut ware, sagtest du, und so stolz und so froh und so school!

Bilda. Ach, meine Thudnelba fommt wieber!

Der Arankenwärter (bei bem Eintritte). Ich habe neue Berbanbe mitgebracht.

Bermann. 3ch brauche fie nicht. Sagt Thuenelba nichts bavon, bag Schlacht ift.

#### Reunte Scene.

#### Silda. Der Krankenmarter. Bojokal.

Silda. Ach, Thudnelda tommt wieder! 3ch bin nod immer außer mir! Aber die armen Berwundeten leidm barunter.

Der Arankenwarter. Das follten fie nicht!

Hilda. Kann ich es belfen? Ich weiß vor Freude nicht, wo ich bin und was ich thue.

Der Krankenwärter. Mit beiner Freude! Ber bat Freude?

Silva. Du und bie Eule freilich nicht, weil ihr teine haben wollt.

bojokal (mem er antommt). Ich schiedte überall nach bir herum, und Reiner fand bich. Ich hatte nom lieber ein warmes Bab. Ift es wahr, daß hermann ber Wunde halben hinausgegangen ift?

Silda. Du follft bas Bab haben.

Bojokal. Bleib noch. Wie ift es mit ber Bunde?

Silda. Sut, wie wir benten.

Dojokal. Bie ihr bentt? Ift es gewiß, bag Thusnelba wiedertommt?

Bilda. Ja, völlig gewiß!

Bojokal. Ich kann es gleichwohl noch nicht fo recht glauben. Man zweifelt ja wohl in der Frende.

Silda. Du fiehft mir eben nicht fehr freudig aus.

Der Arankenwarter. Und wogu follte er auch, wenn er auch gefund ware? Aber er ift frant. Ich bin bier Rranstenwarter. Sag' es, wenn bu mich brauchft.

Bojokal. Ich bin nicht frank.

Der Arankenmarter. Ich bachte boch. Ich bin auch Cobtengraber.

Dojokal. Das ist so übel nicht. Wenn man Das ist, so bringt man viele gute Leute zur Rub. Sie sagen, daß Hermann wieder Manches bevorstehe. Du wunderst dich wohl, daß er beiner noch immer nicht bedarf?

Der Arankenwärter. Tobtengraber boren am Frubeften auf, fich zu wundern.

Silda. Die Götter beschüßen hermann!

Dojokal. Belder Gott ift es, ber ihn, nach beiner Meinung, befonbers befchutt?

Silda. Bertha!

Dojokal. Warum nicht Epr?

Silva. Thusnelba verehrt hertha vor allen Gottern und Gottinnen.

Dojokal. Tur ift wohl beswegen nicht Beschater, weil hermann beinah felbst ein Ariegogott ift?

Silba. Was fagft bu ba? Götter find Götter, und Menfchen find Menfchen!

Dojokal (ju bem Rrantenwärter). Haft bu auch bavon gehört, bag Hermann jest etwas brobe, welches febr ernfthaft enbigen tann?

Der Arankenwärter. Rein, aber er geht ja immer wo an Abarunben umber!

Dojokal. Alfo nichts von bem rauben Arieger, ber aus Stols nach Blute burftet? und nichts von bem Ungeheuer, bas herbeischleicht und vor feinem Enbe gern noch einmal recht nabrbaftes Blut ledte?

Der Arankenwärter. Rein, aber ich murbe etwas fehr Bebenfliches an bem Roffe gewahr, ba horft wegreiten wollte.

Dojokal. Es ist ja tein heiliges Waldroß.

Ser Senna-moirren. At urr vn einem armlin Soposall. Int in mier ein Irmlen allen:

Ier kannanmilieren. Ja der bestehe den esten Dien: deue keite und Saume urben.

Freiman. Die unt bie, ab bein wartit

For Actinguamentum Ting finden des betitigen Made moses marken die Augen trade und e marke un dental meden von die Madrin dem fallerte i und die im in des inde Auge die Augentriese namen die einem und mesen mark diene dien Ting diene feder name die Genden mark diene dem Jie trade Augentrie der name die Genden mark der dem Jie trade Augentrie die namen, de werd gekom

Aniera. De retrettet mannemai de Amélegament des Merket une time miner un America parametr incheste m una ser deser same des acressos.

For Konnstenmärten. Ju- if ein ist fürmirringir ver liefen Omgen und nefactigt in dasz beinneberd. das der Ingenerine dass, wenn der Hannerer verm

Kriden. Diefer Menne unt der Sicherer untige inniner unterstäten.

Boysman, dage uner, uner Alte. 26 marte, men et Then un designament undernett

Sie ber ber ber ber berreit im bergebendt. Die bilt gemes fein filiete, wie ie erfe immen in ber herete murmeiten.

Boyenau. In die ein fiere und ein inspiration Raim. Ind durche über dermann und Studielle deuts. Aber ab manne ander in einer Indie, ab in einer State.

Ber Erengenmaren, int mir mer ber bereit

Aribu. In mater man web a case wa caren Liblon Sujammendungt und nejacit cus a neve Erifacung des Ajendungsa. Der Arankenwärter. Das fie von folden beiligen Borbebeutungen fpricht, Das hat fie alles von Thusnelba gelernt, und bie von ihrem Bater, bem Ungeheuer!

Bojokal. Bunderbar, daß du den Bater nanntest, und daß du ihn . . Es trifft immer mehr zusammen! Ja, ja! es ist entschieden, ich kann nicht umkehren! 3ch muß fortsfahren, Jupiter . .

Bilda. Bas fagteft bu von Jupiter ?

Dojokal. Dag er in unfern Ariegen mit ben Romern feinen Germanicus geschütt, und hertha ihren hermank verlaffen hat!

Aild a Du bentst wohl Bunber, was bu ba gesagt haft, und es ist boch weiter nichts, als was wir schon lang wissen, nämlich, bag wir Menschen gludlich sepn follen und auch ungludlich.

Dojokal. Aber ba liegt es ja eben verborgen. Warum foll benn Das also fevn?

Bilda. Berlangst du vielleicht, ich soll hertha vor ben andern Göttern anklagen ober vor unserm Bolte — vor wem benn? doch nicht etwa gar vor dir? — daß sie des Casard Gotte die Siege seines Lieblings nicht gewehret hat? Dente nur nicht, daß du allein das Richteramt führst. Wie du von Dem, was die Götter thun, so urtheilt die Spinne vom Bau der halle ober die Eule vom hain' und schreit darüber, daß der Donner selbst Eichen gesplittert bat!

Dojokal. Rlage du denn meinethalben nicht an. Ich für meinen Theil habe der Ursachen immer mehr, qu glauben, daß euch die Götter auch dieses Mal verlassen. Die Eiche von dem Donner gesplittert! fagtest du. Sagtest du Das nicht?

Bilda. Ja, Das fagte ich.

Der Arankenwärter. Ift aber von einem gefallen ? Bojokal. Saft bu unter ben Druiben gelebt?

Der Arankenwärter. Ich habe manchem ben letten Dienst burch Radel und Schaufel gethan.

Bejokal. Bas fabit bu, als Sorft wegritt?

Der Arankenwärter. Dem Füllen bes heiligen Balberoffes wurden bie Augen trube, und es budte fich schnell nieber (wie die Mähne doch flatterte!) und biß sich in das linte Knie! Auch wieherte es nicht, wie es sonst immer thut, wenn horft tommt. Ich wandte mich weg: benn ich mochte nichts mehr sehn. Das trube Auge ist ber raube, stolze Soldat, und ber Biß ist das Ungeheuer! Ich fürchte, es wird leden!

Silda. Ihr verspottet manchmal die Auslegungen ber Beiber, und nicht immer mit Unrecht; gleichwohl enthalte ich mich bei bieser taum bes Lachens.

Der Arandenwärter. Das ift eben bas gurchterlichte bei biefen Dingen und bestätigt fie gang befonders, daß ber Ungeweibte lacht, wenn ber Geweibte weint!

Bilda. Diefer Mann mit ber Schaufel bringt immer in etwas por.

Dojokal. Lache nicht, gute Alte. Es murbe mohl eh schon am hochzeitabend geschaufelt!

Ber hat bich Unholb und bergefandt? Du bift gewiß tein gurft, wie fie erft unten an ber Grotte murmelten.

Dojokal. Ich bin ein gurft und ein ungludlicher Mann. Daß hertha über hermann und Thudnelba walte! Aber ich wohnte lieber in einer hoble, als in einer Burg.

Der Arankenwärter. Und ich in einer nah babei.

Silda. Ihr haltet bann wohl in einer von euren Sohlen Zusammentunft und bestärft euch in eurer Erflarung bes Pferbebisses.

١

Der Arankenwärter. Das fie von folden beiligen Borbebeutungen fpricht, Das hat fie alles von Thuenelba gelernt, und bie von ihrem Bater, bem Ungeheuer!

Bojokat. Wunderbar, daß du den Bater nanntest, und bag du ihn . . Es trifft immer mehr zusammen! Ja, ja! es ist entschieden, ich kann nicht umkehren! Ich muß fortsfahren, Jupiter . .

Bilda. Bas fagteft bu von Jupiter ?

Dojskal. Dag er in unsern Ariegen mit ben Romern seinen Germanicus geschütt, und hertha ihren hermank verlaffen hat!

Ailda. Du bentft wohl Wunber, was bu ba gefagt haft, und es ift boch weiter nichts, als was wir schon lang wiffen, nämlich, bag wir Menschen glüdlich seyn sollen und auch unglüdlich.

Dojokal. Aber ba liegt es ja eben verborgen. Barum foll benn Das also fepn ?

Silba. Berlangst bu vielleicht, ich foll hertha vor ben anbern Gottern anklagen ober vor unferm Bolte — vor wem benn? boch nicht etwa gar vor bir? — baß sie bes Casars Gotte bie Siege seines Lieblings nicht gewehret hat? Dente nur nicht, baß bu allein bas Richteramt führst. Wie du von Dem, was die Götter thun, so urtheilt die Spinne vom Bau der halle ober bie Eule vom hain' und schreit barüber, baß ber Donner selbst Eichen gesplittert hat!

Bojokal. Rlage bn benn meinethalben nicht an. Ich für meinen Theil habe ber Ursachen immer mehr, zu glauben, baß euch die Götter auch dieses Mal verlaffen. Die Eiche von bem Donner gesplittert! fagtest bu. Sagtest bu Das nicht?

Bilda. Ja, Das fagte ich.

Dojokal. Du haft mahr gerebet! (Er gebt.) Der Krankenwärter. Müffen wir Das nicht hermann anzeigen ?

Silba. Bas benn?

Der Arankenwärter. Nun Das von ben beiben Blutfaugern und bann auch bie schleunige Witterung von biesen Blutsaugern, welche bas beilige Fullen überfiel und sein Wiehern stumm machte.

Bilba. Schweig bavon. Du weißt, er mochte folche Berachte und folche Borbebeutungen nie boren.

Der Arankenwärter. 3ch fage es gleichwohl.

Silva. Thu' es nicht. Er fieht heute Thusnelba wieber. Du bringft ihn nur gegen bich auf und verbitterft feine Freude.

Der Krankenwärter. Mag es boch fepn. Mir liegt es allein baran, bag ich ihn rette. Wenn ich's ihm fage, so ift er auf feiner hut.

Ailda. Aber wiber was benn? Wer halt bas Gerücht benn für wahr? Du und bein Bruber Tobtengraber! Und barum foll es hermann auch gleich bafür halten? (Der Kranzenwärter geht.) Wie ist benn Das? Ich glaube an biese Vorbebeutungen nicht, und boch schreckten sie mich zuleht. Ist ber Schrecken, ber keine Ursach' hatte, mich aber gleichwohl übersiel und noch fortwährt, vielleicht Vorbebeutung? Und Das konnte ich vermuthen! So wenig reicht und bas Leiben zu, welches da ist, und so tief liegt in und bie Begierbe, und mit bem Leiben zu qualen, bas nicht kommen wird!

## Behnte Scene.

### Bermann, Bilda.

Silba (für fich). Schon wieber mach?

Bermann. Du forgft boch fur bie Bermunbeten, befoners fur bie, bei benen es tief eingebrungen ift?

Silda. Wir thun's.

Bermann. Du wirft betrübt.

Silba. Ich habe bie Bermundeten versaumt. 3ch bente mmer an Thusnelba!

Sermann. Erft, mas ich ftets fage, aus bem fubliten Quell', und bann oft frifche, weiche Blatter auf bas Lager! Benn es au beiß in ihnen flammt, und fie traurig merben, s gebeft bu (Dies foll von nun an allgeit fo fepn) und nimmft neine beften Sorner und Schalen und glatteft fie, bag fie langen. hierauf rufeft bu bie jungften und iconften Dadjen, lodeft ihnen bas Saar, gibft ihnen Gurtel und Rrang, iffeft fie horn ober Schale nehmen und führeft fie binauf. ben muß es nicht beller, als bie erfte Morgenbammerung wu. Die Dabden muffen ladeln und nicht weinen, und, fire es auch eine Braut, bie bem blutigen Geliebten bas wen brachte, fie muß lacheln. Ihr tanget bie Reiben, bie ibudnelba am Liebsten tangt, und finget bas Lieb, welches nir nach ber Beferichlacht endlich Genefung gab. Die Tanerinnen fingen auch Balballagefange, Berdomare geliebtefte. nd fo tommen fie bergu und reichen die tuble Labung.

Silva. Ach, balb finget und heilt Thuenelba mit. In hrer Heinen halle mit ben Babern auf beiben Seiten burfte h ohne beinen Befehl nichts aurühren. Sermann. Thu' es auch jeto nicht. Thuenelba foll barin Alles wiederfinden, wie fie es verlaffen hat.

Silda. Und das heilige Lager, auf bem Theube geboren warb?

Bermann. Das fcmude, als ob bu eine Elfin erwarteteft. Geb nun.

Silba. Und bie Schale, woraus Thuenelba nach Theubene Geburt am Liebsten trant?

hermann. Sie foll an den Abendtischen herumgehn. Daß ihr mir ja teine Balbfanger auf die Effe bringt. Thusnelda haffet Das, wie ich! Getrauest bu dich wohl, die Blumen im Wäldchen zu finden, die auf meinem Schilde sind? Wir wollen die Schale damit umtranzen. Doch geh nicht hin. Sorge für die Verwundeten und sage noch zu dem Wärter.

## Gilfte Scene.

## Dermann. Borft.

sorft. Du hattest den Entschluß auch gefaßt. Ich babe sie auf bem Sügel gelassen. Höre. Sie hatten an beibe Seiten des hügels gloße gelegt, Baum, Baumchen, Strauch, wie es am Nächsten gewesen war. Genug, sie konnten darauf stehn. Sie nahmen ben Schwimmern die Lust zum Baden. Desto mehr kuhlten sie ihnen durch Pfeile das Blut. Oben stand's, als ware es Burg. Die Burg war guter Bauart.

Sermann. Und Ratwalb?

Sora. Sielt und ichien mehr gu bewundern, was er vor fich fab, ale Entwarfe gu machen.

Sermann. Gesteh nur, alter Arieger: daß fie nach ihrer entschloffnen, schnellen Rudfehr da so eisern standen und seine Stirn selbst Ratwalden runzelten, darüber hast du ein Benig bei dir gelächelt, so ernstvoll dir auch die Entsscheidung und ihre Folge blieb.

Sorft. Bas wollte ich nicht? Warbrecht war mit nicht wenigen Reitern schon ba. Er tummelte sich hinter ben Marsen so lebhaft, daß sie sich oft umsehn mußten. Die Unsern hatten mich auf den Hugel getragen und auf einen Schild geseht. Kaum wurde mich Barbrecht gewahr, so rief er mir schon mit seiner Schlachtstimme zu: Aus drei andern Thalern noch mehr Roß und Mann!

Bermann. Bift bu nun rubiger? Liegt bir Bojotal noch im Sinn'?

Sorft. 3ch glaube jest beinah felbft, daß er nur fowermuthig mar.

Bermann. Und ber hinterhalt?

Aorft. Einige Weidner find wieder da. Sie haben nichts gesehn. Unfre Vermuthung tann ja auch falfch fepn. Du weißt, Gambriv tommt lieber im Offenen ber, als daß er überfallt.

Bermann. Außerbem fonnte es auch fenn, baß er irgendwo bei einem Erintgelage zauberte. Diefe Bahrichein- lichteit gehört mir noch mit bazu, wenn mir ber ungebedte Ruden bes hugels gefallen foll. Und Segeft ?

sorft. Ja, Gegeft . . .

Bermann. Ift mein Feind, wie jemale; aber find Ansichläge Ausführung? Barbrecht, sagtest bu, versprach noch mehr aus den Thalern. Das foll und eben nicht nachtheilig senn. Die tapfern Marsen, weißt du, waren wohl eh' etwas reiterscheu. Wie alt ist Barbrecht?

Sorft. Reunzehn Jahre.

Bermann. Ich habe noch Reinen fo tun abfpringen ober einhauen gefehn. Deinen Böglingen, horft, folagt es rafc und beiß bei ber liufen Schulter.

# 3wölfte Scene.

### Die Vorigen. Cheude.

Cheude. Meine Mutter tommt! Die Alte hat fie nme schlungen und läßt fie nicht los, sonst wäre fie schon ba! Ich hielt es nicht länger aus, ich mußte berauf und bir es sagen!

Sermann (umarmt ibn). Mein Sohn! Gie tommt ?

# Dreizehnte Scene.

## Chusnelda. Die Vorigen.

Chusuelda (indem fie wantend bereintommt und fich an eine Saule balt, nicht nieber ju finten. Der Bogen fallt ihr aus ber Sanb). 2Bo ift er ?

germann. Thuenelba!

Chusnelda (nachdem er fie weggeführt hatte, und fie in feine Urme gefunten war). 3ch bin wieber gefommen.

Bermann. Run, fo habe ich es benn noch erlebt, ihr guten Gotter!

Chusnelda (fturst fich nieder und breitet die Arme aus). Dank dir, o Hertha, Dank, daß ich wieder bei Hermann bin! Darum flehte ich dich an in Tellus Tempel mit der heißen, bitteren Thrane, die keine Hoffnung hat, und doch bin ich da, ich bin da! (Sie springt aus.) Theude, umarme deinen Bater mit mir. (Sie umarmen ibn Beide.) Ach, eine Wunde! Goll ich sie saugen?

hermann. Sie heilt schon. Thumelito haft bu nicht mitgebracht? Er ift also nicht frei?

Chusnelda (fur fich). Schlaf fanft! (Laut.) Er ift frei; allein Rudlehr in fein Baterland ift ibm unterfagt.

- hermann. Diefe Thrane ift für heute zu voll von Gram.

Chushelda. Mußte ich ihn benn nicht in ber Ginfamteit gurudlaffen? Er ift febr einfam.

Bermann. Siehft bu unfern Sorft nicht?

Chusnelda. Guter horft! Bie oft haben fie mir ergablt, bu fevft tobt. Ach, fo lebft bu ja noch!

sorft. Siegmar will mich noch nicht haben. Du weißt, er liebte die Krieger mit vielen Narben. Allzuwenige habe ich denn doch gleichwohl nicht.

Chusnelda (war von ihm zurückgetreten und batte ihn lang angesehn). Hermann, mein Hermann! (Sie fast mit Lebbaftigteit seine Sand.). Du weißt nicht, was für einen großen Namen du in Rom hast. Das ist ein ebler Mann, der Marcus Valerius!

Bermann. Ber ift biefer Balerius?

Chusnelda. Der mich frei gemacht hat, ber mich bir jugefandt hat! Bo find die Eribune, die mich auf feinen Befehl begleiteten?

Sermann. Kennest du Marcus Balerius, Szorft? Kloppod, bram. Werte. L. 20 Sorft. Es ift ber, welcher feine beiden einzigen Bruder in ber Lagerschlacht verlor.

Sermann. Der? Führe die Tribune herein, Theude. (Theude geht.) Diefer alte Romer (es ist teiner aus Tiberius Beit!) hat mir mein göttliches Weib frei gemacht? hat sie mir zugesandt? Wo bleiben die Tribune? Meine, meine Thusnelba! Ich Glüdlicher, daß ich einen solchen Freund in Rom batte.

# Bierzehnte Scene.

## Die Vorigen. Cepio. Cotta.

Cepis. Marcus Balerius hat uns geboten, bir beine Rurftin . .

Bermann. Schweigt! hier hangt Eggius helm. Es war reiche Beute! Bringt ihn Valerius! Das Schwert bort, ich mag nichts weiter bavon sagen, bringt es Valerius! Der Abler gehört Deutschland zu und nicht mir: benn sonst gabe ich ihn für dies Weib und ich gabe ihn bem alten Romer, Warcus Valerius!

Cepio. Hermann, wir fühlen unfer Glud gant, bag wir es find, bie unfer Freund gemahlt hat, bir Thueneiba . .

Bermaun. Guer Freund? Ihr fept mir ehrmurbig, Rrieger!

Cepis. Balerins hat uns gewählt, beine eble Fürstin zu bir zu führen. Sie ist vor bem Triumphwagen gewesen und in . . ich mag es nicht aussprechen; aber teine Römerin liebte in dem Augenblick Germanicus, wenn sie auf Thusnelda sab.

Bermann. Mein Beib!

Cepis. Hermann, ich habe biefen Blid gefehn und biefen Con beiner Stimme gehort! Ich erzähle es meinem Freunde. Du willft es, Hermann, ich nehme alfo bas Schwert bort. Aber fage mir, wodurch es merkwurdig ist.

Aermann. Lag mich nicht bavon reben: ich mochte gu febr von Gram und von Born entglubn.

Cotta (leife ju Cepio). Saft du Theude bemerkt? Sut, daß der Andre todt ift und und nicht auch, wie diefer . . Du fahft des Anderen Miene doch, da fie ihn im Schauspiele . .

(Thuenelba wendet fich meg.)

Bermann. Bas fagtet ihr von Thumelifo?

Cotta. Bir verglichen ihn mit Theube. hermann, schweig von dem Schwerte wenigstens nicht gang. Bir muffen wiffen, was wir Balerius mitbringen.

Hermann. So wisset es denn! Dieses Schwert gehörte dem ältesten Balerius, den ich von Teutoburg nach Rom sandte, und der vor der Schlacht mit Edcina siel. Wir fragten damals die Götter durch einen Zweisamps. Er wollte der Streiter seyn. Der deutsche Sieger sandte mir das Schwert, welches Sepio in der Hand hat, und wodurch und die Götter vor dem Angrisse des Lagers warnten. Bei dem Angrisse im Balde würde es Edcina's Wegweiser zu Barus gewesen seyn und meiner zu Germanicus. Doch wer mag von Dem reden, was nicht geschehen ist. Aber ench, ihr Kürsten meines Baterlands, die ihr damals weiser als die Götter wart, euch verwünsche ich noch einmal, daß ihr mich von dem Siege zurückgestoßen und Thusbnelda vor den Triumphwagen gebracht habt!

Chusnelda. Der Eriumphwagen lag ftete ale eine Felfenlaft auf mir; boch nun ift er mir Staub, ber aus ber Blume webt. Cepis. Walerius ftarb für bas Naterland, und bennoch war es fo nah babei, baß biefer fein ebler Tob fehr viel Schickfal über und brachte. Hermann, bu fiehst, ich kenne bich! Ich habe also Marcus etwas fehr Ernstes zu erzählen, wenn ich ihm bas Schwert seines Bruders bringe.

Cotta. Bu erzählen? Du haft es alfo nicht von ihm gebort. Ich zweifle noch, ob wir ihm bas Schwert geben. Warum wollen wir ihn an ben Tob eines fo fehr geliebten Brubers erinnern?

Cepio. Wir nehmen ben helm nicht mit. Er ift bier unbedeutenb; er wiegt leicht, wie fein haar, gegen bas Schwert.

Cotta. Bas find Das für Baffen bort oben über bem Abler? Auch bas Alter macht fie ehrwarbig.

Bermann. Es find bie Baffen meines Baters.

Cotta. Bas bebeuten diefe weißen Blumchen auf ben anbern Blumen bes Schilbes?

Sermann. Es gibt einen Muth, ben Furcht nie überwältigte, und ber nicht nur fest ist, sondern sogar fröhlich. Diesen pflegte mein Vater den unschuldigen zu nennen. Er liebte die Maiblume, wie sonst teine Blume. An einem gludlichen Abend verglich er den unschuldigen Muth mit ihr. Thudnelda schlief diese Nacht nicht. Den Morgen fand mein Vater Maiblumen auf seinem Schilde. Jur Belohnung warf er ihr Theuden von einem hohen User weit hinüber in den Strom.

Cheude. Ach, daß ich mich feiner nur wie eines Traums erinnere. Ich lächelte ihn doch an?

Chusnelda. Du fcrieft. Gleichwohl mahrte es lang, bag du bich im Strome tummelteft, und du famft febr froh an bas Ufer.

Cheube. Strafte er mich nicht?

Chusnelda. Du wollteft gestraft und ein Gefangener im Rehgehege fepn; aber er tupte bich.

Cotta. Lag die Waffen herunter nehmen. 3ch mochte fie gern gang nab febn.

Hermann. Diese Waffen sind beilig. Es barf fie Reiner anrühren, sogar fein Druibe. Ich selbst gestatte mir jahrlich nur einmal die Berührung und den Ruß des Sohns.

Cotta. Bielleicht an dem Tage, da ihr im Frühlinge Thuiston das erfte Mal Kriegstanz haltet?

Bermann. Nein, sondern an einem Tage, ber mir noch viel feierlicher ift. Wir Deutsche weinen furze Beit; aber wir erinnern uns lang.

Chusnelda. Berzeih, Cotta. Ich fann hier nicht Maß halten, wie Hermann. Es ist der Lag, an dem Quintilius Barus ju leben aufhörte, und Siegmar, Lothers Sohn, des Eisernen, fur das Baterland starb.

Bermann. Ihr fept ermutet. In meiner Grotte ift ein Bad. Fuhre fie hinab, Theude, und befiehl, daß ihnen nach bem Babe Erfrischung gebracht werbe.

Chusnelda. Daß meine liebe Alte biefmal babei nichts beforge. Sie ift fo außer fich, daß fie nicht weiß, ob fie bei und ober im Balhalla ift. Unfere Reisenden, Theube, werden fich erinnern, daß fie nicht in einem Sommerhause Italiens ober gar in einem romischen Palaste, sondern in einer deutschen Burg find.

Cepis. Fürstin, bieß Bort war überfiuffig. Bir finb Rrieger.

Chusnelda. Ich fagte es nur, um euch bie Burg ju nennen, auf der ich, von euch begleitet und beschützet, nun wieder bin. Cepio. Und die bu, bei Hercules, weber mit Tiburs Saufern, noch mit Rome, auch frei bort, vertauscheft.
(Sie geon.)

Armann. Horft, find wir auf unferm Buge fo weit getommen, daß man unfre Absicht wittert, dann muß ich erft wiffen, daß Marcus Valerius nicht bei ihnen ist: fonst tann ich nicht weiter giebn.

Chusnelda. Auf welchem Buge?

Sermann. Ich bin so froh. Ich scherze nur mit Horst. Es wäre jest zu weitläusig, dir davon zu erzählen. Auf Kleinigkeiten dieser Art kommen wir zulest. Was haben wir und nicht Alles zu sagen, was ich dir, und du mir! Der ist ein Zauberer, der für mich wählen kann, womit ich anfangen soll. Ach, Thusnelba, wir sind lang getrennt gewesen, sehr lang!

Chusnelda. Gewesen! Hermann. Der ist fein Zauberer, der einsieht, daß ich unaussprechlich gludlich bin! (Theube tommt wieder.)

Sermann. Bir! und sind! wolltest du fagen. (Er fast fie bei beiben Sanben, blegt sich etwas jurud und siebt fie an.) Aber ich sehe ja da an deiner Hand noch etwas von der Fessel — ihren Gang — die Windung! Ich bin unschuldig, Thusnelda, ich bin unschuldig!

Chusnelda. Es ist ja nichts mehr da, Liebenswürdiger.

Bermann. Sieh nur recht hin. Es ift wohl was da! Allein ich bin unschuldig, unschuldig bin ich! Sie, sie, sie haben mirs gewehrt! Richt gehemmt, nicht zurückgerissen burch diese haffenden Männer, genoß ich des Sieges vollauf, und die Götter ließen mich den dritten Tag, wie jenen letten der Legionen bei Teutodurg, endigen. Wir hatten dann (du zurückgesandt gegen einen Feldherrn), hatten, ich mit

bir auf beinem Rriegewagen, beine Triumphatoren in unfern Sainen bahergeführt. —

Chusnelba. Ohne Feffel!

Sermann. hinter allen ihren glanzenden Waffen, hinter Adlern, Thuistons Eiche vorbei, Thorr's Eiche vorbei, hinauf zu Bodans Altar! Ja, Das hätten wir gethan, waren biefe Aufzüge, all dieß Geprang bes Stolzes uns Deutschen nicht so weit unter der Ehre! Sie ist eine blübende, suße Jungfran, sie ist ein Balhallamadchen, die Ehre, und, wem sie Putes bedarf, Der ist ihrer nicht werth!

Chusnelda. Wie (fie fiebt nach Theube) ihn nach ihr luftet! wie er sich freut! Aber bu fiehst ja fo bleich aus, Theube.

Chende. Du weißt nicht, wie viel Pferbe ich mube sprengte, eh' ich dich fand. Eins fturzte hin und lag todt ba; allein bas warb bafur auch ein heiliges Balbroß. Die Druiben wollen es, weil es Thusnelba aufsuchte, mit Zweigen bestreun.

Bermann. Ach, Thuenelba, die Pferbe haben es ihm nicht gethan, aber die Bunde. Er empfing fie, ba ich wegen meiner nicht in ber Schlacht fepn konnte, ber schredlichsten aller unserer Schlachten, in jener, ba Germanicus rief: er brauche ber Stlaven nicht!

Cheude. Bon ber fleinen Streifmunde fprichft du noch? Bermann. Thuenelda, er hat die Farbe ber Lilie, ber junge Jüngling, und nicht ber Rose. Thuenelda! und die Lilie machet gern am Grabhugel.

Chusnelda. Jeho fage ich es, ich fag's! Thumelito ift tobt! Sermann. Schweig', er ift nicht tobt! fcweig'! 3ch will mich freun. Er ift nicht tobt! fage ich, und Theube blubt wie die Rosel

Cheude. Thumelifo blubte wohl auch fo? Richt fo, meine Mutter?

Bermann. Sa, Schmerz, muthe nicht fol 3ch habe Thus-nelba wieber!

Chusnelda. Und wir haben unfern Sohn noch! und er wird genefen! Ich horte es vor Rom, wie er in der fcred-lichen Schlacht gefochten hatte; aber ich konnte mich damale nicht barüber freun.

Cheude. Ber fagte es bir ?

Chusnelda. Herminone. Wir gingen mit einander bicht vor dem Triumphwagen. Wir fahn und oft flehend nach bem Cafar um, daß er und tobten mochte, wenn er auf das Capitol fame, auch nach feinen Kindern, daß sie fur une bitten mochten!

Bermann. Mein Weib! Und ich tonnte mich freun? Ehusnelba. Aber fie baten nicht; und Germanicus Lächeln fprach und immer bas Lebenburtheil.

Sermann. Schweig von seinem Lächeln. Er nahm dich beinem Bater, ber sein Bundsgenoß war, ober er nahm dich gar von ihm an, der dich zu sich gelockt, und dem du, gute Tochter, dich anvertraut hattest! Bet allen Göttern unstrer Bater, sprich mir nicht mehr von dem Lächeln dieses Römers, der auch mir wohl eh so gut vorkam. Was für Freude konnte es ihm sevn, wenn er dich tödtete? Aber Wollust des Stolzes war es ihm, wenn nach verschwundenem Triumphe Hermanns Weib als ein bleibendes Denkmal seiner Siege in Rom umberwandelte!

Cheube. herminone fiehte mit? Bie ift es mit herminone?

Bermann. Thumelito ift tobt? 3ch fah ihn nie! Er lebte mir nie! Defto bitterer ift mir fein Tob! Bas hat ihn getobtet?

Chusnelda. Sie verspotteten ihn vor ben Laufenden eines Schauspiels. Seitdem war er bleich. Er starb vor Gram.

Bermann Gin Rind verspottet? Die Elenden! Sie nennen und Barbaren; aber fie find'd! ha! wenn du lebtest, Rind, so zögest du mit mir, und du und beine Laufende rachten es burch mehr Lodte, ale ber Spotter waren.

Cheube. Ich führe seine Taufende! Du haft mich zu biesem fühnen Borte berechtigt. Denn bu fandtest mich in die Schlacht, welche bu ale unsere blutigste vorans fahst.

Bermann. Schweig, Junge! Ich bebe vor Freude, wenn ich bich ansebe.

Ehusnelda. 3ch habe einen guten Gohn, Sorft.

Sorft. Den haft bu! Beift bu auch, wohin er jest am Deftesten fieht? Rach beiner Sand!

Cheube. Und herminone, meine Mutter ?

Chuenelba. Lag mich nicht von ihr reben.

Chende. 3ft fie auch tobt?

Ehnsnelda. Ich bin oft bei ihrem Grabe gewefen.

Bermann. Nichts Trauriges mehr, Thusnelda! Sie war ebel, biefe Rattin.

Cheude. Sehr ebel war bie fcone herminone. 3ch wollte bich und Arpe um fie bitten; aber nach ber Lagerfchlacht wurde mir Alles zu Gram, und fo fcwieg ich.

Sermann (zu Tbusneba). Es ruht in Wobans Schilde, das erhabne Los, und vielleicht find die Tage nah, da es herunter rollt, jenes Los: ob eine leste Schlacht. ob du Herminonens und Thumelito's Afche wieder besucht? (Er subrt fie schnell auf die Seite.) Alles, was ich von Teutoburg an unternahm, jeder Tropfen Bluts, der mir floß, jede Todesgefahr, bei der ich, nach Entscheidung durstend, mich ben Göttern überließ, jede That meiner Freunde, zu der ich

fie aufforberte, ober durch die sie von selbst unwissende Mitzgenoffen wurden, Alles, was tubn und groß, was deutsch war, Alles, Alles, Thusnelba, blidte und zielte und strebte nach Rom bin! Dort sollst du, als Siegerin, die Gräber unstrer Geliebten wiedersehn — oder dort schütten sie ein wenig Staub des Schlachtfelbes auf dich und mich.

Chusnelda (ruft es und umarmt ibn). Hermann! (Mach der Umarmung.) Sein Schwert! fein Schwert! (Theude bringt es; sie tüßt es mit heftigfeit, sinkt auf die Anie, und balt das Schwert in die Pob.) Wodan, drang jemals die Stimme eines Weibes bis zu deinem Ohre, so weihst du dieß Schwert mit mir! (Sie sieht auf und gibt Theuden das Schwert wieder.) Das war die Aleinigkeit, worüber du mit Horst scherztest?

Hermann. (Thubnelda lehnt fich an ihn und balt feine Sand.) Liebes Madchen, dieß Schwert hat freilich etwas, woraber man in Rom eben nicht schert. Besonders tam es dem alten, klugen Augustus sehr ernsthaft vor. Indeß halt es jeho Sejan, oder wen sonst der tiefsumpfige Tyrann zur Zeit seiner ledersten Bolluste herrschen läßt, sie halten es jeho vielleicht für Rost! Desto besser, Mädchen, süges Mädchen, Siegmars und Bercennis Tochter! denn dein Bater ist kein Bater, und beine frühtodte Mutter hat dich nicht gefäugt!

Chusnelda. hermann, mein Geliebter, mein Freund, mein Mann! Mein Theube (verzeih', ich rebe thöricht; ich weiß aber auch oft vor Freude nicht, wo ich bin), mein Theube, mein verzogenes Schoffind! Mein, mein hermann, ich bin wieber ba!

Cheube. Gottliche Mutter! ja, ich febe bich!

hermann. Thudnelba, mein Beib! Geliebtefte und Liebendwurdigste! Bie bu, wird feine geliebt! und, wie bu, ift feine! Du haft beine Theuben gut genug verzogen!

Chende. Ihre Thenben? Die göttliche, blinde Mutter! Aorft. (Afeude hatte ihn gebalten.) Nein, so ist mir noch nie in der Freude gewesen, und so etwas habe ich noch nie gefühlt! Wie war's benn mit mir? Ich glaube, daß ich gar hingesunken war!

Chusnelba. Führe bie Barben herauf, Theude, und fage ihnen, baf ich ben Barbiet: Der Schlachtruf, von ihnen boren will. (Er gebt.)

Bermann. Warum nicht bein Brautlied?

Chusnelba. Ale ich bein Schwert zu Bodan emporhielt, ba bachte ich — was bachte ich nicht alles! — vor Andern Dieß: ich wollte, wenn du über die Gebirge gingst, mit in den Schlachten senn. Die kunftige Kriegerin wählte ben Schlachtruf, um zu lernen.

Bermann. Doch mohl auch, um mir Freude burch bie Erinnerung gu machen ?

Chusnelda. So genau weißt du ed? Wenn es nun gleichwohl anders ware? Der Bardiet foll den Heerführer ber Deutschen, der nicht Boler ift und nicht Bojorich, an seinem Juge weihn! Horst, wahrt der Burgerkrieg noch, von dem sie mir schon in Rom und hernach auch auf meiner Reise erzählten?

sorft. Er währt noch.

Chusnelba. Bie geht es barin?

Bermann. hiervon reden wir heute nicht.

Chusnelda. Woher haft du benn die Bunde?

Bermann. 3ch ftreifte mich auf ber Jagb.

Arft. Es ift boch fonberbar, bag und feiner unferer Jager Rachricht von bem Ure bringt.

Bermann. Was brauchen wir Nachrichten? Die Tannensafte find ja auf beiben Seiten bes hugels über bie Tiefen gelegt.

Sorft. Aber, wenn er nun ben hügel hinauf tommt und feinen Lauf mitten durch die Beidner nimmt? Du weißt, wie rasend die Ure jest sind. Erinnerst du dich nicht, daß der leste, welcher und ansiel, mich niederwarf, und der Sturz mich so erschütterte, daß ich mich für sterbend hielt und nun glaubte, ich sähe eine Todtenerscheinung?

Bermann. Ja, vermundere bich nur, Thuenelba, bal horft jest Erscheinungen fieht, wenn er auf der Jagb ift.

Horft. Es tam mir vor, Thudnelda, als fahe ich beinen Bater.

Chusnelba. 3ft mein Bater tobt?

sorft. Was wollte er.

Bermann. Du fiehft ja wohl, bag ihn die Erfchutterung traumen machte.

Sorft (leife ju Bermann). Bare er nur tobt!

Chusneiba. Bas haft bu , horft? Bas fageft bu gu bermann vom Cobe?

Aorft. Der Ur vermundete mich. Man wird nicht weniger fterblich badurch, wenn man der Bunden eine mehr hat. Davon fprach ich.

Chusnelba Du lebest noch lang, ja, noch febr lang, bu ebler Rreund meines Bermanne!

# Fünfzehnte Scene.

Die Vorigen. Cheude. Die Barden.

Chusnelda. Auch in ber Salle febe ich euch wieber, geliebte Barben! Aber ibr fepb es nicht Alle, bie ich verließ.

Ein Barbe. Die Fehlenden tamen in ber Lagerichlacht um. Du haft fur heute ein fehr ernfthaftes Lieb gemablt.

Chusnelda. Ich liebe es, und ich habe es fo lang nicht gebort.

#### Der Soladtruf.

(Der Bardiet wird gesprochen. Die Mufit der Infirumente unterbricht eber begleitet ihn juweilen. Auch sprechen die Barden nicht mit Action, weil fie kein Schauspiel geben wollen.)

#### Erftes Lieb.

(Das Unbezeichnete fagt ber Barbe, welcher hermann vorfiellt. `Das fo "Bezeichnete fagen andre.)

Bohin, Sieger, wohin? fehrt um! "Dic Bunben! bie Bunben! Bu ben Branten! ju ber Bagenburg! Die Bunben find tief!"

Du nur, und bu noch, und bu, Denn ihr feyd fterbebleich! Ihr Auberen alle jurud! Wunden, wie eure, fühlen nur ab.

Cie fecten noch, benfen noch an Rom; balb werfen fie Den Schild weg! Dann benfen fie nur An ben Acheron und Rhabamant! Dann fang' ench bie Bunben bie Brant!

#### 3meites Lieb.

Dort gerabe ben Walb burch! Co nur fommt ihr Der Cohorte guvor, bie im Thule fliebt.

Bas fargt ihr jurud? Sie war mir icon vertilgt! Beb' ench, wenn fie entriunt!

"Boreft bu nicht, daß ber Sturm ftets lauter heult? Aefte, wie Baume fcmer, weht er herab! Uns fchutt ber haarbufch nicht, wie bie Romer ihr helm! hor, wie ber Donner rollt! Noch wuthenber wird ber Sturm!"

Rolle ber Donner, und heule ber Sturm! Treibt die Cohorte herum; Ober erzählt wird's bei bem Siegesmahl', Erzählt ben Müttern, Siegmar erzählt!

"Dank bir, hermann, Dank! Der Donner schmettre, wir eilen in ben Balb! Der Sturm brause, eilen in ben Balb! Aber, bei beinem gezukten Schwert, Rein Laut bavon, baß wir zweifelten, Rein Laut, kein Laut an Siegmar!"

#### Drittes Lieb.

Salt'! halt! bie ganze Legion wendet, halt'! Arpe, in ben Ulmeubufch! Wieber herans aus bem Buchenbufch! Dort firedi Die gewandte Legion ben linken Arm aus! Berichmettr' ibn von bort!

Den rechten Arm ftredt fle nach mir aus. Ich zerschmettr' ihn von ber Kluft her! Wie bir, Katte, bas Auge flammt! Wie bu aufbrichft, zu zerschmetternt Momer, ich feb's, ihr habt es gebort! Das folltet ihr! Arpe, fehr' um, Sie wimmeln burch einander, Die Legion wendet nicht, Stellt fich nicht, wie fie ftand. Arpe, greif' an! Die Cheruster fturgen schon vor, Ich greife schon an!

#### Biertes Lieb.

Sauptmann, wo ift Barus? "Er halt hinter jener Cobort' am Bach." Felbherr, flebst bu mich nicht? Serzu mit ber Beteranschaar! Auch hier ift ein Bach, Und fühler schöpft fich's baraus!

Eggins fenbest bu ber? Bas willft bu mir, Eggins? Bu Siegmar mit bem helm! Die Leich' in ben Bufch. Ich begrabe ben tapfern Maun!

### günftes Lieb.

Barum ftreitest du nicht und horchst in die Sob'?
"In der bunkelsten Donnerwolke Tout Bodaus Schild, und kliert und raffelt Der eiferne Kriegeswagen bes Gottes!"

#### Sedetes Lieb.

Moban, und alle Gotter! der Abler! Erbarmung! fie werfen die Waffen weg, Sie inien und fiehn um bas Leben, Erbarmung, Cherneter, Erbarmung! "Saben fie fich erbarmt? ber Cangling' erbarmt?" Gefangen pflegen fie in enrer Butte Eures Cauglings. Erbarmung, Sieger, Erbarmung!

Chusnelda. Ich freue mich, geliebte Barden, bag ich euch wieder danken kann. Das waren schone Zeiten! Wist ihr auch noch, wie klein euer Theude damals war? Ach, er konnte nicht mit babei seyn!

(Theube fturst fich in ihre Urme. Die Barben gebn.)

# Sechzehnte Scene.

## Die Vorigen. Bilda.

Bilda. Sie lagen vor mir auf ben Anien, fie brangten mich herein, fie verwundeten mich beinah', ich habe wohl gemußt! Sie konnen, fie wollen's nicht mehr aushalten, daß fie Thusnelba nicht bei hermann fehn!

Bermann. Ber?

Bilda. Die meine Fürstin über die Weser gebracht haben. Chusnelda (au hermann). Sie hatten auf allen hügeln, an allen großen und kleinen Wegen auf mich gewartet. Du hast kaum eine Vorstellung davon, wie sie überall herzusturzten, als ich nun kam. Sie wollten mich Alle hinüberbringen! Da war Keiner, der den Andern nicht wegstieß. Die Mädchen sogar stießen weg! Die Tribune stuften. Sie hatten so etwas noch nie gesehn, selbst bei keinem Triumph! Dermann. Geh, Theube, und führe nie berauf.

Chusnelda. Es waren nur fleine Nachen ba. Es wurde Sturm. Run schwammen ihrer so Riele mit, bie mich retten wollten, daß wir und mit Muh durchruderten. Bei einem Anblick tamen mir die Thränen des Lachens und der innigsten Freude ins Auge. Einige schwammen mit Faceln. Denn sie wollten leuchten, wenn das Gewitter vielleicht zu sehr verzdunkelte. Die Startsten schwammen mit einem Arm; wer Das nicht kounte, hielt sich an Kähne. Sie erhuben selbst ein lautes Gelächter, daß sie dem Blige leuchteten. Der Donner rollte so schon, so voll! Warest du doch dabei gewesen!

Bilda. Ich habe bie Meisten ins Waldchen geführt. Denn wie hatten sie hier Alle Raum. Sie sagen, sie werben vor Freude nicht reden tonnen, wenn sie euch nun wieder bei einander sehn. Und so mußten sie, wenn sie turze Zeit verstummt da gestanden hatten, gleich wieder weggehn. Und Das wollen sie ungern! Daher bitten sie, ach, sie bitten so sehr, daß sie singen durfen und zum Liede tangen.

Hermann. Geh' ihnen gleich entgegen und fage ihnen, baß sie und herzlich willsommen sind, und daß morgen auf dem Anger noch mehr Tanz senn soll. Die im Wäldchen tanzen dann mit, und ich und Thudnelda wollen auch nicht fehlen. (Sida gebi.)

Chusnelba. Meine lieben Begleiter freun fich gewiß febr; aber ich bin boch noch frober.

Bermann. Es ift mir, Thuenelba, als warest du wieber meine Braut. Beißt du noch wohl, wie wir, da wir
kaum durch die lette Furth geritten waren, und beines
Batere Jäger uns vom Ufer brüben voll Bunderne in Sicherheit sahn, wie wir da von meinen Landeleuten auch mit
Liebe und Tanz empfangen wurden?

# Ciebenzehnte Scene.

Die Vorigen. Jager. Sifcher. Sirten. Schiffer. Acherleute. Silda. Chende.

Chende. Da bringe ich bir beine Begleiter. Gie find gu Befang und Tang bereit.

Ein Schiffer. Du fagft es nicht recht, Theube. Bir wollen burch Cang und Lied ein Kornchen, ein Eropfchen unfrer Freude zu erkennen geben.

Bermann. Ich glaube, bag ich euch Alle tenne. 3hr babt Recht, und mein Gohn bat Unrecht.

#### Das Jägerlieb.

(Ein Jager blatt, einer fingt. Ein Jager und eine Jagerin tangen.)
3ch habe ben Rehbod Runfte gelehrt.
Beit über ben Bach, hoch über ben Bufch Springet er hin, und fpringet er her, Bie es ihm ber Biberhall fingt.

Ich vernahm, mein Reh vernahm, Thusnelba fame gurud Bon Rom in bas Baterland, Bu hermann gurud von Rom!

Da fcoll mir froher bas Lieb, Da fprang mein Reh Ueber ben breiteren Bach, Den hoheren Bufch!

Bergount es hermanns Sarftin, Co tommt mein Reb, Ich fomme mit In bas Balbchen an ber Burg. Dann ballt noch frober, frober mein Lieb. Dann fpringt bas Reb Ueber ben Baum Und über ben Strom!

Das Sirtenlieb.

(Ein birt blast. 3mel birten fingen. Ein birt tangt.)

Ich fam ju ber Grotte, ba fant ich Mein schönes gesprenkeltes frielendes Lamm. Es lag in meiner Iba Schoß Und af ans ihrer Hand.

Mein Mabchen vergieht mir bie Lammer! Es tragt fich bamit und füttert fie Mit ber Frucht bes halms, bes hohen halms, Der, erntenah, jo fauft von ben Luften raufcht.

Ich ftrafe mein Mabchen bafür Mit bem Rofenbufch. Drohend reiß' ich ihn ans, mache ftumpf ihm ben Dorn Und ftrafe, ftrafe! Gleichwohl that fie es wieber.

(Gin Sirt und eine Sirtin tangen.)

Romm, buntes Rammden, und weibe, wie fonft, Im fühlen Thal. Briffcher machst bort und weicher jeho ber Rlee: Denn Eine

Ram wieber! Da bie Eine wiebertam, Barb beinem hirten gruner ber Balb, Rlang lieblicher ihm bes Bachs Gemurmel. Romm, fcones Lammchen, und weibe, wie fonft An bes Sugele Sang. Dichter machet bort und fuger jego ber Rlee: Denn Gine

Ram wieber! Da bie Eine wieberfam, Barb beinem hirten weißer ber Bluthenbaum, Rlangen lieblicher ihm vom Neft' im Strauch Die Lieber.

Ich brachte bem Mabchen laufend bie Mahr: Thusnelba, Thusnelba ift wieber ba! (Eine Sirtin tanat.)

Da ftürzte fie wonnebetäubt Bon bem hoben Gestab' in ben Wirbelftrom!

Iba schwimmt wie die Schmerle: Sonft ware fie, bleich die Wange, Die Lippe blau, Ans Gestabe getrieben!

· (Ein Sirte tangt.)

Und ich ware ben Tag, Da die Eine wiederfam, Den fconen, hellen Freubentag, Bei Iba's Leiche gestorben!

#### Das Sifcherlied.

(Zwei Fischer fpielen. Giner fingt. Ein Fischer und eine Fischerin tangen, fie voraus und oft halb nach ihm gewendet.)

Ich fanb ben fcoonften ber Bache Im fernen einfamen Walbe. Ich ging ihm immer nach, Und immer war er fcon. Oft wurd' ihm, wo er wandte, Sein Wellchen oben weiß. Er hatte fleine Strubel, Wie Grübchen im Kinn.

Sein Raufchen war Gelifpel, Er murmelte; Es waren feine Borte, Und ich verftand ihn boch.

Die Bogel faben fich gern' In meinem Bache; Gie hingen am bunnften Gefproffe Und blidten binab.

Schon war er, und immer und immer Ging ich am grunen Ufer ihm nach.
(Der Fischer tonzt allein.)
Doch, ach, auf Einmal verschwand er In eine Felfenkinft!

Mnn legt' ich traurig die Renfen, Bog traurig bas Net! Berschwunden war mein schöner Bach, Frischte den Müben nicht mehr.

(Sie tangen Beibe.)

3ch fand ihn wieber, ich fand ihn! Er tam aus ber Rluft hervor! Dort hatt' er lang fich gefrümmt und gewunden, hatte Wehmuth gerauscht.

3ch fanb ihn wieber, ich fanb ihn! Mun geh' ich von Renem ihm nach, hore fein fuges Gelifvel und febe Die fleinen Strubel, bie Grubchen im Rinn. Borft (batte vorber oft febr tieffinnig ausgefebn). Ja, fie tangen ba mobl!

Chusnelda. Bas ift bir, horft? Freuen bich ihre Tange nicht?

Sorft. Ich bente wieder baran, wie es ift, wenn ber Ur niederwirft. Berwundet er, fo verwundet er tief. Es fcmerat, Thusnelba!

hermann. Aber baran benteft bu nicht, bag bie Freubenftorer auch verwunden.

Sorft (leife ju Germann). Wie nah ober wie fern bie rechten Freudenstörer jest wohl fevn mogen!

Chusuelda. Warum fprichft bu mit hermann ind Gebeim? Was fagteft bu ju ibm?

Sorft. Dag ich mittanzen mochte, wie labm ich auch bin. Guer Lieb, Landmanner!

#### Das Sieb ber Ackerleute.

(Einige fpielen. Drei fingen. Einige Jünglinge und Mabchen tangen.)
Geeilt hat ber Ernter, die Stirn'
Ihm von heißeren Tropfen geträufelt!
Schueller hat unter bem Wehftein
Die Sense geflungen!

Bon Mähern hat und von Schnittern Das Gefilde gewimmelt, Geschollen von dem ermunternden Anf Der Schnitter und der Mäher!

(Einer fingt und grei tangen.) Das Achrenmeer ruhte nun in feiner Stille, hatte fich gefeuft, Raufchte nicht mehr gegen bie hügelreihen hin Dit feinen Bogen. Bir ftanben, fahn's, ruhten auch. Erfrifcht belafteten wir die Wagen Schwer und hoch. Gie ftehen hinter einander ba, Wie eine lange Mauer.

(Drei fingen. Einige tangen.)
Morgen, fobaib wir erfpahn,
Chernsta's Fürstin fen wach,
Dann ift frohliche Einfahrt
Durch alle Thore ber Burg.

Die fconften ber Roffe fpringen und baumen nus wiehern Bei ben giehenben her, Die leichteften, Gullen und Caugerin, Die fconften, bie jungften, bie muthigften!

Die Jänglinge geben neben ber Deichfel, Tragen Garben; Auf ihrer Schulter liegt Gebnuben die Garbe mit Blumenfeilen.

(hilba tangt.)

Die Greife wanbern nach, Wanken am Stabe, Werben geführt, werben getragen, Die Scheitel mit Aehren bebeckt.

(Drei fingen. Ginige tangen.)

Die Rinber hapfen und rufen beiher, Fallen, ftehn auf und flatichen in die Sanbe, Sturgen fich rafch in den nahen Bach Und fommen triefend wieder gelaufen.

Bant in Sant gehn Beib und Mann, Gint überall, gebieten Orbnung; Doch ber fußen unschnlbigen Freube Gebieten fie nicht.

Die Mabden ruhn auf ben Wagen Mit bem blauen Krang, Singen, froh wie bie Lerche, bas Erntelieb, Sind alle Braute!

Morgen ift unheilig bas Mabden, Die nicht Braut ift, Darf bie Armen nicht pflegen, Den Göttern nicht opfern!

#### Das Schifferlied.

(Gin Schiffer blast. Zwei fingen. Gin Schiffer tangt.)

3ch fuhr wohl eh die Befer hinab Rach bes Meeres Goh, Bohl eh ben ftolgen Strom hinauf, Der bei ham voraberfließt.

Mein Rachen liegt und wankt und wankt, Bill fort! Das Segel flattert ihm hin und her; Er wartet noch kaum bes Steuernben. Der leichte Nachen will fort!

(Eine Schifferin tangt.)

Ans ihrem Flugchen hat ihn bie Braut Mir gebracht. Gie schwimmt um ihn herum, Taucht unter und fpielt mit bem Aufer, Bill lichten vor Ungebulb!

(Ein Schiffer tangt.)

Mun fahr' ich froher als je bie Wefer hinab, Ruf' an beiben Ufern aus: Thusnelba ift nicht mehr in Rom, Thusnelba ift in Hermanns Burg!

Fahre ben ftolgen Strom, soweit er flutet, hinauf, Ruf an beiben Ufern ans: Thusuelba ift nicht mehr in Rom, Thusuelba ift in Hermanns Burg!

Dort fent ich ben Anter und ruf' es breimal aus, Bo einft ber bleiche Tiberius Mit feinen hohen Kriegesnachen, Ein schener Laurer, lag,

Bo ber Fürft von bem malbigen Ufer Ruberte, mitten im Strom gogert' und rief; Er tomme, die göttlichen Romer Angubeten!

Er kam und betet' an Die Gotter und den Obergott! Der Unheilige spähte wohl auch Und reigt' und lodt', ach, umfonft, jur Ueberfahrt.

Großer Bilot bes Baterlanbe! Oft hab' ich im Ocean bem Norbe zu Gegen bie Felsengestabe gehalten . . Und in ihre Buchten zu fteuern gestrebt.

Erreich' ich fie noch, fo ruf' ich auch bort es aue, Braufen aber mich Sturme gurud Bon ben Felfengeftaben . .

# Achtzehnte Scene.

Die Vorigen. Cepis. Cotta. Ein Kriegsgefährt. Stolberg.

Cepio. Wie gehet Das ju, hermann? Wir ruben ba in ber Grotte, genießen beines Bilbes, tublen uns aus beinen Schalen und freuen uns, bag wir in Deutschland und bei bir sind: ba entsteht braußen ein schneller, fürchterlicher Larm; wir springen auf und sehn, baß beine Burg besetift! Wir wissen nicht, wer bich überfallen hat. Viele, bie wir im schnellen Vorbeigehn sahn, waren keine Cheruster.

Der Ariegsgefährt (mbem'er tommt). Auf Einmal aus bem Balbe hervor! Biele bis ans Kinn im Schilfe versftedt gewesen. Noch gang triefend. Plöglich und in den Ruden, ploglich! Ein ganges Beer!

Armon China in ma Ch

Bermann. Führe ihn weg, Theude! Siehst bu nicht, bag er icon stirbt?

Der Kriegsgefährt. Bas fterben? Ich lebe? Bie war's boch? Tobtete Segest mich? ober habe ich ihn getobtet?

(Theube halt ibn, ba er mantend weggebt.)

Chusnelba. Bad ift Dad, hermann?

hermann. Cage es ibr, Borft.

Sorft. 3d weiß nichts.

Ehusnelda. Darum, Theude, hast du mich so auf Irrwegen umhergeführt, weil es sonst überall von Blute troff? Und mein Bater ist da! hermann, mein hermann, sage mir, was Das ist? Eben beginne ich's, wie Tanz zu Balhallagesang, und da sintet mir das Knie, wie vor dem Gebeule des Sturmwindes und dem Schrei der Leichenvögel. Stolbers (indem er durch die andere, vorden noch nicht gekffnete Thur antommt). Sambriv! Drei Hauptleute fandte ich. Keiner tam jurud! Die Bructerer strömten zwischen und und die Burg! Unste Jugend rufte laut aus: "Die Walfüren!" sang dann und tanzte es vor sich weit auseinander! Aber sie hatten die Göttinnen gesehn! Ich wollte auch mit dortz hin! Ich hatte mich schon zum Tode gestellt. Vielleicht kann ich dir noch beistehn. Darum bin ich gekommen. Auch die Wasserpforte haben sie. Wir schlugen und kaum noch bis zu ihr durch. Weine Begleiter sind todt.

Sermann. Alfo ift ed? (Radbem er turje Beit bin und ber gegangen in.) Ich foll fterben. Meine Baffen, Theube. (Er batte fich an eine Saule gestellt, seine Freunde waren neben ibn getreten.) Mit bem Ruden an biefe Saulen! hier! Nein, ich fann ben Schild nicht halten. (Thienesda nimmt ibn, obne ibn anjusegen.)

Chusnelda. Es ist nicht möglich! es ist nicht möglich! Sterben? Ich, die eben erst zu bir zurudsommt, sich faum mit den ersten Tropfen lest aus dem tiefen Wonnebecher der Wiedersehr! Und du, voll deines großen Entwurse, die ganze Seele heiß von dem Göttergedanken, von ihm, den jener Andere weissagte, welchen du, noch rothlich und weichgelodt, dachtest und aussuhrtest!

Bermunn 3ch habe es mein ganges Leben burch gelernt, bag Allvater anbere beschließt, wie der Mensch. 3ch werde es beut nicht verlernen!

Chusnelda. Mein Bater will bich wieber gefangen nehmen, wie ju Barud Beit.

Sermann. Diesmal ift es bie Barte nicht; es ift ber Ebbl Tritt bier neben mich, Thusnelba.

Ehusnelda. 3a, bicht bei bir, ba will ich anch fterben!

Sorft. Es macht mir ben Tob bitter! 3ch verfah's, ich ließ fie auf bem Sugel!

Bermann. Reiner verfah, nicht du und nicht ich! Es ift der Gotter Thun, ihr Rathichlag und ihre Ausfahrung!

Chende. Ich bin noch gang Fels. Wir follen fterben? jusammen? nun gleich? mein Bater? was tann ich von ihm sagen? sie, die ich das erste Mal nicht mit Anabenauge sah und jest erst Augenblide sehe? und ich in dieser Blüthe? Doch sie blüht ja nicht mehr, sie welkt von der Bunde! Nun, nun, ich tann nichts sagen; aber, hermann und Thusnelda, ich bin euer werth! Mein Vater, zuerst falle ich, zuerst! ganz, ganz vorn, mein Vater! Der Unwürdige! der Grausame! Auch der, o Freya, konnte Lothers und Belleda's Sohn seyn? Ja, sie thun es, die Götter, sie erhören einen Seufzer dieses herzens, lenken einen Schwung dieses Arms! Ha, du blidest hell, Lanze, du siehft scharf! Das ist ein schoner Wint, den du wintst!

Hermann (nachbem er Theube getüßt hatte, ju Thudnetba). Dant fev es den guten Göttern, daß mir die Freude noch geworden ift, dich wieder zu sehn, du Wonne meines kurzen Lebens, meines fehr kurzen Lebens! denn wie lange warst du in Rom! Noch eine Umarmung, aber kein Abschied. Denn ich seh' es in beinem Blide, daß du mit mir sterben willst.

(Er umarmt Thubnelba.)

Chusnelda. Kein Abschied! fein Abschied! allein noch viel Umarmungen! (Man bort Gerausch ber Antommenten.) Du bift ohne Schild; ich will bir es fenn, und bie Lanze, welche bich tobtet, bringe burch mich!

germann. Deine Stimme, beine Thranen, bein Tobesverlangen, Alles wird mir Behmuth. hore auf, Thusnelba, fonft tann ich nicht fecten, und fo fterbe ich als Gefangener und vielleicht gar verhöhnt, und ich habe beschlossen — es ist mein letter Entschluß und so eisern, wie dein Hermann je einen faßte — beschlossen habe ich (bas Geräusch nimmt zu), in dem vollen Feuer des Kampss zu sterben! Das Lette, was ich hören will, soll ein Wort von dir seyn und der Klang eines Schwertes.

Cheude. Richt meines Schwertes, benn ich bin alebann icon tobt.

Gin Birt. Gib und Baffen!

Sermann. Geht nur hinab, ihr guten Manner. Sie laffen euch gewiß burch. Denkt manchmal an euren hermann, wenn ihr Frühlingstang haltet.

Der, Sirt. Das ift hart, bag wir nicht mit bir fterben follen!

Ein Schiffer. Bir wollen ihnen das Durchlaffen icon verbieten. Bir bewaffnen und draußen vor der halle. So fangen fie hubic an, wie es folden Leuten ziemt, und gehn über tobtes Landvolf.

Sild (bie niebergefunten war und fich lent aufrichtete). Alle Göttinnen ber Fehm und all' ihr Entfehen! Sie tommen um! hermann tommt um! Thuenelda tommt um! Legt, legt auf, furchtbare Göttinnen, aber die Last nicht, daß ich fie einen Lag überlebe!

Ber mann. Berlagt und, Eribune. Barum wollt ihr bier fterben.

Cepio. Alfo glaubst du wirklich, sie todten bich?

germann. Zweifelt ihr baran?

Cepio. Dringen in beine Burg? ermorden bich ba? Deutsche, hermann? Es fann nicht, und es wird nicht geschehn!

#### Reunzehnte Scene.

Die Vorigen. Jugomar, Segeft. Sambriv mit Kriegs-, gefährten. Katwald obne Kriegsgefährten. Ein Aukläger,

Ingomar. Erft halten wir Gericht, und bann tobten wir ihn.

Bermann (fur fich). Ratwald fogar bie in meine Salle. Stolberg. Bas nennt ihr Gericht halten? Doch ich weiß ed. Erft fprecht ihr bieß und bas Gefehwort ans, und bann morbet ibr!

Ingomar. Schweig, Jungling.

gorft. Bojofal! Bojofal!

Ingomar. Wem rufeft bu?

Sorft. Der Gottin ber Rache!

Ingomar. Heber Bojofal?

Sorft. Ueber euch nicht!

Segeft. Sonderbar. Meine Tochter ift hier.

Chusnelda. Ja, ich bin gurudgefehrt, mein Bater!

Begeft. Wenn du es auch zu mir bift, fo tritt jego gleich herüber. Ich bringe bich auf meine Wasserburg, fo-bald Das hier vorbei ift. Du follst Ruh' und Freude bei mir haben.

Chusnelda. Freude? Die ift fur mich nicht mehr. Inh werde ich finden, aber auch die nicht auf der Wafferburg.

Segeft. Du bift in Tobesgefahr, wenn bu bich nicht in meinen Schut begibft.

Chusnelda. Ich fagte ja, baf ich Ruh finden murbe.

Segen. Es muß hier bes Saumens nicht fo viel feyn. Salt Bericht, Ingomar!

Ingomar. Wo ist ber Antläger? Anfläger, tritt hervor! Der Ankläger. Erhabne Fürsten, denen Wodan heut Krieden gibt, Ingomar, Segest, Gambriv, Katwald . .

Chende. Belch ein Name murbe ba mitgenannt!

Ingomar. Plaudre nicht, Rnabe, wenn Gericht ge-

Cepio. Ben meinteft bu, Theube?

Cheude. Der gulett bereintrat, Ratmald.

Cepio Diefer Rarft hat eine bobe Miene.

Cheube. Er ift es, ber für meinen Bater und für fich bie Frage an bie Gotter that.

Cepis (für fich). Auch er schiedt bem Bruber das Schwert. (Laur.) Und eben dieser Fürst (die Anklage ist nur Spielwert) verurtheilt hermann? Ich bin in einem Labyrinthe.

Der Ankläger. Werben fie mich balb reben laffen, biefe Römlinge, dieß Hofgefinde Liberius, bas fo genau weiß, was vor dem beutschen Richterstuhle Spielwert ober Ernft ift?

Ihr Fürsten! Hermann, Siegmars Sohn, Fürst der Cheruster, hat Warus bei Teutoburg treulos überfallen und hat ihm bort brei Legionen, sechs Cohorten, viel Turmen und alle seine Hulfsvölfer aus Gallien, ein heer von funfzig Tausenden schandlich umgebracht.

Cambriv. Brauche nicht folde thorichte Borte, Antlager.

Der Anktager. Worte ber Bahrheit find nicht thöricht! Er hat fo fehr wiber die unschuldigen Romer gewüthet, daß das male die Namen Blutbach und Anochenbach aufgesommen find.

Stolberg. Endlich gesteht ihr alfo Binfelbe Schlacht hermann allein ju !

Ingomar. hermann, gebeut Stillschweigen! ben Deinigen und biefen Kremben!

Bermann. Ich bitte meine Freunde barum, auch bie Romer.

Der Ankläger. Der angeflagte Fürst ber Chernster hat durch diese Schlacht die Römer so sehr zu Jorn und Rache wider und gereizt, daß es mit und aus war, wenn Tiberius den Casar nicht zurud rufte. Dieß große Elend hat er über unser Baterland gebracht! Er hat vorgehabt, seinen Bruder Flavius an der Weser zu ermorden. Er hat, indem er Bundengefährlichseit vorwendete, in der Schlacht am Damme, der schrecklichsten von allen unsern Römersschlachten.

Segeft. Ja, biefe jungfte Tochter ber Teutoburgichlacht war ein rechtes Scheufal!

Der Ankläger. In diefer Schlacht hat er Ingomar und das Baterland verlaffen! Und, damit es doch ein Wenig anders, wie Berlaffung, ausfähe, so ist er so grausam gegen Theude gewesen, daß er statt seiner den armen Anaben hingeschickt hat.

Chaude. Ich kann nicht schweigen! Ihr sepb Ungeheuer! Mein Vater war seit ber Weferschlacht an seiner Bunde jum Tobe krank. Er kannte mich nicht, ba ich jum Heerbanne aufbrach. So strömte ihm die Flamme durch das herz.

Chusnelda. Sieh beinen Entel und mich, mein Bater!

Cheube. 3ch will fein Mitletb von ihm! 3ch bin Siege mare Enfel und nicht feiner!

Segeft. Fahr fort, Anflager.

Matwald. hermann, ich fage es nur um Andrer willen und nicht bir, daß du noch fein Wort von dem gehöret haft, wobei ich einstimme. Sambrin. Ich stimme bei Wielem auch nicht ein. Sepftreng mahrhaft, Anklager, ober ich mache es mit bir, wie wir Bructerer einst bei Teutoburg mit ben romischen Anwalben, und reiße bir bie Junge aus!

Der Ankläger. Wenn ich nicht reben barf, wie ich muß, fo bore ich auf.

Sambriv. So sprich benn, wie bu magst und kannst. Der Ankläger. Hermann hat wider Marbod einen ungerechten Krieg angehoben, ganz allein in der Absicht, damit dieser ihm nicht im Wege wäre, und er seinen lang' ausgesonnenen Bürgerkrieg führen könnte. Und Das ist ihm benn auch gelungen! Er hat Marbod aus seinem Lande nach Italien gesagt und ist gleich darauf zu dem Bürgerkriege geschritten, der so lang' und so blutig geführt worden ist, und ben der gefangene und angeklagte Cheruskerfürst nur nach Bezwingung seines Vaterlandes zu endigen vorhatte, den ihr aber, erhabne Fürsten und Nichter, Ingomar, Segest, Gambriv, Katwald, auf ganz andre Art, und zwar nun gleich, zu endigen entschlossen serb.

Ingomar. haft bu angeflagt?

Der Ankläger. 3ch habe angeflagt.

Ingomar. Saft bu Beugen?

Der Ankläger. Alle Gotter und jeden Deutschen, welcher das Schwert führt.

Ingomar. Erfrage die Ausspruche.

Der Ankläger. Dein Ausspruch, Ingomar?

Ingomar. hermann muß fterben.

Der Anklager. Gegeft?

Seacft (mit ber bumpfen Stimme ber Buth). Sterben!

Stolberg. Ber?

Segeft. Du auch!

Klopftod, bram. Werte. I.

Stolberg. Und du etwa nicht? Der Ankläger. Gambriv?

Sambrin. Der Tob.

Der Ankläger. Ratmalb, bu antworteft nicht?

Aatwald. Malwend mar im Bunde, nicht ich. Gleich= wohl bin ich mit bier. Dieg muß bir genug fevn.

Sora. Diefer gangen langen Beitläufigleit bedurftet ihr alfo, damit es den guten Junglingen da druben, euren Rriegsgefährten, vorfame, der unfterbliche Mann des Baterlandes werde nicht ermordet? Dieß Blut, Fürsten, tonnen selbst die Götter nicht abwaschen; und, tonnten sie es auch, so würde es sogar Hela nicht wollen!

Cepio. Ift ber Fürft mit unter feinen Richtern, ber fich, ibn gu tobten, von Tiberius Gift ausbat?

sorft. Es thut nicht noth, bag ber Ratte ba fep: benn Segest ift ba!

Begeft. Ihr bort, Romer, wie ber Rruppel euren Bundegenoffen verunglimpft!

Cepio. Bir horten recht gut, mas ber Rruppel fagte. Bas willft bu bamit, bag bu es wieberholft?

Denn ihr habt beschlossen, daß ich sterben soll. Aber, selbst mit hoffnung, ließe ich mich bis zur Bertheibigung gegen euch nicht herab. Nur mit Katwald rede ich ein Wort. Ich halte es nicht aus, daß er sein übriges Leben mit der Tauschung, worin er ist, an mich denke. Warum sprachest auch du das Todeswort wider mich aus?

Antwald. Urtheile von mir nach dir felbst. Wie du unfer Baterland liebtest, eh dir der unheilige Gedante fam, es dir zu unterwerfen, so liebe ich es noch, mehr, als den Freund, mehr als selbst den Freund, der ein großer Mann ift. Mein herz blutete mir, da die Stimme des Baterlandes in mir laut ward; aber ich dulbete fie nicht lang, diese Beichheit, und entschloß mich.

Sermann. Marbod führte Rrieg wider und. Er wollte unfer Beberricher fevn. Das gestanden feine Bundegenoffen nur barum nicht zu, weil fie mich burd ibn vernichten wollten. Und mas fam beraus, wenn Marbod übermand? 36 war ausgethan, und ein Kurft, der nun viel größer geworben mar, feste meine Unternehmungen fort? Das nicht, froch vor ben Romern! Dber hinterging er vielleicht auch bich burd ben icheinbaren Eros, mit bem er zuweilen gegen Tiberius bie Stirn rungelte? baburd auch bich, baf er, nach ber Art biefer Kriechenben, fich manchmal aufrichtete, um au gifchen? Marbod überwand nicht. 3ch trieb ibn in fein Land jurud. Der Eroberer murbe verlaffen und entfloh nach Italien. Aber feine Bundsgenoffen, Reinde, ichlimmer als er, blieben ba. Diefe gwangen mich gum Burgerfriege. Sie wollten es fur bas Erfte (mein Untergang mar ihr Les: ted!) fich ertampfen, bag fie audbreiten tonnten, ich thate, weffen fie Marbod nun felbst beschuldigten, und führte Rrieg, um Deutschland zu erobern. Satte ich etwa nicht gleiches Recht, eben Das von ihnen au fagen? Aber habe ich mich jemals ju fo etwas erniedriget? Endlich fdwiegen fie bavon: benn es war zu offenbar, baf ich nach nichts fo febr, als nach Frieden, trachtete.

Segea. Wer fennt beine Geberdungen nicht? Wer weiß nicht . .

Hermann. haft bu ausgeredet? Katwald! nach dem Frieden reiste ich, Dieß war mein Entwurf, zu den Fürsten umher und wendete Alles an . . Entfernt euch, Tribune. Ihr wist, was ihr Marcus Balerius von mir zu sagen habt.

Cepis (im Weggeben). Und was wir von einer großen That ber bentschen Fürsten in Rom zu erzählen haben!

Sermann. 3ch wendete Alles bei ben Fürsten an, fie gu überzeugen: wir Deutsche mußten Befreier senn, die Schuhmauer Italiens ersteigen und einen Bug thun, welber es noch viel anders mit ben Römern endigte, als mit unsern Worfahren ihr Bug, schredlicher, blutiger mit diesem menschenverachtenden Bolte, bem Belteroberer!

Ingomar. Sohn Siegmare, baß bu von Ersteigung ber Schusmauer fo lange forttraumen wurdest, nein, Das bachte ich nicht.

. Bermann. 3ch rebe mit Ratwalb. Der Burgerfrieg mabrte fort. 3ch fonnte ibm, wie oft ich auch von Reuem nach Frieden rang, nicht Einhalt thun. Meine Reinde lie Ben nicht von mir ab; und fo batten fie wenigstens nicht mehr Recht zu wiederholten Anfallen, als ich zur fortbauernben Gegenwehr. Du fiehft, bag ich großmuthig bin, wenn ich Dinge gleich nenne, die es nicht find. Aber endlich murbe ich bes Blutvergießens mube, bas nichts fruchtete. Und nun follte, wo fo gefeuchtet marb, auch etwas bervormachfen. wie bort umber fonft nichts machst. Meine gange Seele ftrebte wieder nach Rom bin mit neuer Rraft, mit einem Reuer, als ware mir der felige Augenblid bes erften Entichluffes wiedergefehrt! Run wollte ich überwinden, nicht zur Abmehr. wie vordem, fondern bis ich fo viele Rurften, als ber ern: ftere Bug der Deutschen forberte, jum Bunde gwang (bei ihren Rriegern bedurfte es Das nicht), und zwar zu einem Bunde, Katwald, bei bem man bes 3manges fo leicht vergeffen, fich fogar barüber freuen fonnte, ju feinem anderen, als den ich mit ben Rurften ber Longobarben und ber Sem: nonen habe, die aus freier Babl ju mir gefommen find.

Bas mir biese Fürsten vor Wodans Altar, bie Sand am Schwerte, betheuerten, Das lautet fo. Den Schilb in bie Bob!

(Theude halt ben Schild in bie 666.)

"Borüber Bodan walte, und wodurch Friede und Freude habe, wer im Elend ift! Wir folgen hermann . ."

Begeft. Wir wollen ben Bund nicht horen!

Cambriv. Coweig! Wer hat jemals Sitte und Brauch verachtet, wie du, und sich der Kundthat eines Bundes widerset?

germann. Sente ben Schild, Theude. Die angefangene Aundthat des Bundes ift entweiht! horft, ben Schild in bie Soh!

"Borüber Bodan walte, und wodurch Friede und Freude habe, wer im Elend ist! Wir folgen Hermann, dem Cheruster, wohin er und führt: wenn es wider Bölfer ist, die andere Bölfer ungereizt ansielen und unterjochten, wir folgen ihm, wir Alle mit dem Locenbusch' und dem Blüthenhaar, Semnonen, und wir mit dem Locenbusch' und dem Blüthenhaar, Longobarden, so lange, bis wir die Eroberer vertilgt und die Ueberwundenen befreit haben. Und dann, wenn es dort auf den Schlachtseldern schweigt und hier von Brautliedern schallt, dann kehren wir zurück in die Haine Deutschlands, freuen und unster That und legen und nieder, in den Grabhügeln unster Väter zu schlassen. Dieß ist der Bund."

Haft bu mir etwas zu fagen, Ratwald? Wirst bu (ich lege mich nun balb nieder, aber nicht mube von der großen Banderung), wirst bu bei meinem hügel mit Freundes Erinnerung still stehn?

4

Katwald. Ich habe bir etwas zu fagen. Ich ftebe bei beinem Sugel nicht ftill. Ich fterbe mit bir, hermann!
(Er gebt zu ibm bin.ber.)

Hermann (nachdem er Katwald umarmt bat). D Freunt, wie teiner war! (Er umarmt ibn noch einmal.) Aber du follft nicht mit mir sterben. Geh wieder hinüber, lebe und führe aus, was Wodan mir weigerte.

Ratwald. Damit, wenn ich unternehme, mas bu nur ausführen tonnteft, ich auch in meiner Burg angefallen und allein geibttet werde? Nein, hermann, wir sterben mit einander!

Choude. Katwald, du felber weißt taum, was mir Diefestift. Run follft du beine Luft baran fehn, wie froh ich sterben will. (Er batt und tußt Katwalds Schwert, ob er gleich in einem Alter ift, in welchem man Dies nicht mehr that.)

Ratwald. Laf von dem gehaften Schwerte los, bas beut gesiegt hat, und trofte durch eine Umarmung mich Ungludlichen.

Chusnelda. Erhabner Freund bes Baterlandes und bes vaterlandischen Manns, wo find beine Rriegsgefährten? Saft bu fie nicht auf ben Gang vor ber Salle gestellt?

Aatwald. Ach, Thusnelda, daß das erste Wort, welches ich mit dir rede, ein trauriges Wort senn muß! Meine Kriegsgefährten sind im Lager. Ich hielt es so schon für unedel, daß unser so Wiele herauffämen; und noch unedler war's, vermehrten auch die Meinigen das Heer da!

Segeft. Bei Garm! bei Tor! wollte ich fagen, grauenvoll wurde es, und Das jeho schon, da ich rede, hier umber von Blute rauchen, hatte ber verwegne Tangführer feine Ariegstänzer mit berauf gebracht! Ihr febet, wie es die Götter Alles wider hermann lenten, weil er und ehmals burch bem

Römerfrieg elend gemacht und und jeho unter feine Füße hat treten wollen. Alfo lenten fie es, daß bem Marfen da von einem Schalle — edel lautet er, edel (er lact) — fo lang das Ohr faust und braust, bis er davon bethört wird und ohne Kriegsgefährten in eine Feindesburg geht.

Aatwatb. Mir flang eben bad Ohr von etwas, bei bem bu, wenn es eintrifft, nicht lachen wirft.

Segeft. 3ch möchte boch wiffen, wovon.

Ratmatb. Ich will es bir zu ber Beit bes nichtlachens ichon fagen, wenn bu andere bann noch horen tannft.

Ein Ariegegefährt. Die Tribune fragen an, ob fie gurudtommen burfen ?

sermann. Gie burfen.

Der Ariegsgefährt. Rommt, Romer!

Ingomar. Sie durfen nicht! Ber mar fo verwegen, daß er rief? (Die Tribune tommen berein.)

Begeft. Der Gefangene freuet sich wohl fehr über die Wiederfehr seines Freundes. Ich muß doch ein Wenig Bitteres in diese Schale träufeln. Denn ich mag wohl, daß du dieses noch genießest, eh du zu dem Genusse gelangst, welcher dir nach geendigter Anklage von und verheißen ward. Damals, da mich dein Brenno bei deinem Teutoburg mit dem ganzen Grimme seines Hohns höhnte, zu der Zeit sagte ich ihm: "Spätes Blut ist auch Blut!" Ich meinte sein Blut und noch anderes. Allein er verstand mich nicht.

Bermann. Das andre Blut alfo . .

Begeft. Du verftehft mich!

Chusnelba. Mein Bater!

Bermann. Sprich jeso diefen heiligen namen nicht aus. Aber, Segeft, bu bieltest Brenno gleichwohl nicht Bort'.

Begerfc. Nicht? Ber ließ ihn benn, ale Cacina nach ber Lagerschlacht fortrückte, unter ben Letten bes langsamen Rachzuges zerhaun?

Bermann. Du alfo? Ich wußte nicht, daß bu es warft, ber Brenno fo fruh gludlich machte. Denn er fab nun gleich nach diefer gramvollen Schlacht feinen todten Freund.

Stolberg. Defto gramvoller, ba nach einer ganz anderen, ließen die Fürsten hermann fortsiegen, auf seinem Schlachtfelbe ber Römer heer, nicht unfres, ein großer aufgesschwollener Leichnam, lag, eins der ungeheuren Gerippe, wovor weber Staude machtt, noch Quell rinnt!

Segeft. Wirft bu begeiftert?

Stolberg. Ja! Und ein Geripp, über welchem fein weitausgebreiteter Schatten ichwebt und Dem flucht, der, unbegeiftert, Raben und Geier jum Raube herzuruft.

Segeft. Armer Ingomar!

Stolberg. Theile mit ihm, Elender! Denn du hatteft Freude baran, daß damals hermann den Romern die Geier nicht zusenden konnte.

Antwatd. Segest, mas haltst bu von Blute, bas vielleicht etwas fruber fließt? Ift es auch Blut?

Segeft. Thorichter! ich bin gevangert.

Aatwald. Und wenn bu ummauert warft! Meinst du etwa, daß ich es nicht fühle, was mir Bodan hier weissagt? und daß es nicht Ahnung eines letten Labetrunks ist, den er mir noch reichen will?

Cepis. Dir, hermann, reichte ihn der Gott icon, als er bir beinen Freund wiedergab.

Aermann. Der erfte in Balhalla tann nicht fuhler fenn. Chusnelda. Ihr Fürften (fie neigt fich, ale wollte fie fich niederwerfen), ich werfe mich vor euch nieder. Das mußte ich

im Capitol vor dem Cafar auch thun, ba fie ber Befangnen wegen bas Bort bes Todes ober bes Lebens von ibm for-Derten (wirft fich nieber); aber fo tief . .

dermann. Muf, Thudnelba!

Ehusnelda. Go tief lag ich bamals nicht: benn mich luftete ju fterben. 3br Rurften, bier liege ich vor euch und flebe um fein Leben!

Cheube. Rleb' um Mana's Leben nicht, meine Mutter! Du ftirbft ja mit. (Er bebt fie auf.)

3br fagt, ich fev raub, und ich bin es auch; Gambrin. aber Das halte ich nicht aus, bag ibn Thuenelba fterben fieht! Gebent beiner Toder, Segeft, daß fie ju bir berüber tomme, und bann foide fie ins Lager.

Chusnelda. Er gab mir bad Leben; allein er fann mir nicht gebieten, baf ich es behalte, wenn hermann getobtet wirb.

Segeft. 3ch gab es bir nicht fur ihn. Chusnelba. 3ch aber lebte es ibm!

Seaeft. 3d gebiete bir nicht, meine Tochter, ich labe bich von Neuem auf meine Burg ein. Du haft bir einen

Ramen gemacht, ben man oft nennt. Die nachbarlichen Rurftinnen, bie entfernten auch, werden auf unfre Burg fommen, die berühmte Thudnelda ju febn. Damit bu alebann bich und beine Bespielinnen nicht nur fo nach gewöhn= licher Art beluftigeft, fo gebe ich bir Behege voll Rehe und umgittertes Bebuid, worin bunte Bogelden umberflattern.

Chusnelba. Nicht auch ein Beierchen barunter, bag es mitipiele?

Segeft. Go bore boch! 3wifden Bufd und Bebege leite ich flare, flare Riefelbache burd, und in biefe fete ich fo manden iconen Rifd, blaulide, weißliche, rothgesprenkelte, daß ibr Fürstinnen nicht nur angeln fonnt, sonbern es auch recht nach herzensluft thut. Denn ihr fevd etwas lebhaft, und man muß fich gar befonders darauf verstehn, es euch angenehm zu machen, wenn man euch zum Angelsten bringen will.

Chusnelda. Nur Schade, daß es an den Angeln blutet. Und Das erinnert benn an die hinterlistigen Lanzen, woran es auch wohl zu bluten pflegt. Sieh doch deine einmal recht barauf an. Jest freilich ist sie noch blant.

Segeft. Liebe Thuenelde, wenn du Dief nicht magft, fo fordere etwas Anderes, fordere, bu follft Alles haben!

Chusnelda. Heiße ich wieder liebe Thudnelde? Warum nicht Thudneldchen? Ich meine nur, daß ich wegen der bunten Bogelchen wohl so heißen tonnte.

Segeft. Thuenelben benn, wenn bu es fo lieber borft, fordere! 3ch folage bir gewiß nichts ab!

Chusnelda. Bufch und Einhegung waren mir schon recht, hatten nur auf Beranstaltung des Väterchens seine Freunde nicht für Einhegung des Töchterchens gesorgt und es hernach nicht vor einem gewissen Wagen mit einem gewissen Armgeschmeibe gepußt!

Segea. Du bift heut doch gang befondere fcherghaft, liebe Thuenelde. Aber laff und endigen und fordere!

Ehusnelda. 3ch forbre hermanns Leben!

Begeft. Alles in der Welt, vielgeliebte Tochter, aber, was Tob und Leben betrifft, Das ift eine Sache, die vor Bolt und Fürsten gehört; und ba gelingt es Einem nicht leicht mit Anforderungen!

Sorft (leife ju hermann). Siehst bu auch, wie er die Langen neben fich halten laft, mit fester Fauft jum Tobe gefentt?

Sambriv. Das alles mahret fehr lang und wird noch langer mahren. Denn ich will es nun einmal nicht, daß fie ihn fterben febe! Und bu mußt Beit haben, Segeft, daß du

٠

sie entfernen kannst. Diese Nothwendigkeit ist mir sehr willkommen. Mein Jug aus dem hinterhalt', ich darf es selbst
wohl sagen, war doch ein rechtes Meisterstüd von einem verstedten Juge! Aber er hat mich mude und matt gemacht, und
das Siegen hat mich auch eben nicht erfrischt: denn es wurde
mir doch etwas sauer, so klein ihre Jahl auch war! Die
Wahrheit zu sagen, es sind schredliche Leute, diese alten
Cheruster von Teutoburg her.

Chusnelda (leise ju hermann. hermann weine). Die guten Cheruster.

Sambriv. Doch wozu Dieß alled? Die hauptsache ist, baß ich mich erquiden muß — ihr auch, meine Rriegsgefährten! Ihr habt gut gefochten! Bringt Trinthörner, und was darein gehört. Ich denke, man findet in dieser Burg einen Trunt, ber stärkt! Sobald mir das erste horn gebracht wird, von diesem Augenblick' an ist Waffenstillstand (er sept sich) und dauert so lang, bis ich sage, daß er vorbei ist. Er ist aber, von meinem Worte an, nicht eher vorbei, als bis Einer drei hörner geleert hätte, doch, wie sich's versteht, ein Trinter, und Keiner, der Jahr und Tag an dem hörnchen schlüfter. Wer von den Unstrigen den Stillstand bricht, Der hat es mit dieser Lanze zu thun!

Begeft. Aber, Gambriv, Das tonnte und ja fehr lang' aufbalten!

Sambriv. Laf bu mich für bie Zeit bes Aufhalts forgen. Ich will es fo und nicht anders! Ich labe mich; unterbeß gewinnst du beine Tochter, du selbst ober durch Andere. Wenn nicht . Zu lang nehme ich mich ihrer nicht an.

germann. Gambriv, bu machft Waffenftillftand? Mit wem benn? Doch wohl mit mir. Frag' erft an, ob ich will.

Sambriv. Beld ein Mann! (Er fpringt auf.) Boban und alle Botter, ju mas für einem Bunde gab ich ben Sanbichiag.

Sermann. Frag' an.

Sambriv. 3ch frage.

Bermann. 3ch mache Baffenstillstand, boch unter feiner anbern Bebingung, als daß ich ihn wie du endigen tann, sobald ich will. Nach ber Aufhebung laffe ich dir auch Zeit, daß du bich stellen tannst.

Sambriv. Bir haben Baffenftillftand!

Sermann. Stillftanb.

Cepio (telle ju Cotta). Gludju und Romern, bag er um= tommt! Es ift ein furchtbarer Mann!

Ratwald. Getroffen, Cepio! Glud und Seil und Gegen bem romifchen Bolle ber Quiriten, bag hermann umfommt!

Sambriv. Die Trinthörner! Das erfte gieße ich Tor aus - tonnte ich's Alzes! ha, der fcredliche, feffelnde handfchlag! (Indem er das eben gebrachte Corn ausgießt.) Dir, Kriegsgott!

Chusnetba. Run fommt es auf bich allein an. Du fannit enticheiben!

Sambriv. Was tann ich entscheiden? Haft du nicht gehört, was ich von dem Bunde sagte! Ein Horn! Ich muß mich laben. Ich bedarf es nun noch mehr als vorher! Noch ein Horn! So gern und so ungern trant ich nie. Ich starb vor Durst und bin sehr traurig!

Bermann. Bas habt ihr ba fur eine Urne mitgebracht? Ein fonderbarer Blid, Ceaeft! Rur mich?

Begeft. Deine fteht unten.

germann. Go? Ihr habt mir alfo eine mitgebracht?

Segeft. Dieg ift Brenno's Urne. Ihr habt Beide im Leben bas Baterland verwirrt und und elend gemacht, darum follen auch eure Urnen bei einander ftehn. Ihr konnt bann, wenn eure Geifter vielleicht an der Afche schweben, mit einander über eure Unthaten trauern.

Sermann. 3ch habe euch um nichts gebeten, ihr fürften; aber nun thue ich eine Bitte an euch. Gestattet mir, bag ich biese Urne umfaffe.

Segeft. Bringe fie ihm Giner hinuber.

Sambriv. Es rubre fie Reiner an! 3ch mag Das nicht febn!

Bermann. Lag bich erbitten, Gambriv.

Sambriv. Bringt fie ihm.

Chusnelda. Brenno's Afche — und fo nah'! Erhabener Mann, ich fah bich die letten Jahre beines Lebens nicht; allein du hast gewiß mein damaliges Schickfal beweint. Mein jehiges kannst bu nicht beweinen!

Cheude (ber fich bei ber Urne niebergeftürzt und fie umfaßt bat). Ach, meine Mutter, mehr ale bie Thrane wehtlagt biefes schredliche Berftummen.

Aatwald. Segest! Es ist boch oft eine misliche Sache mit Leben ober Tobe. Führest bu nur Andrer Urnen bei bir? nicht auch beine?

Segeft. Es war in beiner Gewalt, ju vermeiben, baf bu ber beinigen beburftest; und es ift noch jego in beiner Gewalt.

Ratwald. Run, nun, wegen ber Urnen wird es fich fcon finden.

Bermann (batte bieber immer auf die Urne gefebn. Er weist auf fie). Staub. (Er weist in die Ferne.) In Balballa. Meine fteht unten. Auch Staub; aber Bieberfehn! und balb!

Chusnelda. (Sie nimmt ben Köder ab und legt ben Schild an. Borber batte fie ibn nur gebalten.) Ich mischte mich nie unter bie Gewaffneten, ob es gleich unfre erhabensten Frauen oft thaten. Ich mochte Das nicht. Jeho ist es anders. Wenn Einer von euch da brüben Mitleid mit mir hat, so gebe er

mir feine Lange. (Bu Dem, ber ihr die Lange gegeben batte.) Du lachteft, Jungling?

Der Ariegsgeführt. Ich weiß nicht, was bu in meinem Gesichte gesehen haft, aber wohl, was mir tief im herzen blutete. Der Schmerz, Thusnelba, hat eine Lachebie bann überfällt, wenn er am Bittersten ist; und Den lächeln die Götter nicht, der bazu bringt.

Chusnelbu. Ebler! Ber bift bu?

Der Ariegogefahrt. Gin Cheruster.

Chusnelba. Und wie beißeft bu?

Der Ariegsgefährt. 3ch habe noch feinen Ramen.

Chusnelba. Ich weissage bir einen, ber wie harfenton flingen wirb.

hermann. Cheruster, bu heißest Ratwald! 3ch verstehe bich, Thusnelba. Du willst gewiß seyn, daß bu mitstirbst.

Ehusnelda (indem fie weinend auf den Schild fiebt). Ach, es ift der Schild, den ihm die Braut gab! Auch für mich habe ich ihn gemalt? Ich faß in der Laube, und der Frühling ward noch mehr Wonne um mich, als ich die Blumen gewählt hatte. Heut wird er das erste Mal vom Arme sinken. Verbrennt ihn mit mir. Ich kann ihn Niemand nachlassen. Ich habe keinen Sohn.

Chende. Roch lebe ich, meine gottliche Mutter.

Chusnelda. Noch, noch! Ein fleiner Laut, und ein Donnerwort!

Bermann. Eragt bie Urne gurud.

Sambriv. Erquide bich auch, hermann. Marum wolltest bu nicht? Du haft ja nach gefaßtem Entschlusse nie Unruh gefannt. Du bist bann Meerstille.

Dermann. Reicht mir ein Sorn.

Segeft. Nein, diefes nicht, fondern das iconfte, welches ihr habt. (Er nimmt es und reicht es jurud.) Er ift Balhalla fo nah. Die Göttinnen icopfen dort mit glanzenden hörenern. (Es wird nach einem andern horn gesucht, es wird aber teins gebracht.)

Hermann. Las bu dir das heilige Wort Walhalla doch nie auf die Lippen tommen. Du tonntest dich ja nicht einmal enthalten, daß du es nicht mit Hämischem begeisertest. Oder weiß ich etwa nicht, daß du hoffst, ich werde zu hela hinuntergehn? die Ursache nicht, warum du es hoffst? diese nämlich: weil ich nicht in der Schlacht sterbe, sondern durch Wörder? Rede, ist es nicht wenigstens dein Bunsch?

Segeft. Reine hoffnung ift fo ftart, bag fie bes Bun-

Sambriv (fur fich). Der falte Sund!

Segeft. Bas brummteft bu ba, Bructerer?

Sambriv. Ich habe es schon bereut. Ich that dem hunde Unrecht und ehrte bich. Der hund ist ein Freund der Menschen. Du bist ein raubiger Wolf!

Segeft. Befanftige bich, lieber Kreund.

Sambriv. Lieber Freund? Sa, mare ich nicht im Bunde mit bir, lieber Freund, bu Scheufal!

Chusnelda. 3hr Götter, mas befchließet ihr? Bollt ihr es boch noch anbern?

Sambrin. Sie andern es nicht, Thuenelba. Entferne bich, ich wiederbole es bir, verlag bie Salle.

Chusnelda. Du weißt alfo bie Entidluffe ber Gotter, wenn fie andern, und wenn fie nicht andern?

(Sie lebnt fich an eine Gaule.)

Cepis. Thuenelba! Darum begleitete bich unfer Cafar mit bem Triumphwagen, bag er bich, wiewohl unwiffenb,

was er thate, im Capitole Jupiter aufführte, ein Schauspiel, bes Gottes wurdig, die Gute mit dem Schickale tampfend. Aber noch mehr stand dir bevor. Kaum wird dir Wiederschr in das Baterland, und du wirst dem Jupiter beines Bolts, ein gleiches Schauspiel, aufgeführt!

Hermann. Der Waffenstillstand ist vorbei. (Abeude fangt an, batb bie Loden seines haarbusches zurecht zu legen, balb ben Stahl seiner Lanze an einem römischen Schilbe zu reiben, der hinter ihm an einem Pseiter hängt.) Thusnelba, du kampfest nun nicht langer mit dem Schickfale. Wodan will des Schauspiels nicht mehr. Glaube mir, der Gott hat den Schilb erschüttert! Es rollte herunter, rasselte dumpf fort, stand und war Todeslos. Deine Leiden machte Ungewißheit noch bitterer. Gestatte dieser seine Gewalt mehr über dich. Die Götter nehmen ihre Lose nicht wieder auf.

Chusnelva. Gewisheit benn! Aber faume nun auch nicht langer und fcmettre nieber, Tob!

Hermann. Segest, halt Bort und begrabe Brenno und mich bei einander. Aber fente die Urnen in meinen Hugel. Dann ruht Brenno, wie stets sein Bunsch war, jugleich bei Siegmar, und bir gelingt mehr, als du dachtest. Denn auch mein Bater hat Deutschland verwirrt! Und so wehtlagen nicht nur Brenno und ich, sondern Siegmar webtlagt mit!

Chaude. 3ch weiß nicht, fie will mir nicht blant werben. Nimm bu fie, horft. Du verstehft vielleicht beffer, wie man es machen muß. (Er gibt Borft bie Lange.) Welchen Gruß gibft bu mir an beinen Bruber mit, Ingomar?

Ingomar. Mein Gruß an Giegmar ware . .

Chaude. Eritt boch ein Wenig naher, die Anderen mochten es fouft boren. Denn bu laffeft gewiß Siegmar etwas

Bebeimes burd mich fagen, bie eble große Urfach, ben Bottergebanten, warum mein Bater fterben muß. Bude bich bod meniaftene nach mir berüber. (Lachend.) Schrecket bich ber Tungling obne Lange?

Ingomar (nabert fic.) Mein Gruf. Anabe . .

(Theude fpringt auf Ingomat ju, todtet ihn mit bem Dolde und wird gleich von Kriegegefährten getobtet.)

Ratwatd. Gludgu, Theube! Sa, nun bringt er feinen Gruß felbit!

Chusnelda. Mein Cobn! mein Gobn!

Sambriv. Burud! Thuenelba foll es nicht febn! Bei Thorr, jurud! Ber von meiner Sand fterben will, Der bringet noch einmal vor!

Ebusnelba. Ift mein Gobn tobt?

Ein Ariegsgefährt. Ingomar ift auch tobt!

Ratmald. Thende! Theude! borft bu mich noch? 36 fage bir, die Gottinnen Balballe werfen bir alle ibre Aranie in!

Bermann. Du lieber Theude! Doch die Trennung ift furs! Dant ben Gottern, bag bu mein Rind marft.

Sambrin. Bringt die Tobten meg.

Bermann (nachdem er Lange und Schwert weggegeben bat). Laffet mich burd! 3d will ibn febn! (Er fpringt unter fie, fturgt fic auf Theude und fußt ibn. Er gebt jurud und nimmt feine Baffen wieber. Thuenella will nieberfinten, Ratmalb balt fie.)

Ein Ariegsgeführt. Die Tobten find meg. (Die Degtragenden batten Theube Sand, Geficht, Bruft mit Seftiateit gefüßt.)

Bambrin, Gin Sorn! Er ift farchterlich, diefer Bund! Das horn! (Er weist es eben fo lebhaft jurud, als er es geforbert bat.) Rann ein Deutscher einen Bund brechen, Sorft?

Bermann. Lag mich antworten. Er fann nicht. Klopftod, bram. Werte, I.

23

Chusnelba. hermann, mein hermann! aber ber Tob! .. bermann. Er fann nicht!

Cepio. 3ch wiederhole es dir, Ratwald: Gylla's und Cafare Gottin maltet über Rom!

Cotta. Bas fagtest bu ba, Cepio? Bergiffest bu, bag bu ein Romer bift?

Aatwald. Wenn biese Erinnerung euch nicht immer so sehr Wollust war, und ihr manchmal euer selbst vergaßt, ich meine nicht, gerechter Römer, sondern, was ihr viel öfter wart, ehrsüchtiger, menschenverachtender Eroberer: so vergaßen euer die Götter nicht, da sie euch wider die Deutschen nicht beistanden, denen Sieg gelang über die Heere Carbo's und Cassius und Scaurus Aurelius und Servilius Cepio Ind Marcus Manlius, eurer Consuln, und die das Heer Octavianus Augustus, eures Kaisers, in Blut und Gebein verwandelten!

Bambriv. Hermann? (Rach einigem Stillschweigen.) Dein Mund schweigt, aber nicht bein Auge. Run, fo kann er benn nicht!

Cotta. Romm, Cepio. Es ift vorbei! (Sie genn.)

Hermann. Mein Blid beschulbigte bich nicht, Katwald. Ich weiß es, bu wolltest mich burch bein heißes Wort, mit bem bu von den Tribunen Abschied nahmst, von meinem Ausspruche nicht abbringen. Der Ernst, womit ich bich ansah, war es vielleicht zu sehr. Er konnte nicht andere seyn. Ich bin Wodan so nah.

Ratwald. Ich hatte dir beine scheinbare Beschuldigung verziehn, eh bu sprachst. Ich wollte bich nicht abbringen. Ich bin Wodan so nah, wie bu!

Sambriv. Thuenelba, auch der Tod! Thuenelba, ich fage bir ba ein Rathfel. Es foll fic auflöfen! — Wir

muffen endigen. Segest, also will ich es: Wir Verbundete gehn hinab und erwarten sie an der Brude, die in das Wäldchen führt. Hermann, ich that Alles, was in meiner Gewalt war, daß es Thusnelda nicht siche. Sorge du nun, daß sie hier bleibe.

Segeft (ju hermann). Las fie von Sorft halten.

berum.

Chusnelda. Halten, mein Vater? Doch an einer Fessel, bamit bu die Freude habest, beine Tochter vor ihrem Tobe noch einmal gefesselt zu sehn?

Segen. Horft ift zu fowach dazu. halt bu fie, Ratwald. Katwald. Bie gern thate ich Das; allein ich habe nun einmal unten Geschäfte, leiber nicht mit bir! Denn bu folangelft und gischest gewiß binter beinen Rriegsgefährten

Segest (ruft Dies auf den Gang hinaus. Sie antworten ibm drausen daburch, das sie an die Waffen schlagen.) Stellt euch! zieht bad Schwert! (Bu Katwald.) Es ist nicht lang mehr bin, und bu schweigst, Redner!

Ratwald. Der Con meiner Lange follte mehr Rebner fenn und fehr ichon burch beinen Panger Hingen, wenn bu nur nicht binter ben Kriegsgefährten warft.

Segeft. Ich gehe. 3hr fommt und boch balb nach?

Sermann. Wir tommen. (Segest geht mit ben Seinigen. Ingomars Kriegsgefährten folgen.)

Sorft (ruft Dies Segeften nach, ber nicht mehr gefehn wirb). Er bat fich's verheißen, Segeft, und er wird fiche halten, baß er in dem vollen Keuer des Kampfes fterben will!

Sambriv ((ju ben Seinigen, Die auf ibn warten). Geht nur poran.

Antwald. Barum faumft bu, Gambriv? Bir haben noch mit einander ju reden.

Cambriv (nachdem er feine Baffen weit weggeworfen bat). 3ch gebe nicht hinab. 3ch darf Alles horen, was ihr euch fagt.

Chusnelda. Aber, Gambriv . . Doch du willft nicht.

Sambriv. 3ch fann nicht!

Chusnelba. Du willft nicht!

Katwald. Ich bin biegmal nicht vorn. Sep du es, Stolberg, und bicht vor hermann. Aber schone bich, schone bich, damit es hermann noch hore, wenn ich es ihm nun zurufe, bag Segest bruben auch grußt! (Er umarmt bermann.)

Horft. Ich will vor Stolberg herlahmen. Ich bin boch wenigstens so gut, als noch ein Schild. Siegmar, der Schild ift ohne Blumen, aber nicht ohne Narben, und du weißt wohl, für wen es blutete. Nun, Siegmar, so komme ich denn endlich! Freilich hatte ich Eil, wie mir dein Sohn Schuld gab. Nun hat er auch Eil. Mein Hermann!

Sermann. Bester horst! Warum ist mir denn auf Einmal, als sev ich schon ganz nahe bei Siegmar? Fliegt etwan ihr haar nicht? und eilen die geweihten Madchen nicht herzu und bringen ihm das horn? Da steht er ja und halt's! Er stöft mit Brenno auf unser Wiedersehn an, ach, aufs Wiedersehn! Das war ein ernster Klang! Es scholl, als ob Werdomar zu einem Liede von Siege oder Tode vorspiele. Doch hier kann kein Sieg sepn. Tod also, Siegmar, Tod! Auch die Walkuren? Ich mußte mich vordem oft nach ihnen umsehn. Aber sie waren dann niemals da. Das ist also euer Schweben, Göttinnen? dieser euer Blid? so sanft lächelt ihr? Es ist verschwunden, Horst.

Chusnelda. Ater, ach, es mar ba!

(Bermann weist aus feines Batere Lange. Gie wird ibm gebracht.)

Aatwald (su forft und Stolberg). Es bleibt fo, ihr voran, ich nach. Gleich, wenn wir über die Brude find, fpringe,

ich feitwarts ab und tobte hinten Segest (besto besser, wenn ihn meine Berachtung gereizt hat, mit vorn zu sepn!) tobte ihn hinten ober jage ihn in ben Balb und erreiche ihn dort mit dem Fluge und der Klaue des Ablers! Ich rufe es dir zu, Hermann! Dies Bort soll mein lehtes sepn! Aber er muß es auch horen, Stolberg! bei Tor, er muß es horen!

Stotberg. Wenn ich es auch noch hore, fo antworte ich bir auf bein lestes Wort!

Bermann. Das bachte ich nicht, Gambriv, daß mich etwas von dir freun wurde, und so fehr freun! 3ch dante dir, Gambriv, und Dant nah' am Tode ift heiß wie Blut des Kriegers!

Sambriv. D ihr himmlifche Dachte, ihr Furchtbare, ibr Racher der Bundbruche, tonnte er mir fur mehr banten!

Bermann. Aber Thuenelba . . Bleib, meine Thuenelba! Bei unferer Umarmung und bei diefer letten, bleib! Sie werben bich fconen, und fo wirft bu mich fallen febn!

Chusnelda. Werbe ich mich benn schonen? Nicht bleiben, hermann! Mein, mein, mein hermann, nicht bleiben! (Es werben forner und Ariegsgeichrei von unten gehört. Sie fallt bei einer Saule nieber.)

Sermann. Wie fanft sie schläft. Geliebtoste unter Allen, die jemals geliebt wurden, bald, bald wirst du noch viel fester schlafen! (Er fturu fich bei ihr nieder und tust fie.) Jest, meine Freude, dahin, wo die guten Männer, unfre Bäter, auf und warten, wo keine Eroberer sind, und, wer sie zu Menschen machen will, nicht ermordet wird! (Indem er sich bei dem Weggeben nach ihr umwendet.) Thusnelda!

## Zwanzigste Scene.

#### Thusnelda. Gambriv.

Chusnelda. Wo ift er? Weld ein Gefühl! Ich tann nicht aufstehen. Kaum entfesselt? Nach so langer, so bitterer Trennung? Mitten in der ersten Wonne des Wiedersehns? Ihr Götter, an mir liegt nichts; aber (die Urne ist noch da?) was beschloset ihr über mein Vaterland, daß ihr ihm hermann nehmt? Du bist bier? Warum bist du bier?

Sambriv. Du hörteft, mas ich vom Tobe . . . Nicht lange mehr, und es wird entrathfelt fenn.

Chusnelda. Entrathfle es gleich und tobte mich! 3d fterbe gern!

Sambriv. Die fam mir etwad fo Trubed in bie Seele, als daß du biefes fur die Auflösung haltst! Ueberlebe bie Botschaft nur einen Augenblid, und du wirst es anders feben! Saft du nicht gebort, was hermann ju mir fagte?

Chusnelba. Sat er mit bir gerebet? 3ch horte nur, mas er ju mir fagte. Entrathfle!

Sambriv. Warf ich benn die Waffen nicht weg, und liegt felbst mein Dolch nicht mit ba?

Chusnelda. Nimm ihn auf! (Nach einigem Stillschweigen.) Du konntest retten und haft nicht gerettet! Todte mich auch!

(Gie finft wieber wie flerbent bin.)

Sambriv. Beld ein Jammer! Diefer ichredliche Bund, ben ich nicht brechen durfte, und ben mir fein Gott brach! Und das erhabne Beib da, dieß Walhallamadchen, welche ber Gram todtet! und hermann, hermann! . . Wit ihm

ware ich boch hinauf, bis ju Jupitere Altar htnauf.. Balhalla nannte ich? So ein Jammer ift unten bei Sela, wie meiner, und fo rast Garm, wie mein herz rast!

### Einundzwanzigste Scene.

Die Vorigen. Bojokal.

Bojokal. Ift er todt? Sambriv. Geh? in den Balb und fieh zu. Bojokal. Stirbt fie auch? Haft du fie getobtet? Sambriv. Berlaß mich, oder ich todte dich wegen deines Argwohns!

Bojokal. Nicht nur dich will ich verlaffen, ich verlaffe bie Menschen und giebe in die Einode!

Sambriv. Benn bu es bei den Bolfen fatt haft, fo gieb' um und wohne bei Cerberus!

# Zweiundzwanzigste Scene.

Chusnelda. Gambriv.

Chusnelda. Ob er wohl schon tobt ist? schon tobt ift? Bater, bein Sohn ist tobt! bein Theude ist tobt! Da, da stürzte er hin! Ach, da seh' ich ja sein Blut! Was sagtest bu, Gambriv? Schweig, du hast ihn mit gemordet!

Gambrin. 3ch fprach nicht.

Chusnelda. Du bift tobt, Theube, lieber fleiner Theube, ben ich, ba die Sonne jn Binfelde Schlacht aufging.

in einem Teppich, wie hertha's Teppiche sind, zwischen bem heiligen Baume, Bercennis genannt, und dem heiligen Baume Siegmar aufschwenkte und niederschwenkte, noch zehnmal auf und noch zehnmal nieder, und dann auf meinen Ariegswagen sprang und sie fortwiehern ließ, daß der hain zu Staube ward — weh mir, du bist todt! Ist dein Bater auch schon todt, Theube? Wenn es so ist, wenn Das aus Wodans Schilbe rollte (Er nimmt seine Lose nicht wieder aus, auch zögert zr mit der Stunde nicht, die er darein grub!): ja, so ist es gut, sehr gut, und so ist eure Thusnelda bald bei euch!

Bambriv. Hore nach ber Thure hin, Thuenelba. Der Bote wantt fcmer und langfam herauf. Das wollte ich nur wiffen. Sieh nun, wogu ich ben Dolch aufnahm.

(Er fürst bin und ftirbt gleich.)

Chusnelda. Fahr wohl, guter Mann. Berzeih', ich kannte bich nicht. Ja, sehr langfam. Ich bore es wohl! Es ist der Lodesbote!

## Dreiundzwanzigste Scene.

#### Chusnelda. Katmald. Stolberg.

Aatwald. Halt mich, daß ich nicht finke! Ich febe fcon nicht mehr. Ift fie noch da?

Stolberg. Du fragft mich etwas; aber ich hore schon so bumpf. Du fragft wohl nach Thuenelba? Sie lehnt sich ans Gefäul' und will fich aufrichten und tann nicht.

Aatmald (ruft es). Er ift tobt!

Chusnelda. Sertha! er ift tobt!

Stolberg. Salt mich, fonft finte ich auch bin!
Aatwald (indem fie mit einander hinfinten). Halt mich! (Er richtet fich etwas auf.) Aber Segest ist auch todt!
Ehusnelda. Wer ist todt?
Aatwald. Hermann!
Chusnelda. If Hermann todt? (Sie flirbt.)

in einem Teppich, wie hertha's Teppiche sind, zwischen dem heiligen Baume, Bercennis genannt, und dem heiligen Baume Siegmar aufschwenkte und niederschwenkte, noch zehnmal auf und noch zehnmal nieder, und dann auf meinen Ariegswagen sprang und sie fortwiehern ließ, daß der hain zu Staube ward — weh mir, du bist todt! Ist dein Bater auch schon todt, Theude? Wenn es so ist, wenn Das aus Wodans Schilbe rollte (Er nimmt seine Lose nicht wieder aus, auch zögert zr mit der Stunde nicht, die er darein grub!): ja, so ist es gut, sehr gut, und so ist eure Thusnelda bald bei euch!

Bambriv. Hore nach ber Thure hin, Thuenelba. Der Bote mankt ichmer und langfam herauf. Das wollte ich nur wiffen. Sieh nun, wozu ich ben Dolch aufnahm.

(Er fturgt bin und ftirbt gleich.)

Chusnelda. Fahr wohl, guter Mann. Berzeih', ich kannte bich nicht. Ja, fehr langfam. Ich höre es wohl! Es ist ber Tobesbote!

### Dreiundzwanzigste Scene.

#### Chusuelda. Katmald. Stolberg.

Aatwald. Halt mich, daß ich nicht finke! Ich febe fcon nicht mehr. Ift fie noch ba?

Stolberg. Du fragft mich etwas; aber ich bore schon fo dumpf. Du fragft wohl nach Thudnelba? Sie lehnt fich and Gefäul' und will fich aufrichten und kann nicht.

Aatwald (ruft es). Er ift tobt!

Chusnelba. Sertha! er ift tobt!

Stolberg. Salt mich, fonft finte ich auch bin!
Aatwald (indem fie mit einander hinfinten). Halt mich! (Er richtet fich etwas auf.) Aber Segeft ift auch tobt!
Ehusnelda. Wer ift tobt?
Aatwald. hermann!
Chusnelda, Ift hermann tobt? (Sie firtt.)

#### Anmerkungen.

"Bardiet" (barditus. Tac. Marcell. Vegel.) Barde, Barbiet, wie Barbb, Barbas, in berjenigen neueren celtischen Sprache, die noch jest in Balis gesprochen wird, und mit ter unfre alteste vermutblich verwandt war. In jener bedeutet Barbas die mit der Geschichte verbundene Poesse. Bir daben Barde nicht untergeben laffen, und was hindert und, Bardiet wieder ausgunehmen? Wenigsiens habe ich kein eigentlicheres und kein deutsicheres Mort sinden können, eine Art der Gedichte zu benennen, deren Inhalt aus den Zeiten der Barden sein, und deren Bisbung so scheinen muß. Ohne mich auf die Theorie dieser Gedichte einzulassen, merke ich nur noch au, daß der Bardiet die Eharaktere und die vornehmsten Theise des Plans aus der Geschichte unferer Worsahren nimmt, daß seine seltneren Erdichtungen sich febr genau auf die Sitten der gewählten Zeit beziehn, und daß er nie ganz ohne Gesan ist.

Rach Cacitus hatten unfre Borfahren teine andre Annalen als ihre Gebichte.

Die nörblichern Barben, die Stalben, gingen vornehmlich beswegen mit in die Schlacht, um die Thaten felbft ju febn, die fie befingen wollten.

Es ift nicht mahricheinisch, baß die Barben, die viel mehr ihrische Gebichte als andre machten, und die jugleich Sanger waren, ποιηται μελεων, υμνηται (Strab. Diod.), ihre andern Gedichte allein für die Deklamation gemacht batten.

"Bodan" Unfre Borfahren, die Schthen, hatten in den alteften Beiten weder Untergötter, noch Salbgötter. Sie verehrten einen Gott. Ihre Golgien in Europa änderten den Begriff von dem höchsten Besen durch Busäge, obgleich nicht so febr, als die Berehrer Beus oder Jupiters. Sie glaubten auch Untergötter und Salbgötter. Weil sie den Krieg über Alles liebten, so ftand ihnen der oberste Gott vornehmilch auch im Kriege bei. Aber er war ihnen nicht Mard. Thor oder Thur war es auch nicht, ob er gleich kriegerisch und ein Beschüger der Untergötter war. Man muß biesen nicht mit Jupiter vergleichen, weil er den Donner auch sührt. Er

führt ihn, als der Gott des Wetters und ber Fruchtbarkeit. Der eigentsliche Ariegegett war der Untergett Tyr. Den Erften unter den Göttern nannten die scythischen Colonien in verschiedenen Beiten und Gegenden: Wodan, (die Sachsen und Longobarden, Paulus Diac.), Godan, Gondan, (Cluv.), Wodden (Edda), Woden (Beda), Odin, Oden, (Edda) — man weiß nicht, ob sich der Eroberer Standinaviens den Namen Odin selbst gegeben oder ihn erft nach seinem Tode bekommen hat — Cowihen (die Angelsachen), Gode, Woede, Woede (alte deutsche Chroniken — die Sachssen, "tuna bie Chriften wurden, musten der Berehrung Wodans entsagen, "tuna Eren de Woden." Monum. Palerb.) Und noch jest beist bier und da in Westphassen und Gelbern die Mittervoche Godensbag und Wodensbag.

"Beichlinge mit bem Kiffen auf bem Roffe" Die Deutschen halten es für unrühmlich und untriegerisch, Sattel zu haben. Daber fürchten auch ihre kleinften Saufen Reiterei die Feinde gar nicht mehr, wenn diese Sattel haben. Gaf.

"Mit dem Stab' und Beil" Barus magte es, Gericht im Lager ju balten, als ob er ben Muth der Deutschen, denen das Recht der Römer noch grausamer als ihre Waffen vortam, burch die Stecken bes Lictors bie Stimme bes herolds batte unterbruden fonnen. Flor.

"Die Botichaft bem Minos" Die alten Bolfer verehrten bie Sotter ber anbern auch, ob fie gleich nur ihre eignen anberteten. Die Deutschen waren ju blefer Beit mit ben Romern so bekannt, bag nicht etwa nur hermann ihre Sprache rebete, sondern bag auch die Streitige teiten ber Deutschen barin geschlichtet wurden.

"Tont der Gefang hinunter in die Schlacht" Unfre Borgfabren verbanden in ihren Treffen Schlachtgefang und Ariegegeschrei mit einander.

Die Romer hatten eine fitambrifche Cohorte, welche burch bas Geton bes Gefangs und ber Baffen fürchterlich war. Lac.

Gegen die fun beranrudenben teutschen Coborten, bie fürchterlich fangen und auf ibre Schilbe ichlugen. Lac.

Unter ihnen murbe Rriegegeschrei und brobenber Gefang gebort. Dio

Sie fangen das Lob ihrer Borfahren mit raubem Geton, und unter bemfeiben begann die Schlacht mit tfeinen Angriffen. Marcell.

Der Barbiet fangt oft, wenn die Schlacht am bigigften ift, mit leifem Murmein an und nimmt nach und nach fo ju, daß er julest wie Bellen tont, die an Felfen ichlagen. Marcell.

Ste singen, wenn sie jur Schlacht heranruden. Sie haben auch Lieber, burch beren Absingung, die sie Bardiet nennen, sie die Str itenden anseuern. Sie urtheilen von dem Ausgange der Schlacht, sie schrecken oder zittern, nachdem der Gesang des heerb getont hat, der sarmonlicher burch den vereinten Muth als durch die Stimme ist. Sie wählen raube und gebrochene Tone. Sie halten den Schlid gegen den Mund, des die Stimme durch den Widerschall flatter und friegerischer werde. Tac.

Die Nacht, welche auf ben erften Tag bes Treffens mit Gatina folgte, brachten die Deutschen bei feftlichen Mablen und damit ju, daß fie balb mit frobem Gefange, bald mit furchtbarem Getone die Thaler und wiber-hallende Berge erfüllten. Lac.

"Barbenburg" Die Stlaben maren bewaffnet in der Schlacht und wurden von einigen ber tupnften Junglinge fo lange befchupt, als biefe nicht fur fich felbft fechten mußten. Diefe Bebedung nannte man die Stalbaburg.

"Ariegogefahrten" Das Unfeben eines Fürften, fogar fein Rubm bei ben benachbarten Boffern wird baburch febr vermehrt, wenn er viele und tapfere Ariegogefahrten bat. Er wird verachtet, wenn er fich durch ibre Lapferfeit übertreffen laßt, und fie, wenn fie nicht mit eben bem Mutbe fechten, mit bem ibr Ruth ficht. Lac.

Man bat fein Beifpiel, baß Giner feinen Furften, wenn biefer geblieben mar, batte überleben wollen. Gaf.

"Der Altar ift fertig" Als Germanicus nach Barus Niederlage bie Bebeine ber Römer begraben ließ, fand er Alfare in ben naben Balbern. Lac.

"Die weißen flegverfunbenden Roffe" Es werden weiße Pferte auf gemeine Roften in ben Sainen unterhalten. Man bemerft ihr Wiebern und Schnauben, und Dieß ift bas Seiliafte unter ben Aufbicien. Tac.

"Bie fchlägt ihr Fittig, wie tonet ihr Gefchrei" Sie achten, wie wir, auf bas Gefchrei und ben Fing ber Bogel. Zac.

"Schneibet mir ben Eichenzweig" Rur bie Druiben burften Bweige von der Giche abnehmen. Sie thaten's mit einer goldnen Sichel. Plin.

"Der Lebenden Loos" Als Cafar ben Ariovift verfolgte, traf er E. B. Porcillus in Retten an. Diefer ergabite, bas Los mare breimal in

feiner Gegenwart über ibn geworfen worden, ob er jest verbrannt ober auf eine andere Beit follte aufbehalten werden. Caf.

Man jerschneidet den Zweig eines Fruchtbaums in kleinere Theile, unterscheidet diese durch gewiffe Beichen und ftreut fie über einen weißen Teppich aus. Der Druide betet, sieht gen himmel, bebt jedes dreimal auf und macht die Zeichen deffelben den Umftehenden bekannt. Wenn fich die Lose für den Wunsch Derer, die werfen ließen, erkfärt haben, so ift gleichwohl noch ein Auspiclum zu ihrer Bestätigung nötbig. Tac. Diese Sewobnheit war noch unter unfern Borsabren, da sie die christliche Religion schon angenommen hatten. Zweige, weiße Wolle, Priester u. f. w. Geses der Kriesen.

"In ben Barfen" Diobor vergleicht bie Barfe ber Barben mit ber griechlichen Lyre.

"Deine Sauptleute übertreffen beut fogar die unfern" Die Katten mablen ihre Anführer mit Sorgfalt, gehorden ihnen, tommen bei den Bewegungen nicht in Unordnung, verfiehn fich auf die Gelegenbeit, schieben den Angriff auf, machen ihre Anftalten für den Tag, verschangen sich bie Nacht, erwarten Wenig von dem Ausfalle des Giücks, aber Alles von der Tapferfeit und verlaffen sich, welches sont fo selten ift und die Kriegstunft der Römer so sebr unterscheidet, mehr auf den Feldberrn, als auf das heer. Tac.

"Blutting" "Ariegehaar" Die Katten tragen einen eifernen Ring, bis fie ein erlegter Feind von diesem Beichen der Stlaverei befreit ... Sobald ihnen die Waffen gegeben find, laffen fie ihr haar wachsen, und nur über einem todten Feinde legen fie diese hulle ihres Gefichts ab. Einige ber andern Deutschen abmen ihnen nach. Lak.

Givilis ichnitt fein haar erft nach ber Rieberlage ber Legionen ab. Zac. "hinter euch balt Thuenelba" Ihre Belber fagen auf Wagen und flebten ihre Manner, als fie in die Schlacht gingen, mit fliegensben haaren an, fie nicht in die Anechtschaft der Römer tommen zu laffen. Cal.

Ihr Liebftes ift ihnen nab. Sie boren bas Aufen ihrer Beiber und bas Beinen ihrer Kinder bicht hinter fich. Diefer Beugnis, Diefer Lob ift ihnen über Alles theuer. Zac.

"Salt Bercennis" Als Germanicus einige Sahre nach biefer Schlacht in Deutschland mar, lebte Sermanns Mutter noch. Tac.

"Mit ben Blumenfchilben" Gie fcmuden fich gar nicht, außer baß fie ihre Schilbe mit ben ausgefuchteften Farben bemalen. Lac.

Bielleicht brachte es die Reigung, schöne Schibe ju haben, bei einem Bolke, das sonft gar nichts von den Künften wußte, dabin, daß die Ausschmudung ihrer Schilde etwas weniges Kunstmäliges hatte. Sie bauten ihre Haufer nur auf kurze Dauer, weil sie sich durch langen Aufenthalt an einem Orte nicht vom Ariege entwöhnen wollten (Exci.) und gleichwohl bemalten sie einige Stellen derseiben (die hallen vermutbilich, wo der Hausbater die ersten Waffen gab und das Loos warf mit einer reinen und hellen Erde auf eine Art, die sich den Werken der Kunst ju nähern schien (Xac.) Mir kömmt es vor, daß der Geschmad der kriegerischen Nation an schön bemalten Schilden so Biese unter ihnen gereit hatte, sich in dieser Masterei, wenn ich es so nennen darf, hervorzuthun, daß sie sogar Arbeiter zur Auskschmüdung ihrer Wohnungen übrig hatten. Unter einer so großen Angabl von Arbeitern lassen sich einige, obgseich noch immer sehr raube, Künstler denken.

"Des fühnen Eggius" Er mar Prafectus Caftrorum und that fich in diefer Schlacht febr berbor. Bell.

"Die Bunden faugen" Ihre Mutter und Weiber bringen ihnen Speife, ermuntern fie jum Streit und faugen ihre Bunden aus. Zac.

"Das Langen fpiel tangen" Sie haben nur ein Schaufpiel. Rackte Junglinge fpringen mitten unter Schwertern und geworsnen Langen. Diese haben es hierin durch die Uebung bis jur Aunft und in dieser bis jum kriegerisch schonen Anstande gebracht. Unbekannt mit den Absichen ber Gewinnsucht, verlangen sie keine andere Belohnung ihred kubnen Spiels, als das Bergnügen der Buschauer. Lac.

"Mit dem Fruhlingsfturen fcmamm" Sie halten nicht allein im Schwimmen aus, fondern fie thun's auch mit großer Gefchidlichteit. Del.

Cafar ließ ber Deutschen leicht bemafinetes Fusvolt und einen Theil ihrer Reiterei über ben Sicoris schwimmen. Caf.

Indem fie der junehmenben Flut fpotten und ihre Geschicklichkeit im Schwimmen zeigen. Lac.

Da Civilis erfannt, und nach ihm mit Pfeilen gefchoffen murbe, fprang er vom Pferbe und fcmamm über ben Rhein. Lac.

hermann und fein Bruber Flavius murben ihre Unterredung, obgleich bie Wefer swifchen ihnen war, fogleich mit einem Zweitampfe geendigt haben, wenn der romifche General Diefen nicht jurudgehalten hatte. (E ac.)

"Unter bem ichimmernben Flügel bes Rachtgefährten." Die Deutschen hatten, wie die Römer, ebe fie unter Marius die Abler allein behielten, Röpfe wilder Thiere und auch Bögel zu Felbzeichen. Rach Pilnius und Solinus war in ben berconischen Balten ein Bogel, ber zu gewiffen Beiten bes Rachts so sehr glangte, bas Diejenigen, die Reisen vorhatten, mit benfelben auf feinen wiederkommenben Glanz warteten.

"Durch Epheu die Rühlung und durch Minrten" Gaf.

"Sechs deutsche Coborten" Sechs Coborten von ben Sulfe-

Die deutschen Coborten griffen die Reiter des Pompejus fo schnell und mit solcher Lebhaftigkeit an, daß fie die Reiterei, und diese das Fusbolt ju fenn schienen. Flor.

Gafar machte aus feche Coborten ein viertes Treffen und erflatte, baß Die Tapferteit biefer Coborten ben Gieg biefes Tages enticheiben murbe ... Seine Legionen rudten im Laufe jum Angriff an, marfen die Burffpieße und zogen ichnell die Schwerter. Dompeius Legionen bielten den Angriff aus, blieben in Ordnung, marfen und famen auch gleich jum Schwerte. Bu eben biefer Beit brach von Dompejus lintem Flugel die gange Reiterei, in Begleitung aller Bogenfcugen, berbor. Unfre Reiterei fonnte ibnen. nicht miderfieben und wich ein Benig. Defto lebhafter festen die Bompes ianer ibren Angriff fort und fingen icon an, fich turmenweile zu ichwenten. und um die entblotte Rlante berum in ben Ruden ju fallen. Mis Gafar bieß fab. gab er bem pierten Treffen, bas aus feche Coborten beftanb, bas Beichen. Diese brangen in die Reiterei bes Pompejus mit fo ichnellem Laufe und mit folder Gewalt, bas fie auf Einmal wich und nicht allein bas Schlachtfelb verließ, fondern auch in voller Unordnung ben Gebirgen juffob. Best murben die Bogenichusen und Schleuberer niedergebauen, die nur leichte Baffen und nun feine Unterftugung mehr hatten. Dit eben bem Feuer tamen die Coborten um den linten Flügel berum und fielen ben Legionen bes Dompejus in den Ruden, die bier noch, ohne in Unordnung getommen ju febn, Biderfiand thaten.

Eafar hatte nun nicht viel mehr ju thun. Er führte fein brittes Treffen, bas er auf biefen Zeitpuntt aufvebalten batte, gegen bie Legionen; und fie, bie ermübet waren, viele Berwundete und Tobte hatten, von frifchen Bölerern angefallen wurden und ichon angefangen hatten, vor den deutichen Coborten ju filebn, wurden jest völlig gefchlagen. Ga f.

"Sind benn beiner Sunderte fo wenig" Die Anjahl ift feftgeseht. Es werden Sundert aus jedem Dorse genommen. Sie werden auch barnach genannt, und, was Anfangs blog Bahl war, ift jest Rame und Burde. Lac.

Man bat in einem alten Gloffarium gefunden, tag fonft hauptmann bunbro geheißen babe.

"Bundegenoffen ber ju machtigen Romer" Tacitue tast Segeft ju Germanicus fagen: Es ift icon lange ber, bas ich Treue und Beftandigfeit gegen die Römer bewiefen habe, nicht aus Sas gegen mein Baterland, sondern weil ich glaubte, daß sich die Römer und die Deutschen mit gemeinschaftlichem Rupen vereinigen könnten, und den Frieden daber dem Ariege vorzog. Ich warnte Barus vor bermann, und er börte mich nicht. Iene Nacht ift Beugin davon; o, ware sie die lette meines Lebens gewesen! Was auf sie folgte, tann wohl beweint, aber nicht entschuldigt werben.

- "Der Bater Bilder" Auf einigen Cobortenlangen maren Bilbniffe.
- "Bei Mana fchwur" So bief in der Sprache unferet Borfabren ber vergotterte Beid, ber Manus von Tacitus genannt wird.
- "Ich fower' es euch Allen" Sie jogen ihre Schwerter, bie fie wie Sotter verebren, und ichmuren. Marcell.
- "Dein haar fliegt" Sie binden ihr haar in einen hohen Buid auf. (Lac.) Er fest bingu, bas fich die Sueven bierdurch unterfchieden batten, ob er gleich die Rachabmung diefer Sewohnheit unter ben andern Deutschen nicht leugnet. Tyvenal, Seneca, Martial und Lettullian schrieben bet gangen Nation gu. In spätern Beiten glaubten, nach Sidonius, die Franken ein triegerisches Ansehen gu haben, wenn sie den haardusch auf bie Stirne berunter finken lieben.
- "Inniger ehren, wie bes Olymps Donnerer" Die friegerifchen Romer beten die Abler an, fchworen bei den Ablern und giebn fie allen Göttern vor. Tertull.
- "Wie leicht unfre gangen find" Benn er unter ben Parthern geboren ware, fo wurde er ichon in feiner Kindheit den Bogen fpannen und, wenn unter ben Deutschen, die kleine Lange werfen. Senec.
- "Bum Bergobreth" Diefer batte einige Mebnildfeit mit bem Dictator ber Romer.
- "Mie bertha im Bade des einfamen Sees" Auf einer Infei ift ein Sain, und in bemfelben ein Magen, welcher ber bertha geweiht ift.

Der Bagen wird mit einem Teppich bedeckt, ben ber Drutbe allein berühren barf. Dieser weiß, wann ble Göttin in das heiligthum fömmt. Benn sie auf dem bebeckten Bagen, der von Küben gezogen wird, fabrt, so begleitet er sie mit tieser Berehrung. Es sind überall Fefte, jede Gegenst sie geichmuckt, welche die Göttin ihrer Ankunft und ihred Ausenthalts würdigt. Sie kriegen dann nicht, sie berühren keine Waffen und verschließen sie. Sie kennen dann, sie lieben dann nur die Rube, bis der Priester die Göttin, die nun genung mit den Sterblichen umgegangen ist, in den Tennyel juruckbegleitet. hierauf wird der Bagen nebst dem Teppich in einem abges sonderten See gereinigt, und hertigk selbs wenn man es glauben will, badet sich darin. Diesenigen, welche ihr im Bade dienen, verschlingt der See. Daber jenes gehelme Grauen, jene heilige Unwissenbet eit der Borkellung von Dem, was Teiner seben kann, ohne zu sterben. Tac.

"In feinen firableuben Sain Allvater" Rach ber Religion unfrer Borfahren bauerten bie Belohnungen ber Belben in Balballa nur eine gewiffe Beit. Benn biese vorbei war, so berrichte Allvater (nach ber Sprache ber Ebba Alfabur). Er beiohnte die Augend und bestrafte bas Lafter. Und bas traf selbst die Belben, die in Balballa gewesen waren.

"Die Schlöffer ber Romer brennen febn" Drufus batte außer ben Schlöffern an ber Maas, ber Wefer und ber Eibe noch funfgig am Rheine erbaut. hermann gerftorte bie letten nach Barus Rieberlage.

"Und bu Bructerer" Stertinius ichlug ble Bructerer, unt, indem er verfoigte und Beute machte, fand er ben Abler ber neunzehnten Legion, ber unter Barus war verloren worden. Tac.

"Gie ergählen feine Gefchichte" Rach Salluftius, batte ben Abler Catilina's icon Marins gehabt.

"Go furchtbare Legionen." Bell.

"Um Saine Semaan" Der Barg. Glub.

"Den pfeisevollen Ur" Wer den Urus, einen febr großen wilben Dofen ber herconischen Malber, erlogt, erbalt viel Beifall. Die Görner beefelben, deren Deffnung fie mit Silber einfaffen, brauchen fie bei ihren Gaftmablen ju Bechern. Caf.

"Die Sueven über ben Bergen" Suevien wurde durch ein langes Gebirge getheilt. Bu ben Sueven, Die jenseits debfeiben wohnten, gehörten die Arier. Diese hatten schwarze Schilbe, bemalten sich und wählten die Nacht zu ihren Schlachten. Keiner ihrer Feinde konnte ben fürchterlichen Anblick ihrer heere ausbalten. Lac.

"Mit Deutschlands Gauglingen und Brauten" Sie wurden von Frinden vertigt, die fie vorher, wie das Bieb, getöbtet hatten. Bell. Germanicus versuhr einige Jahre nach diefer Schlacht eben fo. Weber Alter noch Geschlecht erregten ihr Mitselb. Lac.

"3 wifden ber Befer in ber Rette" Gafar führte bas Bilb bes Atbeine in Triumpb auf. Dio Caff.

"Das uns Marfen ber Abler jugebore" Germanicus erfuhr, bas einer von ben Ablern, bie Barus verloren hatte, von ben Marfen in einem naben Saine vergraben ware und nur von Wenigen bewacht würde. Er foldte gleich zwei Saufen aus, davon ber eine Diejenigen, die den Abler bewachten, von ihm wegloden follte, unerbes baß der andere ihnen in ben Rüden kame und ben Abler ausgrübe. Beibe Saufen waren aludlich. Tae.

"Den Abler an ben Gurtel befeftigt" Die Cohortenbilder und zwei Abler befigen die Deutschen noch. Den britten rif der Ablerträger von der Stange lod, fledte ibn amischen seinen Gurtel und verbarg fich bamit in einem blutigen Sumpfe. Flor.

Rach Tacitus murben zwei Abler unter Tiberius von Germanicus wieber genommen, und nach Dio Caffine ber britte von Gabinius unter Claudius Regierung.

"Diese funftigen Senatoren" Wie viele von den vornehmften Beichkechten, welche fich durch Ariegsbienfte den Weg in den Senat bahren wollten, bat Barus Riederlage so klein gemacht, daß fie in offnem Felde leben und das Bieb hüten oder in kleinen hütten wohnen und den Acker bearbeiten mußten. Sen.

"Doch todte fie ihre Gefangnen" In den naben Sainen waren Mitare, bei denen fie die Tribunen und die vornehmften Genturionen getobtet batten. Tac.

5. 276. "ben Schein dulbeft, du wollest bein Baterland unterjochen. Marbod hatte sich beinah die Salfte von Deutschland unterworfen. Jeso septe er durch einen neuen Krieg seine Unternehmung sort. hermann war auch hier Bertheibiger ber Freiheit. Ingomar trat auf Marbodd Seite. So sehr haßte er hermann. Wogu war der nicht sonst noch fähig, der es sich verzieh, Marbod in einem solchen Kriege beitunkehn. Der Leste wurde indes überwunden und mußte sogar nach Italien entsilehen. Aber ber augeseindete hermann sollte noch immer unterdrückt werden; und jest konnte er es nur durch Ingomar. Es entstand ein

Burgerfrieg. Bu bem hatte benn nun hermann gereigt und die Absicht babet, Deutschland ju erobern. Diese ausgebreitete Rachricht tam auch nach Rom. Wer Ingomar und hermann bis zu bem Burgerfriege aus ihren handlungen fennt, Der steht, baucht mich, nicht lange mit ber Entschilde und welcher von Beiben Utheber diese Kriegs war. Tacitus hatte Folgendes von der Sache gehört: Als die Römer entfernt, und Marbod vertrieben war, brachte hermann, weil er nach herrschaft ftrebte, die freien Cheruster wiber sich aus. Sie befriegten ibn; er stritt mit abwechselndem Glud und wurde von Berwandten hinterliftig umgebracht.

Dierauf folgt unmittelbar fein berühmtes romifches Dentmal.

hermann war ber Befreier Deutschlands. Er griff nicht, wie andere Ronige und Gelbberren, die beginnende Macht bes romitden Bolted an, sondern unser Beld in seiner vollen Größe. Er wurde in Schlachten auch besiegt, aber nicht durch ben Arieg. Er hat siebenundbreißig Jahre gelebt und gwolfe bas beer geführt. Die deutschen Bolter befingen ihn noch ju unserer Zeit.

Möchten die beutschen Dentmale, welche bem großen Manne, wenn jemals einer war, noch ju bieser viel späteren Beit geseht wurden, nicht unwürdig senn, die Stelle ber verlornen barbifchen einzunehmen.

5, 277. "was Muguftus Schreden mar." Sierbon ergablen Belleius. Die und Gueton Folgenbes: Die Deutschen bedrobten Italien mit einem eimbrifchen und teutonischen Kriege. Auguftus Schreden vor ben Deutschen mar fo groß, bas er glaubte, fie murben nach Italien und felbft nach Rom tommen. Die Beiden por und nach ber Rieberlage eroffe neten ihm furchtbare Ausfichten in bas, mas die Gotter über ibn befchloffen batten. Ein großer Bug Seufchreden tam bis nach Rom und murbe von Schwalben vertigt. Es war oft, als ob ber Simmel brennte, und viele Rometen ericbienen jugleich. Dan fab von Rorben ber Langen in Die Lager ber Romer fallen. Eine Bilbfaule ber Siegesgottin in Deutschland, Die nach bem Lande bes Feindes binfab, wandte fich gegen Italien. (Bas muß Der nicht Alles fürchten, ber folde Beichen theils für glaublich und theifs für anwendbar balt.) Auguftus gelobte Jupiter große Fefte, wenn er ber Republit wieder aufbulfe. Dies mar ju ber Beit bes cimprifchen Brieges gefchebn. Er foll fo niebergefchlagen gewefen fenn, bas er fic einige Monate burd ben Bart machien lief, zuweilen mit bem Kopfe gegen Die Thur rannte und fcrie: "Quintilius Barus, wo find meine Legionen?" Auch beging er jahrlich ben Tag ber Rieberlage mit Trauer und Gram.

- S. 278. "Die Long obarben und Semnonen reichen bir nicht ju." Diefe fochten mit hermann fcon wiber Marbob. Cac.
- S. 279. "wir gingen bann über nichts als Blumen." Die Schifte maren mit Blumen bemalt.
- S. 285. "Thuen elba Frena." Frena, die erfte ber Göttinnen und qualeich die ber Liebe.
- S. 283. "ein Alges erfchienen." Alges, Bwillingebruber und Gotter ber Freunbichaft. Lac.
  - S. 284. "in ber Lagerichlacht." Die Schlacht mit Cacina.
- S. 285. "pielleicht Lofe." Die Götter ber Griechen und Romer mußten Bieles burch bas Schickfal, und die unfrer Borfahren burch bas Loos enticheiben laffen.
- S. 286. .. Bojotal." Ein Mann, beffen Schicffal febr trantig mar. Diefe ben Kriefen abgefchlagene Gegend, fagt Tacitus, nahmen bie Anfis baren in Befig, ein machtigeres Bolt, nicht nur burch feine Babl, fonbern auch burch bas Mitleid ber Rachbarn, weil es, vertrieben von den Chauern und ohne Berd, um fichere Buffucht in der Fremde bat. Bojotal, berühmt unter biefen Bolfern und einer unfrer Getreueften, unterftubte bie Anfibaren und fubrte fur fich an: er fen ju ber Beit ber cherustifchen Emperung auf Bermanns Befehl gefeffelt worden und babe barauf nuter Tiberius und Bermanicus Rriegsbienfte gethan. Bu feinem funfzigiabrigen Beborfame tomme nun noch, bas er fein Bolt unferer Berrichaft unterweffe. . Die viel Relb liege nicht ungebaut, nach welchem etwan einmal bas Bieb ber Soldaten übergeschifft merbe? Sie mochten fie boch erhalten, fie menjaffens unter ibre Beerben fern bon Menichen aufnehmen, wenn fie andere nicht Einobe und Bufte freundichaftlichen Bolfern voriogen. Die Chamaver batten einft biefe Gegenden, bierauf bie Tubanten, und bann die Ufipier inne gehabt. Der Simmel gebore nicht mehr ben Gottern, als die Erbe ben Menichen ju; und, mo bie leer fen, ba fen Aller Gigentbum. Sierauf blidte er nach ber Sonne, rebete jugleich bie anderen Sterne, als gegenmartig an und fragte fie: ob fie benn fo gern unbewohntes Gelb anichauten? und warum fie es nicht lieber ben Landraubern mit dem Meere überftromten? Avitus blieb unbewegt. Man muffe fich ber Berrichaft ber Befferen unterwerfen. Den Gottern, welche er anflehe, gefalle es einmal, bas Beben und Rebmen in ber Billfur bes Romers fen, und bag ber feinen Richter über fich ertenne. Dieß fagte er ben verfammelten Anfibaren, allein Bojotal verbieß er Land, ber Freundichaft eingebent. Diefer verachtete

Das, als Berrätherlehn, und so brach er ab: Es tann mir Erbe feblen, auf ber ich lebe, aber nicht, auf ber ich fierbet. Sie trennten sich mit Born. Die Ansibaren baten bie Bructerer, die Tenchterer und noch entlegnere Rationen, ihnen beizustehn. Abinus fchrieb an Eurtilius Manctab, ben Legaten des oberen Beers, er sollte über den Rhein gesn und sich dem Keinde im Rücken zeigen. Er fetch fichtre die Legionen in die Landschaft der Tenchterer und brobte mit Berwüftung, wenn sie sich nicht absonderten. Aun verließen diese; mit gleichem Schrecken thaten es die Bructerer; auch die übrigen mochten nicht länger Gefahr mit Fremden theilen. Und so entwichen die Ansibaren ungeschüpt zu den Ufiviern und Tubanten. Bon diesen verrieben, dann zu den Katten flüchtend, hierauf zu den Cherudkern, wurden sie nach langem herumirren hier Gase, da nothleibend, dort Feinde, nitgende in der heimath, die Jünglinge getöbtet, und, wer unfähig zum Kriege war, als Beute vertbelit.

Dant bem unparteilichen ebeln Tacitus für bief Meiftergemalbe ter römifchen Unmenichilcheit. Aber auch bem großen Cheruster Dant, bag er nicht wie ber Anfibar bachte.

- S. 288. "die Leichen in ber Wefer gewäist!" Wer über ble Wefer fcmimmen wollte, unterlag ben Pfellen ober ber Gewalt bed Strome, julept auch ber Laft ber Drangenben und ben einfturgenben Ufern. Tac.
- S. 298. "dur ch Factel und Schaufel." Er hatte fie erft very brannt und bann ben Afchentrug (wie wir jest noch oft finden) beigefest.
  - S. 802. "ob bu eine Elfin." Eine ber iconen Balbgottinnen.
- S. 802. "an ben Abendtifchen." Jeber hatte einen Tifch für fich. Cac.

S. 304. "abfpringen ober einhaun." Im erften Falle fochten bie beutschen Reiter ju Fuß. Bon bem Augenbild an, ba fie Gafar burch seine blutigen Aurmen kennen lernte (achthundert Deutsche warsen, um bas im fiebenjährigen Artres veredelte Wort ju gebrauchen, fünftausend Römer), waren sie auf immer feine Ariegsbefährten. Er bestimmte sie, die pharsalische Schlacht zu entschehen: und sie entschieden sie. Aber auch vot ihr und nach ihr verdienten sie und hatten sein Bertraun. Er gab ihnen bei Alesta nicht wenig zu thun. Er glaubte, seinem Freunde, dem jungen Eraffus, keine bessere hullsvoller wider bie Parther schicken gemen, als deutscher Reiter. Er überwand, auch durch sie, die Aegypter, als er nach einer der größten Arlegsarbeiten aus Alexandrien entfommen

- war. Sielte man es etwa ber Mube werth, bas man, von ber Geschichee beiehrt und nicht ohne Begriffe vom Borzüglichen, Gestalt und Miene biefer und abnlicher altbeutscher Thaten etwas genauer betrachtete: so wurde man, hoffe ich, finden, daß sie benn doch nicht so ganz unmerkwurdig sind. Wann tommt es endlich dabin, daß der Deutsche, mube, Frembes zu bewundern, wissen mag, wer er war, und wer er ist.
- S. 305. "In Te flus Tempel." Die Göttin Tellus war den Rimern bon ungefähr eben Das, was ben Deutiden Bertha ober bie Göttin Erbe war.
- S. 303. "Soll ich fie faugen?" Tacitud fagt: Mutter und Beiber jablten die Bunden und fogen fie aus. (Die Legart exigere gibt einen febr gezwungenen Sinn.) Schon Somer ließ es Machaon thun. Ueberdas ift die altefte beutiche Benennung des Arztes Lecture oder Sauger.
- S. 509. "Lothers Sobn." Ein alter ehrwürdiger Name. Luther und bas Bort Lauter erhalten ibn. Die Deutschen (Gallograci nach ber edmilchen Benennung), welche einft in Afien eroberten, hatten schon einen heerführer, ber Lothar hieß. Eleonor, ber Name eines andern Feldherrn biefer umberwandernden Krieger beweidt auch, daß sie nicht Gallier, sondern Deutsche waren. Ellen, vortrefflich; or, ursprünglich.
- 5. 511. "Er brauche ber Stlaven nicht!" Germanicus nabm, bas er befto mehr ertannt wurde, ben helm ab und rufte: fie follten fort fabren nieberguhauen, es bedurfte teiner Gefangenen, Bertifgung allein tonnte ben Krieg endigen! Zac.
- 6. 516. "nicht Boler ift und nicht Bojorich!" Die Beerführer ber Gimbrer und Teutonen.
- S. 518. "ber haarbuich nicht, wie die Romer ihr helm!" Auch baburch litten die Romer, daß Sturm war, und von ben Baumen große Mefte auf fie berabfielen. Die Caff.
- S. 520. "Saben fie fich erbarmt?" Dies tapfere heer, diefe erften unter ben römifchen Kriegern burch Mannegucht, Baffenubung und Schlachterfabrung wurben, von Balbern und Sumpfen umringt und mit hinterlift überfallen, bis jur Bertilgung von Feinden niedergehauen, unter benen fie immer als unter bem Blebe fo gewürgt hatten, daß über Leben und Lod, wie es fam, Born ober Mitielben entschieb. Bell.
- Es ift ein römischer Legat, ber von ben Legionen spricht, und von ihrer Buth gegen unsere Borfabren konnte es ihm nicht an guten Rachrichten fehlen, weil er balb nach ber Schlacht, unter Liberius einen Feldzug nach Deutschland gethan hatte.

- 6. 329. .. 28 seinft ber ereiche Tiberius." Die Legionen wurden pom Rheine bie an die Elbe geführt. Unfereafiotte lief in ben Strom ein und tam bis ju unferem beere berauf. 3ch tann mid nicht enthalten. Diefen großen Begebenheiten eine fleine Ereigniß einzuftreun. Bir bedecten Das biebfeitige Ufer mit bem Lager, bas jenfeitige glangte von ber bewaffneten Jugend bes Beinbes, die bei jeder Bewegung unfrer Schiffe gurudbebte. Einer ber Barbaren, ein Alter von ebler Geftalt und, wie wir an feiner Befleibung fabn, von vorzuglicher Burbe, beftieg jest einen ausgehöhlten Baum, ruberte bamit bis in bie Mitte bes Stroms und bat um bie Erlaubniff. ju und ju tommen und ben Gafar ju febn. Es murbe geftattet. Er kandete, betrachtete ben Gafar lange mit Stillichweigen und fagte enblich: "Unfere Jugend rast. Sie verebrt eure Gottbeit, wenn ibt abmefend fepb, und, wenn gegenwartig, fo balt fie bas Schreden bor euren Baffen lieber aus, als baß fie fich euch unterwirft. 3ch babe indes, Gafar, wie bu mir bas mit Gute erlaubteft, bie Gotter, bon welchen ich porbet nur borte, beut gefebn und nie einen gludlicheren Lag weber gemunicht noch erlebt!" Er durfte ibm die Sand berühren. Jest trat er wieder in ben Rabn und borte nicht eber auf fic nach bem Gafar umaufebn, als bis er an bem Ufer ber Seinigen mar. Beil.
- S. 531. "Die Balturen." Göttinnen, die ben Lapferften in der Schlacht erschienen und ihnen die frobe Botschaft brachten, fie wurden nun balb in Balballa fenn.
  - 6. 331. "gefangen nehmen, wie ju Barns Beit." Zac.
- S. 353. "Göttinnen ber Jehm." Die Dufen, Göttinnen bes Unbeile und bes Jammers. Gie pflegten unvermutbet ju tommen.
- S. 535. "Blutbach und Anochepbach" In ber teutoburgifden Gegend find zwei Bache, Robebete und Anotenbete genannt. Diefe wohl nur etwas veranderten Ramen tonnen febr alt fenn.
- S. 536. "Flavins an der Befer zu ermorden" Die Befer war zwifchen den Römern und den Cherustern. hermann trat mit ben übrigen Bornehmeren an das Ufer, und da er, ob der Eafar gedommen fen, gefragt und feine Ankunft erfabren batte, bat er um die Ersaudis, sich mit feinem Bruder Flavius zu unterreden. Diefer war bei unserem heere. Treue und Wunden machten ihn und schäpbar. Er hatte vor wenigen Jahren ein Auge unter Tiberius versoren. Die Unterredung wurde gestattet. Flavius tam; hermann begrüfte ihn, entfernte die Begleiter und forderte, das die an unserem Ufer stehenden Schüpen auch zurückingen. Dieß geschat. Wober, fragte herrmann den Bruder, dies entstellte Gesiche.

THE TO SHARE THE PARTY OF THE P THE RELEASE OF THE PARTY OF THE THE WAY THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE THE THE PERSON NAMED IN TH THE THE PERSON OF THE PERSON O to the state of th THE THE PARTY AND THE PARTY AN THE STREET STREE S. C. STEERS IN SE SECTION CO. S. C. Ser of the state o er ar er ar er Herrich inrine. der Meine Erfen eer ne gener in barte inter ben Rouer Marie Service The state of grante and state and state and in many and the first of t pener pener unterwerfene meranen bit sait us einen Unterworfene The state of the s The state of the s matter of the contract of the contract. The party of the contract of the contr The state of the s The state of the s Beitoeitei beliet aufgenbuntune weiweiri weile ill ille isent the in to make be delight it int. The the the second of the second o The state of the s Anteren um Anteren Ingletang Anteren um ar beet, affiquett Bettigute beg tet Teinges :amme The state of the s

# Klopftocks

# sämmtliche Werke.

Siebenter Band.

Leipzig.

9. 3. Göfden'ide Berlagehandlung. 1855. Diefer nannte Begend und Schlacht. Und bie Belohnungen, melde er erhalten batte. Die maren bermehrter Gold, Salbtetten, Rrange, und momit man ben Rrieger fonft noch befchente. hermann fpottete uber ben verachtlichen Lobn ber Anechtschaft. Dierauf redeten fie, ber Gine von ber tomifchen Grofe, von der Macht bes Raifers und ber barten Buchtigung ber Uebermundenen; Die aber, welche fich untermurfen, fonnten ber Onabe gewiß fenn; auch betruge man fich gegen fein Beib und feinen Sohn nicht mit Feindfeligfeit - ber Andere von ber Oflicht gegen bat Baterland, bon ber geerbten Greibeit und den Gottern ihrer Bater; tie Mutter bitte mit ibm; warum er benn lieber feine Bermanbten, fein Bolt verlaffen und verrathen, als ihr Beerführer fenn molle? Gie murben nach und nach bitter, und felbft ber Strom binderte ihren 2melfampf nicht. cilte nicht Stertinius bergu und bieft Rlavius gurud. ber mit Buth Baffen und Saul forberte. Bir fabn hermann brobn und Schlacht anfundigen. Er fagte bas Meifte in unferer Sprache: benn er batte unter ben Romern dernstifche Gulfevolter geführt. Zac.

- S. 338. "baß ber Katte ba fen" Es wurden Briefe von Abgandefter, bem Fürften ber Katten, bor bem Senate verlefen, in welchem er hermanns Lod versprach, wenn fie ihm Gift schickten, daß er ibn töbten tonnte. Lac.
- S. 359. "burch ben ichein baren Trop" Die Gefandten, welche er an den Cafar ichidte, empfahlen ibn bald als einen Unterworfenen, und balb hatten fie die Befehle eines Gleichen auszurichten. Bei i.
- S. 348. "bem romlichen Bolte ber Quiriten" Die Römer nannten fich so, wenn fie felerlich von fich sprachen. Als der Consul Decius sich für die Legionen ausopferte, sagte er: "Janus, Jupiter, Stamms vater Mars, Quirinus, Bellona, Sausögötter, aufgenommene Gotthelten, Götter unsernacht, Götter unse faben und über den Feind, und ibr, unteritdliche Götter, zu euch wende ich mich, bete euch an, siehe um die Gnade, ihr gewährt sie mir: Ihr wollet bem römlichen Bolte der Quiriten Stärte und Sieg verleihn und die Feinde des römlichen Boltes der Quiriten mit Graun, Eutsehn und Tode beims sinchen! So wie ich es mit Worten aussprach, also seyen sür die Bürgersichaft der Quiriten, sur Feer, Legionen, Beiffände des römlichen Boltes der Quiriten Legionen und Beiffande des Feindes sammt mir den unters irdischen Göttern und ber Erbe verwünsche!" Lib.

## Klopftods

# sämmtliche Werke.

Siebenter Band.

Leipzig.

· G. 3. Göfden'ice Berlagehanblung. 1855. Buchbruderei ber 3. G. Cottniden Buchanblung in Stuttgart und Augeburg.

# Dramatische Werke.

3meiter Banb.

### Inhalt.

| Salomo.<br>Hermann<br>bühne. | Ein Trauerspiel. |   |   |          |   |   |   |     |    |         |   |     |  |   |  | Grita |
|------------------------------|------------------|---|---|----------|---|---|---|-----|----|---------|---|-----|--|---|--|-------|
|                              | and die          |   |   | Burften. |   |   |   | Œin | 93 | Marhier |   | £.7 |  | A |  | _     |
|                              | ٠.,              | • | • | ٠        | ٠ | ٠ | • | •   | •  |         | ٠ |     |  |   |  |       |

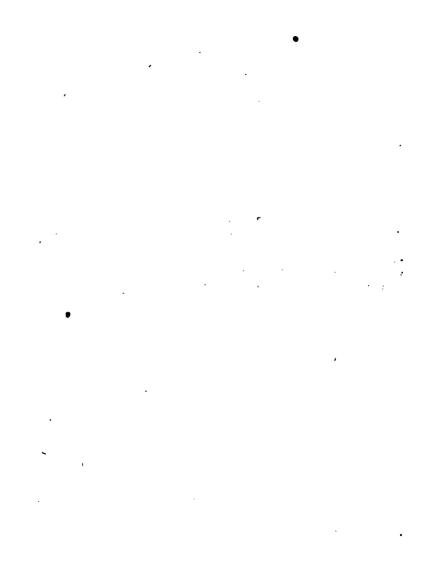

# Salomo.

Ein Trauerfpiel.

#### Perfenen.

Salomo. Chalfol. Seman, Salomos Freunde. Darba. Saria. Rathan, ber Prophet. Rorab, ber oberfte Priefter Malacht. Bepbo, ein junger Prieffer beffelben. Rod zwei anbere Briefter bes Doloch. Amei Danner aus bem Bolfe. Gin Chor Ganger. Semira, die jungfte Winigin. Amei Matter mit ihren beiben Gohnen. Ein Chor Gangerinnen. Moloch, } bie für Einfiebler Molochs gehalten werben.

Der Schauplat ift ein großer Saal im Saufe Salomob. Das Saus ift nab' am Tempel.

#### **V**orrede.

Einigen vielleicht nicht gleichgultig, ju wiffen, baß ber Tod Abams als biefes Trauerfpiel, eine blos Rolge von Betrachtungen find, benen ich mich über lation unfere Stammvatere und Salomos nicht fel-:laffen babe. 3ch weiß mobl, daß ich, indem ich biedie Korderung meiner Lefer, viel Bahrheit in diefen ju finden, fur febr gegrundet erflare. 3ch babe auch igen diefe Forderung; gleichwohl will ich baburch gar jen, daß fie bier nicht viele Bahrheiten vergebens verben, die fie, in einer Abhandlung über Salomos , gefunden hatten. Ohne alfo jest die überfluffige ing von dem großen Unterschiede einer Abhandlung er Tragodie ju machen; fo fann ich boch bie nicht glaffen, bag ber Antheil, ben Salomos Berftand an falle hatte, mit vorfommen mußte, und daß es viels e hauptschwierigfeit bes Studs mar, ihn fo gu beals es die Gefebe bes Trauerspiels erlauben. in ich Lefer ober Bufchauer babe, die beim Empfin-, benten mogen; fo behaupte ich, eine Materie ge-

1 haben, die an Tragifchem alle, die bisber berühmt

geworden find, übertrifft. Ich tann hiervon nichts weiter fagen, ohne zugleich von meiner Ausführung biefer Materie zu reben, und es wird mir immer schwer bleiben, mich hierzu bei irgend einer meiner Arbeiten zu entschließen. Unterbest muß ich von bem Splbenmaße, das ich andern vorgezogen habe, ein paar Worte fagen.

Funffußige Berse wechseln mit sechsfüßigen ab, boch so, baß jene die herrschenden bleiben. Den jambischen Bers unterbricht bisweilen ein trochäischer, berjenige, den die Alten Hendecasplladus nannten. Der Anapast nimmt die Stelle des Jambus da ein, wo es die nothwendige Abwechselung oder der Inhalt zu erfordern schien. Und aus eben diesen Ursachen wird der Bers manchmal durch den Jonisus, den dritten Paon, oder auch durch den Pprehichius geschlossen. Ich hatte mir vielleicht mehr Abwechselung erlauben durfen; allein ich habe es diesem Stude angemessner gefunden, mich auf die angeführte Weise einzuschraften.

### Erfte Handlung.

#### Werfonen.

Chalfol. Darba. Salomo Saria

### Erfter Auftritt.

Chalkol. Barda.

#### Chalkol.

Um Mitternacht ließ er und zu fich rufen, Und nun bricht fast der trube Tag schon an, Ein neuer truber Tag, für ihn und und; Und doch verweilt er noch, zu und zu fommen?

So gonn' ihm benn bie Ruh, wenn Ruh vielleicht Sich über ihn in furgem Schlaf ergießt.

Ehalbol.

Die gonn' ich ihm, doch mir auch gonn' ich Ruh, Die, weg von ihm, weit weg von ihm zu fepn! Klopflod. bram. Werte. II. Du weißt: ich bin zu stolz, vielleicht zu ebel — Nenn's, wie du willst — das zu verhehlen, Was nur im Herzen ist. Ich liebt' ihn sonst; Wie liebt' ich ihn! jest lieb' ich ihn nicht mehr! Sonst war er Freund; jest ist er nichts, als König! Und, wenn nicht König, nur ein trüber Zweister, Der mich und bich mit seinem Grübeln qualt. Weiß er denn nicht, daß, seit aus schwarzen Loden Dieß Haar zu Silber ward, mir seine Krone, Sein Cedernhaus, und alles, was er hat, Dem Staube gleicht, auf den der Wandrer tritt? Ja, er war Freund, ich auch. So liebt' ich ihn; Jest lieb' ich ihn nicht mehr!

Darda.

Ich aber noch! Des Mitleids heiliges Gefühl mischt sich Bei mir ins heilige Gefühl der Freundschaft. Bist du nur Dessen Freund, der glüdlich ist? Nicht Des, den Elend stürzt und auch entschuldigt? It er nicht elend?

#### Chalkol.

Ach, war' er nur elend; So war ich mehr, als je, fein Freund, als du! Berlaugnet er nicht Gott und bient den Gogen? Ift bas auch Clend?

Darba.

Ach, viel größer ift's, Biel mitleibemurbiger, ale alles Andre! Bei Dem, der lebt, und den ich nicht verläugne, Bleib' ich gleich standhaft des Berläugnere Freund; Ich laß ihn eber nicht, ale bie dies Auge, Bielleicht voll Dant, daß er gerettet ift, Sich in ber Nacht bes bunteln Chales schließt. Ich last ihn dann auch nicht; benn ewig ist Die Freundschaft, ist hier nur in ihrer Kindheit.

Sein Freund in jener Welt? Mach dich von ihm In diefer los. Er wird dich dort nicht fehn. Du bleibst hier unserm Gott getreu; er nicht! Du wirst ihn dort nicht sehn!

Darba.

Ach, sturze mich In biefen schwarzen, fürchterlichen Abgrund Bon Neuem nicht. Den schredenden Gedanten, Der, Racht auf Nacht, mir haufet Tod auf Tod, Mag ich nicht benten!

Chalkol.

Biel zu fanft bift bn, Bu voll von Mitleib gegen ihn. Ber ifte, Den er verließ? Ift es benn nicht Gott?

Barba.

Bu fanft?

Bu mitleidevoll? Ich bin's auch gegen mich! Chalkol.

Bas meinest bu? o fag': Bas meint mein theurer, Mein alter Freund? Bars möglich? Nein, unmöglich Ift bas!

Darba.

Bas hieltst du für unmöglich, Chalfol? Chalkol.

Daß bu aus feinem Taumelfelch getrunten! Er bich mit fortgeriffen, fo wie er,

Geblendet bich, getäuscht, betäubt, von Gott, Wie er, ju benten!

Darba.

Md, mein theurer Freund!

Chalkol.

Du machst mich starr! Bist du, wie er, geworden? Gott Davide! so wie Salomo ist Darda! Schweig, Darda! überlaß mich ganz dem Tode Des schrecklichen Gedankens, ja, ihm ganz, Der Mord mir im Gebein ift!

Darda.

Sore mich,

Und bann fahr' fort. 3ch bin . .

Chalkol.

Mein, überlaß Mich mir. Bas ist das Neue, das ich nie Noch empfand, das stammende Gefühl in mir? Ich hasse! ja Das ists, was in mir glüht, Ich hasse Salomo! das erste Mal In meinem Leben, einen Freund! ich hasse ihn! Bom himmel hat er bich gestürzt! zerschmettert! Bernichtet!

#### Darba.

hat er nicht, erschüttert nur. Schuhengel sevb ihr mir gewesen! habt, Mein Chaltol, du, und heman, mich gehalten. Ich bente nicht, wie er, von Gott! Ich fluche Dem ehrnen Goben! fluche jedem hain, Borin es Moloch bampft und sterbend wimmert In seinen Armen.

Chalkol.

Preis fen unferm Gott,

Dag bu mein Darba bift!

Darba.

Du fennest mich.

Bon Mitleib und von Webmuth leicht burchtrungen. Und biegfam gegen Undrer Meinung, nehm' ich Bu vielen Theil vielleicht an eines Freundes Bedanten und Entidlug. Go bat er mich Nicht hingesturgt; er bat mich nur erschuttert. Den Goben manft' ich niemale gu: ich fing Mur an, wenn mir ber Wege Gottes einer Noch munderbarer, ale die andern, mar, Nach feinem letten Biel binaufzufteigen. Und, wenn ich's bann nicht fand, verachtet' ich Das menichliche Gefdlecht und mich. Bulebt Entdedt' ich, daß ich ungufrieden felbft mit Gott Geworden mar, bag er, ju Menichen nur, Und nicht zu Engeln und erschaffen batte ! Da fehrt' ich ichnell gurud. Gott fer gepriefen, Der mich erhielt und ibn vielleicht noch rettet!

Chalkol.

Gott fann Das, wenn er will. Doch, wird er wollen? Ergriff ibn Gott, ibn loszureifen; er Entronne, von ibm fich wegarbeitend, Gott!

Darda.

Du fprichft fein Urtheil ftreng.

Chalkol.

Mein Bunfc und Urtheil

Sind fehr verschieden.

Darba.

Du hoffst alfo gar nicht,

Er merde wieberfebren ?

Chalkol.

Bieberfehren?

Der heute noch dem Moloch opfert! er?

Erinnre bich, da fie bas lette Mal Das Keft begingen, mar er fehr vertieft: Ob bieß Mal auch bie Anaben fterben follten? Chalkol.

Doch ftarben fie. Er opfert'!

Darda.

Seit der Feier Seh' ich ihn stets nachdenkender, vertiefter Und unruhvoller. Hoffst du benn allein Bon biesem Allem nichts?

Chalkol.

Allein? Bon Dan

Bis Berfeba hofft Reiner. Du, fein edler, Bu fanfter Freund, boffft nur!

Darda.

Sie feh'n ihn nicht,

Und boren ihn nicht reben; fonnen fie Ein Urtbeil fallen?

Chalkol.

Seh' ich ihn nicht stete,

Und hor' ibn reben?

Darba.

Saft bu nicht entbedt, Daß er jest fich weniger, ale vormale taufcht ?

#### Chalkol,

Nicht weniger, nur andere tauscht er sich. Er treibt in seinen durren Buften um, Und grabt fich Brunnen, die fein Baffer geben. Denn den lebenden Quell hat er verlaffen.

Darba.

Du tennst mich, Chaltol. 3ch bin gar tein hoffer. 3ch hoffe nichts von ihm, ich hoffe zu Gott: Er werd' ibn retten.

#### Chalkol.

Finster ist vor mir Die Nacht, des schreckenden Gedankens Nacht: Gott wird ihn nun nicht retten. Denn zu lang Empört' er sich. Laß Salems Mauern stürzen! Bom Ecklein rauchend Blut des todten Säuglings, Und aus den Thoren und des Tempels hallen herunter triefen! Dieses Grauens Anblick Ertrüg' ich eh', als daß er Ifrael, Dieß große Bolk des herrn zum Moloch führt, Und unste Kinder diesem Gögen opfert.

Darda.

Berfcwind', o Bild von diefen Opfern! Lang Erwarten wir ihn icon; noch faumt er immer. Chalkol.

heut' ift mein letter Tag mit ihm. Noch ein Mal Bill ich ihm fagen, was ich von ihm bente, Damit ich gang am Blut unschuldig sev, Das er vergeußt, unschuldig an ben Seelen, Die er von Gott verführt. Dann will ich wieder Bu meiner hutt' hinab ins Palmthal giehu, Und mir mein Grab bereiten. Denn wie lange

Rann noch ein Leben dauern, beffen Los mar, Bu fehn, daß Salomo, ber Stern vom himmel hinab bis in bes Moloch Abgrund fiel ?

Darda.

Laß deinen Sohn für dich ein Grab bereiten, Und bleib. Denn Alles mußt du thun, was du Bu thun vermagst. Und wenn dann mitten brinn Dir's Gott gebeut, dann erst hör' auf und stirb!

Chalkol.

Bas ich bei Salomo zu thun vermag, Das Alles fann ich heute ganz vollenden.

Darda.

Du willst ihn ganz verlaffen? ich allein Soll bei ihm übrig bleiben? Denn dem Tode Naht Heman sich.

Chalkol.

Der Gludliche! nun wallt Er hinab, und hort, wenn fie auf Moloch glubn, Jest Ungebor'ner Tobesftimme nicht!

### Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Salamo.

Salomo.

Ift heman nicht bei ench?

Darba.

Er liegt ju fterben.

#### Saloms.

Schon oft schien er bem Tobe nah, boch rief ihn Das Leben stets zurud. Er wird nicht sterben; Bielleicht sterb' ich vor ihm. Zu leben ist Biel bitt'rer, als ber Tob.

#### Chalkol.

Das Leben jenseit Des Grabs fann bitt'rer fevn, als je der Tod Dem, der ihn fürchtet, mar.

#### Salomo.

Sinuber, Chalfol! So weit hin fieht mein Blid nicht. Diefes Leben Ift reich genug an Qual, bes Dentens Kreis Ganz auszufullen, reich, verzeihenswerth Den Fluch zu machen, ber bie Stunde ber Geburt Berflucht!

#### Chalkol.

Oft bauchtet und verzeihungswerth, Bas Gott boch nicht verzeiht. Sind Thaten erft Gegraben in des Nichters ehrne Tafeln, Als Sunde: so verlöscht sie nur die Rache, Benn sie des herrn Geheiß nun ganz gethan hat.

#### Salomo.

Du weißt alfo, ber hocherhabne strafe? Benn nun bie Geister unter ihm es thaten? Beißt du: ob sie gerecht sind? Doch wer tann Es auch hier unter biefer Sonne wiffen, Die Nacht es werben läßt, wie in ber Seele Bald Nacht ift und bald Kag?

#### Chalkol.

Dief folle entscheiben,

Daß Deffen Bahrheit, der fich offenbarte, Richt mehr die Bahrheit fep?

Salomo.

Mit bir zu ftreiten, Ift nicht mein Wille. Glaube, was du fannft! Und lag mich glauben, was ich fann! Doch mache, . Bofern du Das vermagst, mich minder elend!

Chalkel.

Des Elends erster Quell ist im Verstande. Der fließt herab ins Herz. Das überströmt Bon Handlungen, von bofen oder guten, Nachdem der Urquell trub ist, oder hell! Wie kann ich, willst du dich nicht überzeugen Durch Wahrheit laffen, denn dein Elend mindern?

Im Herzen ist bes Elends Ursprung. Spielt Richt bas herz mit biesem folgsamen Verstande?

Chalkol.

Bofern mit ihm bas beine fpielt, fo forbre Bon mir nicht Sulfe.

#### Salomo.

Gelber meine Freunde Bermögen's nicht. Auch Dieß ist bittres Elend! Ein Rauch, dem Feind ein füßer Opferdampf, Mag dieses Haus verstiegen! meine Kinder Berschmettert werden an den hohen Mauern Jerusalems; ich will es leichter tragen, Als was mir unter deiner Flügel Schatten, Kriede, dieß mein Berz verzehrt, das Leben Bum Tobe macht, und taum des Muben Suflucht, Den Tod, noch bleiben läßt! Sie ist bahin Die Herrlichkeit, die mir gegeben ward!
Dahin ist meine Beisheit, sammt der Ruh', Die sie mir gab! Benn du es bist, o Moloch, Bor allen andern Geistern, Moloch, du, Der mir Dieß alles nahm; womit erzurnt' ich dich? Und hab' ich dich erzurnt; so laß doch endlich, Durchs Blut so vieler Knaben dich versöhnen!

Chalkol.

Warum erwähltest bu ben schrecklichsten Der Gogen? ihn, ben nur bas Blut ber Menschen Verfohnt? Antworte mir's! 3ch fragt' es bich Schon oft.

#### Salomo.

Ich mählt' ihn nicht allein; und bann, Ift er nicht aller Untergötter König? Und da er's ift, muß ich ihm denn nicht opfern, Wie's allen Völkern sein Gesetz gebeut? Und über Das, was ist der Anaben Blut? Stirbt der zu früh, der nicht unsterblich ist? Wir armer Staub, zu spät, wir sterben oft Bu spät, und nie zu früh.

#### Chalkol.

3ch schweige; bu weißt es, 3ch schwieg bavon, o Salomo, nicht stets. Daß dich, bich selber, ber so groß burch Weisheit war, 3um Gögenräucherer bich Weiber machen konnten! Gewiß! du warest auch ju stolz auf beine Weisheit! Sonst hätte sie ihr großer Geber dir Nicht genommen! und bu warst, bis zum Moloch.

So tief nicht, Salomo, herabgefallen!
Und nicht, ach tiefer noch! bis zu der schrecklichen Entschuldigung des Bluts, das du vergoßest Und noch vergießen wilst! Ich schone dein, Und will dir nicht beschreiben, wer du warst, Als du um Weisheit batest, und, ohne Stolz, Sie hattest. Zwar bin ich, du kennest mich als redlich, Dein Freund nicht mehr; doch will ich diesen Dolch Dir in dein Herz nicht stoßen.

١

Salomo.

Einen ftiegeft

Du tief ins herz mir, ben: Ich bin bein Freund Richt mehr! So will es benn mein finster Schickfal, Mit Eisen ward's in Felsen eingegraben: Ach, meine Freunde soll ich auch verlieren! Mein Sarja reist' binab nach Ophir, tam nicht wieder! Schon schlummert Ethan. heman will ihm folgen! Und du, verlassen willst du, Chaltol, mich! Du auch, mein Darda?

Darda. Ich? Wie fonnt' ich Das? Salomo.

Berlaß, verlaß mich auch, damit mein Elend Bollfommen fev! damit ich, ftatt zu weinen, Berftummen muffe!

# Dritter Auftritt.

Chalkol. Darda.

Darda. Wie war beinem Herzen

Das möglich?

Chalkol.

Meinst du benn, daß mir mein herz Richt blutete? Doch wollt' ich redlich handeln; So mußt' ich ihm es sagen. Tief gefallen, Sehr tief, ist Salomo! Ach, Gott verläßt ihn; Er achtets nicht! Ein Sterblicher verläßt ihn, Ein Staub, wie er; nur das kann ihn erschüttern!

Darba.

Ich kenne bich barin nicht, Chalkol, daß du nichts Bon fanfter Schonung mehr zu wissen scheinst.

Chalkoi.

Du willft, daß beinen Freund, deß herz zu groß, Das heißt zu menschlich war, burch Krieg zu schimmern. Durch schonende Gelindigkeit zum Kinde Ich machen, und das Kind verachten soll.

Darda.

Ach Mitleid, Mitleid, Chalfol! weißt du benn, Ob unser Gott mit ihm nicht Mitleid habe? Drum hab' es auch! Wer heilt die tiese Bunde, Durch die ihm seine ganze Seele blutet, Wenn wirs nicht thun? Siehst du den Müden dort, Der durch die Cederngänge wantet? Mühsam Geht er einher, von schwerem Gram belastet.

Chalkol.

Ich tenn' ihn nicht.

### Darba.

Benn er nur hemans Tob Und nicht verkündigt! Sieh, er steigt herauf Ju und. Wer er auch sev; was Trauriges Birb er verkündigen. Denn nichts, als Eleub, Erwart' ich heut.

# Vierter Auftritt.

Die Vorigen. Sarja.

Sarja.

Seph mir gegrüßt, ihr Manner. Mehr Freude sen mit euch, als mit mir war!. Lebt Salomo? ach, wie entset? ich mich! ich eilt' Und forschte nicht; denn auf des Delbergs Höhn Bereiten sie dem Göhen Moloch Opfer. Der Tag brach eben an und schien auf Moloch her. Ber herrscht in Juda jeht? Ich somm' aus Ophir. Uch, lebt mein Vater noch? Ich zitterte Zu fragen, hab' auch Keinen noch gefragt; Daß Nathans Tod mir Keiner sagen könnte! Nun halt' ich's nicht mehr aus. Lebt Nathan noch?

Dein Bater lebt!

Chalkol.

D Frembling, bift du Sarja?

Das fen bem Herrn gebankt! Mein Bater lebt! Bun will ich's gern, was ich — ja, ich bin Sarja — ich in Ophir litt, und an bem Nilus,

Bergessen will ich's gern; benn Nathan lebt! Ber aber herrschet jeht? Rehabeam? Und Der siel ab von Gott? Ihr schweigt. Ber sevd ihr?' Doch Ammoriter nicht? Ach, Salomo Mein Freund, ist schon zu David hingegangen, Zu David und zu Gott!

Chalkol.

Dabin mirb er

Nicht gehn. Er ift's, er ift's, ber Moloch opfert!

Ift hier tein Rubesis? Ihr feht, mich halt Mein Stab nicht mehr! . . (Er fept fich nieder.) Die Sonne ging fcon auf;

Doch ist es so buntel hier? Doch, als ich kam, Bar's ja auch hier schon Tag. Du Gott der Götter, D stärke mich, bamit ich Nathan sehe! Der Götter Gott, und auch des Thiers voll Blut, Das Moloch heißt. Bu lang hast du gelebt, Mein theurer Bater! Bo ist Salomo?

Darba.

Nicht fern von uns in feiner Sommerlaube. Er ging burch biefe Thur. Wir find gewöhnt, Daß er bald zu uns tommt, bald wieder geht.

Sarja (inbem er aufftebt).

Ich war fein Freund! Wer leitet mich hinab Bu meinem Bater? benn von Freud' und Schmerz Bin ich ermattet.

Darda.

Nathan muß vorher Erfahren, daß fein Sohn gefommen ift, Damit ihn nicht die fonelle Freude todte. Sarja.

Sie wird fo schnell nicht fevn. Der trübe Blid Des Greifes wird fogleich ben Sohn nicht kennen.

Doch beine Stimme tennt er. Bieberfehn Birb er in jener Belt bich, hier nicht mehr.

Baria.

So ift er blind? Das war boch stets bas Los Der armen Sterblichen, daß Bitterleit Sich selbst in ihre besten Freuden mischte. Und oft, ach oft ist mir dies Los gefallen.

Chalkol.

Ich gehe mit hinab zu deinem Bater. Komm, Sarja.

Darba.

Aber wenn nun Salomo Aurudfommt, mich allein, nicht Sarja findet? Chalkol.

So fag' ihm, Sarja fep zuerst zu ihm Gefommen, hab' es brauf gehört! . . und fev Gegangen, daß er seinen Water febe.

# Fünfter Auftritt.

### Darda.

Auch dieser Freund verläßt ihn! Sulomo, Mein Freund, wie mannigfalt find deine Leiden, Wie bitter sind sie! Ach, du riefest sie Bu dir herab von Gott! Run sind sie da! velche Zeit war die, da Feu'r vom himmel 

### Salomo.

Bei bir zu feen; both nun.

Datba.

Ind schweigen auch. Entscheibe melne Waht.

Berstumme! nur nicht galiz. Ein Wort verlangt
Dein Freund von bir.

Und welches, Galomo ?

Ach, muniche mir ben' Ebb!! Du zögerft? Sprich in the Ces feierlich aus, bieß Wort. Betwunfice mich inter will beite bram. Werte. IL.

Britis in Statomo. The in the traff

Dem Tobe! Dich erhört vielleicht bas Schickfal; Mich bort es nicht. Denn satt bin ich, zu forschen, Satt, mühsam in des Denkens Labvrinth Herum zu friechen und kein Licht zu finden, Nichts, das mir Wahrheit sev. Biel ist euch Wahrheit; Mir nicht! Und daß du mein Vertraun zu dir Ganz kennest, ganz erfährst, wie unglückselig Ich bin; so höre den trübsten aller Zweisel, Der, wie ein Wetter, mich verfolgt, an alle Felsen Der Ded', in der ich irre, mich hinschmettert Und sterbend schmachten läßt! Doch hör' ihn nicht, Wie könnt' ich, hoffnungslos, daß er mir helse, Auch meinen Freund in meine Leiden stürzen.

#### Darba.

Mehr leib' ich, wenn bu ichweigft, als wenn bu rebeft. Und bann ift Sulfe gwar mein Mitleib nicht; Doch ift es Linbrung.

### Balomo.

Hor' ihn benn, mein Darda. Bernehmt ihn auch, ihr Geister, die mit Schwermuth Mein herz besteden, das sonst Freude war. Schwebt all' umher, seht all' auf mich, ihr Götter, Auf euer Schauspiel, das ihr elend macht. Der Gott, den Abraham, den Moses glauben, Und unser Wolf, der ist der gnädigste, Der weiseste, der machtigste, der erste Bor allen Göttern, aller Götter Schöpfer! Doch ist er viel zu groß, ist viel zu erhaben, Sich bis zu dieser Welt herabzulassen.

### Darba.

Bor' auf, ich finte,

Und mein Gebein erftarrt.

### Salomo.

Berwünsche bem Tobe mich! Das thu'; boch fluche beinem Freunde nicht! Denn was ich sagt', ist mir nicht ganz gewiß; Doch baucht mich's wahr! Nach langer Nachte Grübeln Fand ich nichts Anders aus, wenn ich ben Guten Erbulben, und den Bofen glüdlich sah!

#### Darba.

Gott ber Götter! verzeih's, wenn ich nicht wurdig Bon beiner Beisheit rebe. Sind benn einst Richt Strafen und nicht Lohn? Ift dieses Leben Denn nicht bes Lebens Kindheit, baß die Seele Dort ewig lebt? Und bann: ber gnäbigste, Der weiseste, ber mächtigste, ber erste Bor allen Göttern, aller Götter Schöpfer, Rennt er sich selber nicht ber Menschen herrm? Und welches Zeugniß gleicht bem hohen Zeugniß, Das sich ber Gott ber Götter selber gibt?

#### Balomo.

213 Gin

Der Welt zu fenn, vor Allen unfere Bolts. Wer lehrtoffieles inn ind

Darbaltruffen niele. miene gutt Der herrichen lehrte fie'e!

Them sond mis entenhanden. So lehrt' er's Men und Go lehrt' er's michalenneundlichlie tonnet und Den und Denn jemals lehren, der nunmehn dennzweiselt dem ause armane einen den des der David denneuicht, framm, weil errauch eine Mat king Ein Bofer war? fan anderen und der sone Bar der war?

gischen Phinibersenach michensicht berit wie und eines Barba. prore einfenelle ranisch nicht. Berfammels merben umfre Freunde dicht dum gedoorte sonischen überzeugen fonnen ausgenen vonder ein erzeit gene ernet aufen Die nur wollt icht mie eine eine

Das anvertraun, wachmeines Seele etrübt. wertien mit beit. Drum schweizumen apprentielle mit einen mette nicht nichte nicht in der eine der eine Durbauten von der eine Durbauten Viffen Wieter bei ber ihr nicht nicht

Als Einer Einen leiten.

Berirren. Schweige und unverlestich fem. der beite gelen bei Das heilige Bertrgun der Freundschaft dir. best beite bei der bei der bei beite bei der bei beite beite bei beite bei beite bei

Dich anvertrautestie unde nicht mehr verdängsten inner mant Bas dich verwirrt; mungfrund ich miche nichten in bei 1915 Balomo.

Du hattest Freud'tig Perte Sen wirts. Wie ift es bem Menfchen, wenn er Freude hat?

Sarjaitam? "Dan Ophir, Anglt dut? maurie. 162 Kennitibu, ihn benn? "Ich hell ibn tobb gehalten bade inaed Mir fommt er nicht von Ophirs goldnen Fluffen; Mir fommt er aus des Todes Thale wieder! Aus jener Nacht, aus der fonst Keiner wiederkehrt, Aus der mein Darba nicht zu mir zurück, Ich nicht zurück zu meinem Darba fomme! Wo ist er?

Darba.

Sieh, er ging hinab mit Chalfol Bu feinem Bater.

Salomo.

Schon ist sie bahin, Die Freude, daß mir Sarja wiederfam! Sehr kurz warst du, sehr schnell bist du entstohn, Du Einzige, nach so viel leeren Tagen, Nicht leer an Schwermuth. Denn er hörte Nathan Bernahm, wer heut zum Opfer auf dem Delberg Drommeten läßt. Bring' ihn herauf zu mir. Geh, meinen Sarja will ich gleichwohl sehn.

# Siebenter Auftritt.

Salomo.

Bom Grabe kam mein Sarja wieder! hinunter Bill heman gehn! Der Königinnen jungste Erscheint nun balb mit ihren Tobesopfern, Den Blumen Israels. Die gehn voran, Eh' heman geht! Und sollen sie benn gehn? Gott hört mich nicht! Und stets noch säum' ich zu sterben?

# Bweite Sandlung.

# Personen.

Saria. Chalfol.

Deman.

Semira. Die Sängerinnen.

Darba.

Die beiben Dutter.

# Erfter Auftritt.

Sarja. Chalkol. Barda. Beman.

Sarja.

Er fommt noch nicht. Go febr vergaß er mich? Chaikel.

Er furchtet bich ju febn, weil du bei Rathan warft. Er wird noch langer faumen. Bald begleiten Die Roniginnen jum Altar die Anaben! Drum gebet eilend Rath: Db's moglich fen, Ihn wenigstens von biefes Reftes Blute Bu retten. Bichtig ift's, ber Rationen Befchic zu magen, wenn in ernfter Berfammlung

Es Weise thun. Biel wichtiger beucht mich's, bes Einen, Der unser Freund und Judas König ist, Errettung auszusinden. Boll von Ehrfurcht Betrachtet' ich euch stets; ehrwürdiger Sepb ihr mir heute.

Beman.

Bu horen. Denn ich habe feinen Theil An diefer Erbe mehr. Mein Grab ift mir Bereitet, und ich ihm.

in retial kat " "

Dir folgen, heman: Theil an feiner Rettung. Bu haberblu Sies wird die ber Kronen Gine under.

Sprecht, die ihr lebt, zuerft.

Chalkol.

O Saria?

۱

Bas ist dein Nath, Erfer Auftritt.

nangele adente jagentlade bienes Kenn' ich ihn, wie er nun ift? Bas fann ich Anders thung alsemich mir felbst Ganz überlaffenge under mit offnera Freiheite dass vormen ihre Von ihm, ihm felber fagen, amasisch bente?

Mohlan, du Redlicher, ich eine heime greundt, nan gern Bollan, du Redlicher, ich ein heime greundt, nan gern Bull Darda?

\*\*Tindung mit verlie pen annannen mit \*\*\*

go dienis**Papa**, etras ducie tefra mun T

Biegengniesseinicherz, nichtung ihr Freunder. ; So ist's umsonst, deszwin, mit jedem Lichtoner anger an arter? Der Wahrheitzihm, umgeben, es an anna angen an arter?

### Chathal.

### .... Ber tanm Das,

Darda? Seite die 1965 berfatige eine wird Affi Darda, Indie beidan isch

Gott nur tann's; ich weiß es wohl. I mein ben aus fewer auch febwer aben? ich ben Aus

Drum ift mein berg auch fchwer abent ich ben Ausgang Deg, bas wir munichen.

Se from Churkko har die nied off in Construction Steil, ich wool der Wea

Bu ihm hinauf, boch unerfteiglich nichtung mind nicht als Co fonell, wie du, will icht gurich nicht: finten. er ein fail Du gu beman) fcweigft, mein theurer Freund, der balbibabin Nun geht, wo Freunde keins Thanen scheiben,

Wie wie um Salomo verzießen muffenweren in beit .

Bemanlieben findreit nicht eine nicht.

Wenn auch mein Leib mir micht bie mube Seele Belastete; fo mar ber Schmen um ibn

Doch start genuge unfähigemich zuemachene finn eine nicht auch nicht Bur heilung seiner kodesnollen Bundess ihre seine beschieben Bundess ihren seine bereiten Bas kanneich einer koden Weiter werten der Bas kanneich eine bereite ihr bei bereite bei beite beit

Werlaffen follt' icheichus mest mest eine einem einem eine eine einem st. Chashotae das einem einem eine eine

an Best ihnewerlaffendiche genera enelle

Bielleicht erschüttert Aleged feines Stohges von er min sall Berftiegne Beisheit. Ang maguret redunie

Darba.

Rein, er ift nicht ftolg; Er irret nur. Berlaffen? Das, ihr Freunde, Das tann ich nicht!

> Chalkol. Um ihn zu retten, nicht?

Dardg. Wer fagt mir, daß ich ihn dadurch errette? Chalkol.

So bleib benn, Zeuge feines Gögenbienftes Und im Gericht fein ernfterer Verkläger Bu fevn!

Barba.

Bor bitterm Schmerz mocht' ich verstummen; Denn ach, bu rebest mahr!

Deman.

Es ist zu viel Für mich, und mein schon fast erstarrter Leib Erliegt. Ich muß von euch, eh' ich ihn sehe, Mich trennen. Nehmt denn meinen letten Segen, Ihr Theuren, von mir an, auch Sarja, du, Ob ich dich gleich in meinem Leben ein Mal Nur sah, zum Grabe, weg von dir zu gehn. Mit euch sev Gott! Ihr mußet's noch erleben, Dieß Labsal muß euch einst im Tod erquicken, Ach, mich erquickt es nicht, daß Salomo Zu Dem noch wiedersehrt, von dem er wich, Deß Herrlichseit er sah auf seines Tempels Altar' herunterstammen! Wer liebt ihn Und mich so sehr, daß er mir seine Botschaft Sinüber bringen will?

Chalkot. Ich, Heman!

Darba.

Ach wer eilte

Richt gern ju bir zuerft hinüber und brachte Dir diefe Botichaft?

heman. Aber mas foll ich

Bon ihm zu David fagen, wenn ich- fomme? Ihr Alle fevd verftummt. Bas foll ich fagen, Benn nun fein großer Bater aus dem Glanze, Der ihn umgibt, zu mir herunterstrahlt, Und freudig feines Sohnes Namen nennt?

Darba.

Ach, leb', o heman noch, damit auch bu Des Sohnes Namen vor dem Bater freudig Aussprechen konnest.

### Chalkol.

Meint ihr benn, ber Berberber, Der Siebzigtausend schlug von Berseba bis Dan, Der stehend zwischen Erd' und Himmel hielt Ein bloßes Schwert in seiner rechten Hand Und von Arasna's Lenn' es über Salem Ausstreckte, habe nicht schon Salomo Mit Moloch's Namen an des Richters Thron Genannt?

Barba.

So fage David denn von ihm, Daß wir fur ihn zu Gott um Rettung weinen, Und fieh' ihn an, daß er mit unfern Ehranen Die heiligen, erhörteren bed himmels Bermifche!

1)1 - 1701 doly Seman.

Lettek mich zur worn ihr preisem Sige auch finkt

es bammert febr um mich. Gebt mir, ihr Theuren, Much einen Segen mit, den! Sanft zu fterben!

Schaut ihn an!
Sein haupt ist noch nicht grau und boch D Salomo!
Sein Gram, sein bittrer Gram um bich, ergrig,
Bwar langsam töbtend, aber bennoch töbsend,
Ein schliechend Feuer, ihm sein Mart uit Bein!
Und sieh' er stirbt! Er war bein Freund, der stirbt.
Berstumm' in mir Berwinschung!

ruck der adereichenbeitet fün fantalisches 192 tigt benefing sone foregenerftimften in 193

Laß sie und klagnithu foritide wurdich lege des dennist mo Mich bin und sterber weiltich sterblich bin mannen nicht der beit Das ist es Alles. Anders ander ein elat ist einem eine Bunde gemeine Bunde gemeine gemeine gemeine gemeine gemeine

Bo ift, du Geliebter,

Dein Grab?

Ad it is

and ni**Gemah**, des Islands. O**Bib (Chand) discus**, disk appetet ind nim har?

mie Ber Merrichen Gort beiden balben bei Gene Gerenten & one fonere nernen icheragechiere Schembie Die Todesfacelly fles un boinoralinfematalt gerent dem uC Mich folummerns was seril learn de door est lette us torner i dese du lei **Barda**, delle delle interiore d'un aS . r. . r. Mitabiens Grenicheng i gran giet die Umwind' ichebir bein Haust nund Herntrage finter et male Bu beinen Rufen rubmin Doch feine mich fein minischrif. Ch' bu entididet. net eriebenteit men nigne ihm wentent o und Bu aleicht in ein murn arem men na tanete al 3ch babt enche fon gefegnet.

Erlebte, wonad ibri. maren mennen mit nie er bien rolle 61753

Sum thought need to be the sent and Charles on the Kuran Section and Present the Commence of the Control of the Contr Unders be**Rweiter Aufteltu**nd an ihren nC Tain bie eirbe Mint ber Benthen bie jo nebe

Die Borigen. , Salomen it siet in 197 Rer arch acenders. Salomo.

Wein alter Rennd. Weinen anne bie mit

Saria, belbens tred un find batte

Mein Bett und Ronig, Gott

Berleih' bir langes Bebeit! manite

Den in ergebien minnie, omore

EntideB Leben?

Das werbe bir! Ichlifielt bich für tobt. Du tommit Mus Ophir enblich wieber?

Satté.

andt tim imarim dos infind bom Rilus. Diel Menschen fat fib"uitb"vier Millo ullo Etenbuit Toffe Der Menschen. Satt bin ich, was unter ber Sonne Geschieht, zu sehn. Mich theilten Freud' und Schmerz; Du und mein Bater! Denn den frommen Greis Ju sehn, Das hofft ich nicht. Doch wie es war, So ist's nun auch. Mich theilen Freud' und Schmerz! Ich kam vom Jordan her. Der Tag brach an, Nach meiner Wandrung letten Nacht. Ich sah Jerusalem, und ach vor ihr, auf ihren Höhn, Den Chamos und sogar den fürchterlichen Moloch! Da glaubt' ich, du warst tobt! doch, ach du lebst!

Ber machte bich jum Richter meiner Chaten ?

Bum Richter nicht, boch jum Erinnerer Macht mich bie Furcht bes herrn und meine Freundschaft. Du weißt, ich bin ein Mann voll Ernst und Ginfalt! Dazu die eitle Muh' der Menschen, die ich sah, hat sie mir kleiner noch als sonst und Gott- Nur groß gemacht!

Salomo.

Am Strome warft bu, Sarja.

Bas haft bu bort gefehn?

Sarja. Cinen Ronia,

Den ich verachten mußte.

Salomo.

Sifad meinft bu?

Der herricht boch noch?

Sarja.

Ja, Der! boch herrscht mit ibm,

Ber feinen Baifen tennt, ber Bittwen Sache

Nicht hort und schnell unschulbig Blut vergeußt. So tritt ber Schwelger unter seine Füße Das göttliche Geschent, das Gott auf Erben Den Menschen gab, die Macht, Unzähliger Glückseit zu seyn! Auch ist bei Sisac Ein Mann aus Euphrata, bein Feind, der wohnt In seiner Burg und ist gewaltig im Lande.

Salomo.

Wie beißt biefer Mann?

Sarja. Jerobeam. Salomo.

Jerobeam bei Sifad? D, ihr Götter! Chalkol.

Die nennest du? und bennoch hat ihn Gott Dahin gefandt, ber Gott, ber ihm zehn Stamme Und Rettung gab, als bu ihn tobten wollteft.

Sarja.

Erstaunen und Entfeten überfällt mich! 3hn todten? BBad fagtet ihr?

Chalkol (ju Salomo).

Darf ich bavon mit ihm Bor beinem ftrengen Blide reden?

Salemo.

Fragst du,

Ch du, vor mir, mit einem Freunde fprichft Bon Dingen, die geschab'n ?

Chalkol.

Co bor' benn, Garja:

Als Salomo bie Sohn errichtet hatte, Da fam zu ihm ber Seher Davids, Gab. Jung ein jurel **Suitiu**ren, Anete den beid beite

Mein Bater Nathanenichts mint bereinen bie bie bier ab nearly the School thanker underlie to I Det gefommen; " " Co ware nicht, wie er ift. 3ch fenne Gab en illiam inne in Co wars might, wie ty the property who were more than the comment with bending the contract of ChalkoL Du flackte greit teren nicht Des herrn Propheten jest als Laufcher an? Das thateft bu nicht vorbem, Das thuft bu nur, Seitbem bu Molocos Priefter femit. 3ch ichweige. Und wiederholen mag ich wicht: ben: Ausspruch im in in bei eine Des Gottes ber Gotter, ben bu to entweihft. D mar' nicht David, nicht Gerufglem , ber bei beiburge bell Co murben fruber dir bie Stamme genommen : 6 : 10 16 15 Co mare ber Erfüllung Donnerfchlage in in grante in in In ftillen Bolfen bis zu beinem Tobe Bu folummern nicht gehoten! Saria. Kahr du fort! Denn ich entweibe nicht ben Ausspruch Def. Der es faat und thut, Berheifung fen's, feb's Kluch! Chalkol. "Entreißen wird ber herr, fo fagte Gab Bu Salomo, gehn Stamme beinem Reich, um Davide willen und Jerufaleme, Richt bir . doch beinem Cohn!" Und eben Dieß Bernahm Jerobeam von dem aus Gilo. Und gleichwohl wollte Den den Gott mit zweime mit if Der Borte feines Thrond gewaltig founte. Den wollte Calomo ermurgen! Entronnen Ift er und ficher!

Sarja.

Ibn erbobt ftete mebr Meanutus Ronig. Denn bem ift es Freube, Dag er ein Rrieger ift. Kommt er nur nicht Mit Baffen und beflect bie letten beiner Sabre Mit Kriegesblute.

> Salama (gu Seman). Du, mein theurer Freund,

Ermatteft febr.

Beman.

Ich murb' es nicht erleben, Benn auch fehr bald ber Streiter Ephratas Bom Strome fam' und beine grauen Saare, Der bu ftete friedfam warft, mit Rriegesblut Entheiligte!

Salama.

Benn Blut ber herr beichloß So faumt nicht, ihr, bu Bogen und bu Pfeil, Die mir erforen find. Ertone bald. Du Bogen! raufch' einber geflügelt, Pfeil! Und triff!

Chalkol.

Der Rache rufft bu? Wedft ben Donner, Der ichläft?

Salomo.

Der Rache ruf' ich nicht, boch bin ich Bu leben fatt! Klopftod, bram. Werte. II.

### ChalkoL

Ich auch. Denn mir find alle Freuden Dabin, feitbem bu nicht mehr Gottes bift!

Bin ich nicht Gottes mehr, weil unerforschlich Mir seine Bege sind? Rennt er mich nicht, Beils mir zu schwer ist, ihn zu kennen? Kann Ich entstiehn, von ihm beherrscht zu werden, wofern er So tief sich niederläßt, mich zu beherrschen? Chalkol.

Er fennt bich, Sarja! (es wird von fern Mufit gebort) biefer Schall verfündigt

Die jungfte Konigin. Sie fommt und zeigt Die Anaben Salomo, die er bem Moloch heut' opfern wird.

Sarja.

Dazu bin ich, fo fern ber, Aus unzähligen Gefahren gefommen, Daß ich bieß fah'? Willft bu fie wirklich opfern, D Salomo?

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Semira. Dwei verhüllte Mütter mit ihren beiden Sohnen. Gin Chor Sangerinnen.

Semira.

Sieh ba, wie dir die Koniginnen Die Anaben mabiten. Der ift feiner Mutter

Erftgeborner! und ber ihr Einziger! Jungfrauen, fangt fein Lieb bem Moloch an!

### Die Sangerinnen.

Streuet Blumen vor ihm. Blendend und rachevoll Glüht er! Lilien firent um den Altar herum, Daß die Knaben burch Blumen In des Glühenden Arme gehn!

Sallt, Pofaunen, umher, baß, wer zu menschlich ift, Nicht vernehme bas Ach berer, die fterblich finb! Schweigt, Bofaunen, baß Stärfre Hören, was fie im Tobe fiehn!

Sa! bu glubft, bu glubft, Moloch. Die Anaben find Schon burch Krange geweiht. Gorft bu? ber Mutter Schmerg Senfzt, und ift bir bes Jammerns Deiner Anaben Berfundiger.

#### Salomo.

Semira, nimm, statt dieser vielgefärbten, Nur weiße Blumen. Denn unschuldig find die Knaben.

Chalkol (ju Semira).

Nimm breite, ftarte, dichgefcwollne Blätter, Die dunkelsten von jenem Todesbaum, Wie er in Ophir mächet, und beffen hauch Fern vergiftet, die nimm und überschatte Die Knaben gang damit!

Bemira. Ba! Salomo,

Sat biefer feinen Gobn?

Chalkol (ju Semira). Mein jungfter ift

In biefer Anaben Alter.

Die eine Autter (fie fallt vor Salomo nicber).

herr und Ronia!

Erbarmung! Berr und Ronig! ach, Erbarmung! Rall nieber, Rind! Er ift mein Gingiger! Und biefer Mann (fie weist auf Chalfol) bat viel!

Die andre Mutter.

Kall bu nicht nieder,

. .

(ne legt bie eine Sand auf feinen Sopf)

Du Todesopfer! Dhn' Erbarmung ift Er! Ja, ohne Troft und ohne noch Ginmal

Eine Mutter ju fenn, fo will ich fterben! Beb bu nur bin und ftirb, mein Erftgeborner!

Unfläger im Gericht bes Gottes ber Götter!

Chalkol.

Lag mich zu meiner Sutte fliebn!

Salomo.

Bleib. Chalfol.

Beh, Ronigin, in meine Sommerlaube. 3ch tomme bort zu bir.

## Vicrter Auftritt.

Salomo. Beman. Chalkol. Darda. Sarja.

Deman.

36 fann nicht mebr!

Es ift bas lettemal, bag ich bich febe.

Noch nie war ich so mud' und matt zu leben.
Ich schonte bein bisher mit jenem Bilde
Bon meines Leibes nahender Verwesung.
Boll Freude dich zu sehn, flammt' ich oft auf,
Ein sterbend Licht, das bennoch bald erlosch.
Das täuscht mit Hoffnung dich: Ich werde noch leben.
D, glaube mir, und laß mich Abschied nehmen!

Du follft nicht Abichied nehmen!

Reinen Abschied?
Nimmt ihn die Stimme nicht, so thuts das herz!
Mein ganzes herz, das oft in kalten Schweißen
Beinah schon brach, wenn nun um Mitternacht
Des Todes Schwert mir durch die Seele ging.
Doch, was ich litt, verkürz' ich dir und Euch
Und schweige, gleich dem Grabe, das die Schrecken
Der modernden Verwesung stumm verschließt.
Wie wenig glaubt' ich, ach, zu jener Zeit,
Da unste Freundschaft ansing, daß ich dich,
Würd' ich vor deinem Tod hinauf versammelt,
Dich, wie du jeho bist, verlassen wurde,
Kaum wagts mein Mund, den Gram ganz auszusprechen:
Uch, wie du jeho bist, getrennet von Gott!

Balomo.

Dir ift, bas glaubst bu, nur ein hauch noch ba. Sep ruhig! furg' ihn meinetwegen nicht!

Wie gerne gab' ich ihn fur bich; allein Bas hulf' es bir ? Ach, fev bu nicht zu ruhig! Du weißt, wie zartlich ich bich immer ichonte, Beil stets bein Bint zu reben mir verbot!
Ich war zu schwach. Soll ichs auch heute senn?
Soll ich bir teinen Segen hinterlassen?
Dir flebn, bag bu . .

Salomo.

Ein Burm ben andern fegnen, Daß er im Staub ein wenig langer trieche? Verlaß mich!

Beman.

Ja, ich will bich balb verlassen! Bas aber foll ich jenem großen Tobten, Der bes fünftigen Heils bes Herrn gewiß war, Bas soll ich ihm von bir benn sagen? Salomo.

Rebe.

Bas du ju reden haft in diefer Belt! Das Grab ift ftumm.

Seman.

Berblende dich benn gang; Ich thue doch, mas meine Pflicht gebeut. Benn nun mein Geist, vom stummen Grabe fern, Mit bem Jubelgesang ber himmel aufsteigt, Bas soll ich bann von bir ben Batern sagen? Du schweigst?

Salomo.

3ch fcone bein.

Seman.

Du schonest bein! Und willst bes ernsten, himmlischen Gebankens nicht! Er mochte bich, wenn er zu lebhaft wurde, Auf feiner Bage magen und zu leicht Dich finden. Benn ich nun an beffen Thron, Der richtet, lieg', und fur die Gnade bante, Durch die auch ich, auch ich gerettet ward, Und bann vom Throne mir ein Donner ruft, Und Davids Sohn zugleich mit Moloch nennt! . .

Darba.

hor' auf! Er ist bis in der Seele Tiefen Erschüttert! Schon' ibn!

Salomo.

Ja, bewegt bin ich;

Nicht überzeugt!

Seman.

Ich schonte fein zu oft! Bas foll ich beinem Bater fagen ?

Salomo.

Sag' ibm.

Geh', fag' ihm . . . ach, ich traume fast wie bu!

geman.

Mein theurer Freund, noch nie war meine Seele So lebhaft ihres Wachens fich bewußt, Als jest. Je mehr mein Leib daniedersinkt, Je heller flammt mein Beist empor, je starker Empfindet er, daß sein Gefährt nur stirbt, Nicht er.

Zalomo.

Du weißt, ich liebe bich, und gonne Dir beine Rube gern!

Deman.

Könnt' ich dir Rube

Bon Gott erfiehn in meiner Tobesstunde!

Salome.

Sprich mir nicht von erfiehn! hort Gott benn herunter Auf eines Staubes Gebet, beind? ober meine?

Beman.

Berriffen, Salomo, und tief verwundet Ift beine Seele. Kannst du, scharfer Forscher, Auf Einen Augenblick nur glanben, daß etwas Dem Ewigen groß, ober klein sep?

Salomo.

Rlein ift Das Kleine, groß das Große, felbst vor dem, Der Beides machte . . . Doch du kamst, um Abschied Bon mir zu nehmen. Ehu's! nur nicht auf immer! Den nehm' ich nicht. Ich sehe dich noch wieder.

Beman.

Mich wieder? Ja! boch nicht in biefer Welt! Mein fterblicher, jest sterbender Genoß, Mein Leib wird mir zu schwer! Ich muß nun gebn. Noch lange lebe benn!

Salomo.

Nicht diefen Abichied;

Sonst flieb' ich bich!

Beman.

Ach, lebe lange noch, Bu Gott, von dem du wichft, guruczufehren. Berlangst du dieß und foll ich dein Berlangen Dem großen Todten sagen, der dich zeugte?

Salomo.

Bin ich von Gott gewichen? Konnen wirs? Bas tonnen wir? Führt er uns Arme nicht,

Wie's ihm gefallt? Laft er und nicht vielmehr In Staub und frummen, bis wir brin verwefen? Arman.

Bei dem, der ewig lebt, ach, benk nicht so Bon ihm! Lern, Salomo, des Hohen Höhe! Und denk nicht klein von Gott! Groß ist der Herr, Daß er sich aller, die er schuf, erbarme! Bu dem geh' ich. Was soll ich von dir sagen An seinem Throne? Daß du wiederkehrst?

3d wich nicht ab!

Seman.

Du Fels im Meere! bu ftolge, Du hohe Stirn! auf ewig beines Bahns! Das ifts, bas foll ich bem, ber richtet, fagen?

Berlaß mich!

feman.

Bard jum lettenmale nicht, Daß ich bich febe, wurd' ich schnell gehorchen! Allein ein zweiter noch, (ben fürchtet' ich, Den nicht!) ein trüberer, ein granenvoller, Ein blutenber, mein ganzes herze blutet! Ein Abschied voll Entseten ist mir übrig! Entfernt auch von ben schwächsten hoffnungen Des Miedersehns, ein ewiger! Denn, ach! Du wichst nicht ab! Stein ist bein herz! bein Auge Nacht!

Salomo.

heman auch, ber immer fanfte Freund, Kann heman fo mit feinem Freunde reben?

### Seman.

Erinnerung! ein Dolchstoff in mein herz!
Ein Mord in Mart und Bein, jest, ba ich Abschied Auf ewig nahm! Ich war bein Freund! ach, fönnt' ichs Noch sevn! Gott lieb' ich mehr! Ich ehre bich; Gott bet' ich an! Entscheibe bu nun selbst:
Ob ich, als einen Freund, den lieben durfe,
Der Gott verkennt, aus starrem Eigensinn!
Aus Stolz!

#### Salomo.

Ich bet' ihn tiefer an, als ihr! Denn mir ift er, bie Menfchen gu beherrichen Biel zu erhaben!

### Seman.

Bill ber herr fo tief Denn angebetet fevn? hat er es nicht Und offenbart! Er fev ber Menschen herr! Doch bein Verftand nicht irret; nur bein herz Emport sich und ist ber Bahrheit haffer!

### Salomo.

Dein Leib, ber jest mehr erdwarts fintet, trubt, Umnebelt beine Seele. So geschwächt, Glaubst du, ich sev der Wahrheit haffer. Heitre Dich, heman, auf, und bente nicht zu viel hinab ins Grab und seine schwarzen Schreden.

### geman.

36 bente mehr hinauf. Denn nicht mein Beift Bermest.

Salomo.

hinguf? Bobin benn?

Seman.

Salomo.

Un beinen Bater!

Saleme.

Bift du benn fo febr, So fest gewiß, daß etwas anders noch, Als jum Gebeine Gebein versammelt werbe?

Ich bind! Und einst, bu fenst es, ober nicht, Wird boch bein Beist zu andrer Todten Geistern, Bielleicht zu beiner Bater Seelen tommen; Entsehliches Bielleicht! Mit dem soll ich Nun durch die Nacht der Todesschatten gehn! Mein Beilen greift zu sehr mich an. Ich sinke Beinah vor dir. Ich würde, saumt ich länger, Wor beinen Augen sterben.

Darba.

Romm, du Bester, 3ch bleibe, bis ans dunfle Thal, bei dir.

Seman.

Run, Sohn des frommen Manns, zu dem ich gebe, Run, Salomo, fo fcheid' ich benn von bir! Auf ewig?

Darba.

Schweig! Es wird rings um mich Nacht! Erbarmt euch mein! Ich halte biefen Abschied Richt aus! bieß Weggehn nicht, nicht biese Wehmuth! Die letten, letten Blide nicht! Nein, heman, Du Theurer! so will ich nicht Abschied nehmen, Ich will bich wiedersehn, bich wiedersehn! Das soll bein Tobesblid mir freudig sagen!

Mein Auge bich alebann hinauf begleiten Bu Gott!

ŗ

Salomo.

So ift es benn befchloffen, heman? So gilt es benn bas fürchterliche Scheiben, Das ernfte, lette, lette Lebewohl, Ach, wessen? Eines Freundes?

geman.

Ernster ist Auf Erden nichts, und felber nichts im himmel, Als diefer Abschied, als dieß bange lette Nicht Lebewohl! bas nicht! ach, als dieß lette Berktummen!

Darba.

Saume nicht. Du finteft ja ! Und, ach, zu fichtbar bedt bich Tobesblaffe! Salomo.

Bei Gott befchwör' ich euch: Berlagt mich nicht! Chalkol.

Bei Gott? Beim Moloch?

# Fünfter Auftritt.

Salomo. Barja.

Salomo.

Sa! zu viel war bas! Der Abschied! Und bas andre Dolchwort! Moloch! Bu viel zum Ueberleben!

## Sechster Auftritt.

Sarja.

Engel bes himmels! Wie trauervoll war das! Was foll ich thun? Was nicht? Wie sie, ihn auch verlassen? Ihm Nacheilen? wor ihm niederfallen? fiehn, Daß er, mit Thranen fiehn, zu Gott umtehre? Soll ich hinab zu meiner hütte gehen, Und über ihn mit meinem Vater weinen? Was soll ich thun? Dazu tehrt' ich zuruck? Dazu? Ach, Salomo, mein Freund! mein Freund Won welcher höh bist du heruntergesturzt!

# Dritte Handlung.

### Werfonen.

Salomo. Die Sänger.
Chalfol. Semira.
Darba. Die Sängerinnen.
Repho. Die Eine Mutter.

# Erfter Auftritt.

### Salomo. Chalkol.

### Salomo.

(indem er mit Chalfol aus ber Commerlaube tritt). Es ift befchloffen, Chalfol.

### Chalkol.

Nicht als Freund,

Als König, haft du mich zu dir gerufen. Drum mußt' ich tommen. Bas beschloffest du? Der Knaben Leben? ober ihren Tod? Noch hallt der Berg. Soll ich hinauf gehn, deinen Wink Berkundigen? Salomo.

Der Anaben Schidfal laß

Den Gottern. Dich und bich gebn fie nichte an.

Chalkol.

Ihr Blut geht nah bich an, fehr nah!

Es fall'

3hr Los nun, wie es tann. 3ch habe nichts geboten. Doch wenn mein Schweigen nicht die Koniginnen halt; So fterben fie.

Chalkol.

So rufet gegen bich

3hr Blut gen himmel.

Salomo.

Schweig. Bas Bichtigers

Befchaftigt meine ganze Seele. Befchloffen, Befchloffen ift's!

Chaikol.

Und mas haft bn befchloffen?

Bu fterben!

Chalkel.

Dad? fehr laut wedft bu ber Erfüllung Berborgnen Donner auf!

Salomo.

3d geb' binuber,

Bu febn, mas Bahrheit fep.

Chalkol.

Bielleicht fiebst bu

Dort feine Bahrheit mehr, allein Gericht

Siehft bu gewiß!

Salomo.

Db dieg auch Bahrheit fep?

Drum geh' ich auch!

Chalkel.

Du fonnteft bier fie lernen?

Salomo.

hier, Chalfol? Ehmals mannt' iche auch wie bu. Ruf mir Rebabeam.

Chalkol.

Bas foll ber Jungling?

Salomo.

Ein fleiner Ronig feyn!

Chalkol.

Rlein, ober groß!

Bie Gott fie macht, fo muffen alle fenn, Der Ronig und ber Banbrer ohne Sutte! Und fo, fo ift es gut!

Salomo.

Allein, wenn Glend,

Bon Clend überlaftet, auf uns fturzt! So ist das ein laut Geheiß, Glückseligkeit In einer andern Belt zu suchen.

Chalkol.

Gott

Gebietet also nicht. Gebietet er; So sendet er den Tod!

): Salome

Die weißt bu bas?

Chalkol.

Bon Sinai.

٠.

### Salome.

hat bas ber Sinal gefagt? Er fagt' es nicht. Bring mir Rehabeam.

#### Chalkol.

Ich könnte gehn, und wurd' auf mich bein Blut Nicht laden, wenn ich bir auch nichts mehr sagte. Allein ich war bein Freund. Mit meiner Freundschaft, Und jedem Ernste, der sie heilig macht, Beschwör' ich bich: Ruf nicht durch einen Selbstmord, Mit dieser Donnerstimme nicht, der Rache Des Ewigen!

#### Salomo.

Das thu' ich nicht. Wir beibe Berwesen einst. Das ift es alles, Chaltol.

### Chalkol.

Berwesen ober nicht verwesen, entscheibet Die große Sache nicht. Dem Herrn gehorchen! Entscheibet nur. Allein du hörst mich nicht. So höre denn das Urtheil jenseits des Grabes, Das deiner waptet! (Er wenter sich von Sasono weg.) Benn hier einer schwebt

Der Engel Gottes, welcher Mitleid hat; So zeige balb bein Mitleid, Engel Gottes! Denn ichau, am Abgrund steht er bicht, ganz nah Am Grabe.

### Salomo.

Was erschüttert beine Seele So ungestüm? Was fagt die bange Stimme, Die bricht und stirbt? Du fluchtest mir doch nicht? Klopfioch, bram. Werte, II.

### Chalkol.

Das that ich nicht. Doch hatt' ich dir geflucht, Bas wurd' es dich denn fummern? Dich, der Gottes Fluch verachtet und ihn, als war's ein Saufeln, Das fürchterliche Wetter Gottes vom Ebal, Als war's ein fanftes Wehn, vernimmt.

Salomo.

Ich fenne Nichts Sanftes mehr! Sturm ift mein herz und Wetter, Und Todesnacht! Du wirst auch fommen, Stille Des Todes, wirst, du schreckenvolle Stille! Auch fommen.

# Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Darda.

### Darba

(gu Salomo, indem er ibm die Sand reicht und ibn tugt). Da ist Hemans falte Hand, Und dieser ist sein Abschiedefuß an dich! Salomo.

Auch beine hand ift falt vom Tod'. 3hr Gotter! So hat er benn ben fürchterlichen Schritt Bethan?

#### Darba.

Den fürchterlichen? Freudig ift er Den Flug zu Gott geflogen. Sturben Engel, Sie fturben fo!

Chalkol.

3ch folge bir, mein heman!

Bergoffen ist fein Blut zwar nicht, boch war's So frub noch nicht erstarrt: wofern bu nicht . . Ich schweige! Doch wird bir in beiner Tobesstunde Auch beines Freundes Blut, wie ich, verstummen?

Du machst es stets in meiner Seele finstrer! Laß ab von mir. So fomm' ich nicht zu Gott! Ach, meines Hemans Blut ruft nicht um Rache! Er war mein Freund und fanfter, als du bift!

So bentst du noch baran zu Gott zu tommen? Sep heiliger, burch biese Wiederkunft, D, unsers frommen Freundes Todestag!

Bas fagt' er benn zulest von mir?

Mir fehlt Die Kraft, ihm nachzusprechen, wie er sprach, So sterbend er auch war. Die Segen Gottes, Die beine Jugend überströmten, fieht' er Auf bich berab.

Salo mo.

Und werben fie auf mich herunter tommen? Ach, noch fuhl' ich teinen. Erhöret biefes Sterbenden Gebet Der herr nicht, so erhört er feins! Doch sage: Blieb er denn stets gewiß, er sep unsterblich?

Die Augen brachen ihm, er bliebs! Er hörte Raum meine Borte mehr und bliebs! Sein Stammeln Sprach noch von bir und von Unsterblichkeit! Saloms.

Ein Licht, bas schnell noch einmal aufftammt, schnell Erloscht. Das ist es Alles. hat benn etwa Ihn Gott erhört? Ihr sagt's boch nicht? Du cau Challed willst

Buerft ihm folgen? Ich will zuerst Dem theuren heman folgen!

Chalkoi.

Gebr bewegt

Barft bu, und boch führt bich felbst biefer Tobte Bu Gott nicht! wer tann bich zu ihm nun fubren? Salomo.

Nicht Wehmuth, Strenge nicht, ber Tod! Chalkol.

Go boffft bu

Unfterblichfeit 2

Salomo.

Ich muniche fie und will Sie fuchen ba, wo fie zu finden ift, Wenn fie bas ift!

Chalkol.

Du findest gang gewiß Unsterblichkeit; doch welche schreckenvolle, Benn bu fie also suchit!

Darda (ju Chalfol).

Will Calomo

Sich felber tobten?

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho. Er tommt febr ellenb.

### Bepho.

Siebenmal ift fcon

Die Glut im Moloch wieder angestammt! Boll Erwartung stehn und bleich die Königinnen! Fast athemlos erschallen die Posaunen! Die Mütter liegen bei den Opferknaben Beinahe todt, und doch will unser Gott, Daß sie die Knaben sterben sehn und hören. Und selbst der Weihkranz um der Opfer Haupt Berwelkt vor Glut, und doch gebeutst du nichts? Noch säumst du? Sollen denn die Königinnen Bor ganz Jerusalem voll Scham zurückgehn!

Sabt ihr noch nicht geopfert? flench!

# Bierter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda.

Salomo (nach einigem Stillschweigen). Erblicft

Du ben Boten, Darba?

Darba.

Ueber hemans Cob Ift noch mein Blid von Thranen trub', ich feb' Den Boten nicht. Chalkol.
Ich aber feh' ihn eilen.
Bon ihm fliegt Staub zurück, zurück sein Haar.
Salomo.
Eil', eil' ihm nach und bring' ihn her zuemir.

# Fünfter Auftritt.

Salomo. Darda.

Barda.

Des Boten Schritt wird Chaltol nicht erreichen. Sehr schnell wandt er fich um und hörte taum, Bas du ihm sagtest, aus. So werden denn In bem glühenden Arm die Opferknaben Berfloffen sepn, eh' Chaltols ferne Stimme Bernommen wird. Du schweigft?

Ach, wär' ich nur

Auf ewig schon verstummt. Es sind nur zwei! D warens mehr, so wurd' ihr Blut mich schrecken! So wurdest du, Verzweistung, endlich mich Ergreifen, ungestum hinunter mich sturzen! Denn hinunter ins Thal des Todes will ich! In seine Tief' binab.

Darba.

Wer bist bu geworden? Sehr menschlich warst du sonst. Jehr wunschest du Mehr Blut noch. Schreit benn bieß nicht laut genug? Bedt's benn nicht ftart genug bas fcon vergofne Aus feinem schlummernben Berftummen auf?

Mohlan, ich will allein und ohne Blut, Mit faltem Ernst und nicht von dir, Verzweiflung, Ergriffen, so will ich hinuntergehn. Sep ruhig wegen meiner Menschlichkeit! Aus teines Kindes Bunde soll mehr Blut, Kein Blut mehr aus der bangen Mutter Auge, Aus diesen starren Abern soll's nur fleßen!

Befanftige, Salomo, bein herz und überbenf Roch Einmal beinen fürchterlichen Entschluß!

Ben Elend, wie mein Elend ift, umringt, Der mühet fich umfonst zu überdenten. Das Elend reift ibn fort!

Darda.

So wende bich

Bu Gott.

Salomo.

Ach, eifern war fur mein Gebet Sein himmel.

Darda.

Gotf schidt oft zum Leibenden Erhörung spat herab; doch schidt er fie. Wie fennen wir der Hulfe Weg, den er Im Dunkeln mandeln wird?

Saloms.

Sier hilft er nicht. Er überläßt die armen Menfchen fich felbft. Dort, wenn ein Dort für uns bereitet ift, Dort hilft er. Drum lag mich ju heman gehn!

Darda.

Berzweiflung reißt dich fort! Sie bringt zu heman nicht. Drum bleib bei und.

Salomo.

Um langer zu verwesen? Dieß auf des Alters Lager zu beginnen? Bu endigen im Grabe?

Darda.

Diefes ift

Das allgemeine Los der fterblichen Menschen.

Salomo.

Ift minder traurig, weils auf aller Saupt Ach! auf ein gang Gefchlecht ber Schöpfung fiel.

Darba.

Dort in den Sommerlauben um und find Der fanften harmonien Chore. Sie warten Auf dein Geheiß. Sonst konnte deine Seele Der Sanger heitern, und des fauften Liebes Begleiterin, bie leife goldne Saite.

Salomo.

Macht, mas ihr wollt, doch überlaßt mich nur Mir und meinem Entschluß.

Darda.

Ich feh' es stäuben Bon fern und einen in dem Staube kommen. Ich kenn' ihn nicht. Doch daucht mich's Chalkol. Langsam Geht er einher. Salomo.

Es fomme, wer's auch ift,

Schnell ober faumenb.

Darba.

Nun erfenn' ich Chalfol.

Er ift's, und traurig gogernd naht er fich: Die Anaben find bahin. Ihr armen Mutter! Nicht jene nur, so bie nun Todten gebaren, Ihr andern auch, ihr Mutter Ifraele, Die bieses sahn!

Salomo.

Was fahn?

Darba.

Was Chalfol uns

Bald fagen wird.

Salomo.

Erwart' es, Darda, benn!

Darda.

D mußt' ich's nicht erwarten! War' ein Schatten Bon hoffnung nur, ihr Blut fev nicht gestossen. Es floß, es floß! Ihr Unglückseligen! Ihr Mütter! . . Jeho gekranzt und lebend und blühend! Tobt dann, auf Einmal todt! schnell Staub darauf!

# Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Chalkol.

Darba

(nachdem Chaltol eine Beile fillschweigend fiehn geblieben ift). Saft bu und Richts ju fagen, Chaltol?

Chalkol.

Nicts!

Barba.

Barft du nicht auf dem Berge? Chalkel.

Lieblich meht

Auf ihm die Morgenluft.

Darda.

So eiltest bu

Der Königinnen Boten denn nicht nach? Chalkol.

Empor geschwungen muffe deffen Sohn, Muffe blutig herab an einen Ecktein Geschmettert werden, und sein alter Bater Zerquetscht, zermalmt vom ehrnen Wagen der Krieger, Wer ohne Thränen sehn kann, was ich sah!

Darba.

Schon' unfer, Chalfol und ergable nichts.

Chalkol.

hier ichweigen? hier? ber Sohn bes Abgrunds fam Mir ichnell zuvor. Und, opfert! rief er hinauf Bum Altar, opfert! Gleich begannen bie Priefter Ihr bumpfes Murmeln; ihren Tobtengefang Posaun' und Evmbel. Auf erhabnen Stusen, In doppelter Reib', und dicht zusammengedrängt Bis ganz hinauf zum Moloch, standen sie Und reichten sich die Knaben, ein Verderber Dem andern zu. Beim Fuß ergriffen sie die Knaben! Die weinten laut, und laut erscholl umher Ein Mitleid, Salomo, das du nicht hattest! Darauf . . Schnell zischt' und floß vom Glühenden Ihr schwarzes Blut und hirn herab. Da verhüllten Die Mütter alle sich! . . Verhüll' dich auch, Damit du nicht das fürchterliche Schweben Der Seelen um dich siehst.

Salomo (nach einigem Stillschweigen).

So find fie tobt?

Sind wirklich todt? . . Du foreaft mich, Blut . . Gehorcht' er bir

Denn nicht? bir nicht?

Chalkol.

Er fah mich hinter fic,

Und jum Gewittersturm mard seine Flucht! Ich ruft' ihm nach! Allein bes Lechzenden Erstorbne Stimme hort' er nicht, und hatte Selbst eines Donners Stimme nich: gehört!

Salomo.

So lang' ich opferte, hat mich noch nie Der Anaben Blut erschreckt. Jest baucht miche, ich bore Ihr Jammern um mich ber.

Chalkol. (Er wenter fich weg.)
Schrei laut, o Blut!

Ruf' ibn gurud ju Gott!

Salomo.

Bringt mir die Sanger Mit ihren harfen her, daß meiner Seele Diefe Bilder entstiehn, und sich zur Stille Mein herz befänftige. (Er fest fich nieder).

Darba (ju Chalfol leife.)

Die Sanger find

Bersammelt schon durch mich im hain um und; Und Wehmuth hat für ihn ein Lied von mir Geweint.

### Siebenter Auftritt.

Salomo. Chalkol.

Chalkol.

Gott fegne bich!

Salomo.

Wird mich der herr

Erhoren, wenn er auch die beffern Menichen Erbort?

Chalkol

Gott fegne dich!

Salomo.

Und dich erhöre

Gott! Aber ach, mas hilft ber bange, schwache, Der hoffnungslofe Bunfch, wenn er, belaftet Bon oben her, wie Rains Opfer, nieder Bur Erbe wallt, und nicht gen himmel fommt?

Chalkol.

Ift benn bein leibend herz bes Ausgangs herr! Tief fint' es hin vor Gott; fo wird bein Bunfch Das Opfer Abels feyn!

### Achter Auftritt.

Die Vorigen. Darda. Die Sanger.

Darba.

Du haft geboten

Die Ganger herzuführen.

Salomo. Lag ibr Lieb

Berfuchen, obe vielleicht mein Berg erfrifche.

Die Sanger.

Ein Sanger.

Jonathan, ach, bu eilft von mir weg, bu Gbler in Juba! Auf ber Bobe bes Bergs, fanfft bu im Tobe babin.

Der Andre.

David, ich laffe bich hier und warte beiner in hainen, Wo ber Bogen nicht tout, und es vom Schilbe nicht ftrahlt. Der Erfte.

Ach, ich muß noch zuvor viel Röcher hören, und viele Rauschenbe Speere! ben Tob weiffagt ihr glanzenber Blug. Sagt es nicht an zu Gath! In beinen Thoren, o Abflon, Walle fein wolfichter Stanb eines Berfundigers auf! Daß sich nicht freun die Tochter ber Unbeschnittnen, Philifta's

Tochter feinen Gefang tangen im Tanmel bes Giege!

Thauen nicht muß es auf ench, noch regnen, ihr Berge Gilboa! Euer Gefilbe fep barr! gebe bem Opferer nichts!

Denn auf euch warb Gelben ihr Schilb herunter geschlagen,

Jonathans Bogen, ber nie fehlte, so oft er erklang.

Lieblich warest bu, warst holbselig im Leben. So leicht war

Nicht ber Abler! so ftark war nicht ber Löwe, wie bu!

Beint ihn, ihr Töchter Ifrael! rofinfarbne Gewande

Deden bie Rlagenben! Golb bede sie, Rleinob und Golb!

#### Der Andre.

Ja, zur Thrane, bas feftliche Kleib! Denn ba, wo ich nun bin, Bleugt ber raufchenbe Pfeil, feufzt ber Erschlagne nicht mehr! Denn in bieser Wohnung ber Ruh, ben Gutten ber Freunbschaft, Wart' ich berer, bie mich klagen, und weine nicht mehr. Abgetrochnet ift mir bes Lebens Kummer. Gefallen Bin ich zwar in bem Streit; aber wie glücklich bin ich!

### Der Erfte.

Leib ift es mir um bich, mein Bruber Jonathan. Freude Satt' ich und Wonn' an bir; aber bie ift nun babin. Deine Liebe war mir viel theurer, als Liebe ber Frauen! Ach, ber warft bu, mein Freund, ber, bu mein Jonathan, mir.

### Der Andre.

Davib! was ware die Freundschaft, wofern sie unsterblich nicht ware! Mube ju leben und fatt kommft du, mein David, zu mir. Ach, ich enthullte dir gern die dunkeln Pfade des Todes! Der die Leben beherrscht, deins und das meine, verbeuts. Aber wenn du herauf zu meiner Umarmung zurud kömmft! Dann . . mir ruft mein Gefährt! David, dich segne der herr.

### Der Erfte.

Benn, wenn werb' ich ihm folgen, ach, meinem Jonathan folgen? Benn mir jene, bie mir Gott, ber Errettenbe, gab?

Meine Rinber? D, hoffnung bes beffern unfterblichen Lebens, Meine Rinber, mein Freund, alle versammelt um mich? All' in ben Gutten ber Ruh versammelt, wo feiner Mutter Augen Wehmuth entfließt! Bunben ber Gohne fein Blut!

# Neunter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda.

Salomo.

Jest war' er benn bei ihm! . . und seinen Kindern! Doch Absalon? . . und einst, die nun noch leben? . . Du weißt es, Herr! . . So segnete mein Heman Mich, Darda, noch? D bunkle Nacht, die nun Sich zwischen mir und euch gelagert hat! Und keine Thrän' ersteht, Berborgner, dich, Licht in die dunkle Nacht zu senden! keine Bon benen, die ich sonst versoß! denn jest Sind Thränen mir versagt!

Chaikol.

Die Rettung tommt

Bur Beit, die Gott ihr fest.

Salomo.

Mir fommt fie niemals, Ja niemals! Taufcht mich nur mit feiner hoffnung, D, meine Freunde, mehr! . . Es übertrifft Was jemals Freundschaft war, selbst Davids Freundschaft, Was ich entschlossen bin, um eurentwillen Bu thun.

Barba.

Und mas, bu Befter aller Freunde ?

Salomo.

36 will, bes Elende fatt, gleichwohl ben Tod Ermarten.

Chalkol.

Nur um unfertwillen bich Richt tobten? aber nicht jurud ju Gott Dich wenden? Schnell haft du von dem Gefühl, Das erft bein herz ergriff, bich losgemacht!

Darba.

D nenne nicht, entschloffen sepn zu leben, Wenn bu, in beinem finstern bittern Gram Gang unterzusinken, auch entschlossen bift.

Salomo.

Bas ich zu thun vermag, das thu' ich. Mehr, D Chalfol, forbre bu von mir nicht! Hoffe Richt, Darba, mehr.

Darda.

Bermag benn Gott nicht mehr?

Birb Gott es wollen?

Chalkol.

Bift du denn fo tief,

Bis ba hinab, gefunfen, Salomo,

Bo feine Soffnung ift?

Salomo.

Verschwieg' ichs denn,

Daß Reiner fich im Staube budt und weint, Der elend fen, wie ich?

### Chalkol.

Mein theurer Freund! . .

#### Salomo.

Du, Chaltol, weinest über mich! Ich muß Bohl elend seyn, wie Keiner elend ist! . . Berstummt ihr? Sagt denn: Wärs die beste Nettung nicht, Ich ginge noch den Weg hinab, von dem Kein Wiederkehren ist?

#### Chalkol.

Ach, Salomo,

Das war' bie Rettung Sauls! . . (Rach einigein Stillschweigen.)
Wein Rath ist ber:

Du fragst ben herrn burch Nathan: Ob bes Reichs Zerreißung mit vergoßnem Kriegesblute Beginnen soll? Begonne sie mit Blute: So stürbest du in Waffen! Denn, nicht du, Rehabeam, dein Sohn, verliert die Stämme! Du hättest deinen Wunsch, den Tod, und bald vielleicht. Und hätt' in Frieden, bis an deinen Tod, Zu lassen bich der herr ber herrscher beschlossen; So sähst du, Salomo, wie er sich dein Erinnerte!

### Balomo.

Hinauf zu seinem Thron, Bis dahinauf sollt' ich mit einer Frage An Den, der ewig ift, mich wagen? Ich?

### Chalkol.

Ift aus bem Labprinth, in bem du irrft, Deun anbre Rettung?
Slopflod, bram. Werte. II.

Salomo. 3d. den Opferblut

Beflectt ?

# Rebnter Auftritt.

Die Vorigen. Semira. Die Sangerinnen und unter ihnen Die Mutter, beren erfter Sohn geopfert ift.

(D!: Sangerinnen bleiben beim Gingange ftebn.)

Semira.

Es ist geschehn! und Molochs Jorn Last nach! hier bring' ich dir den Opferkranz Des jüngsten Knaben. Seine Mutter bringt Des Andern. Sie erstehte mich. Beglückt Halt sie sich jeht, das wir zum Opfer ihren Sohn Ertoren!

Salomo.

Ift fie hier? Sie ist es doch nicht? Schnell laß fie hinab nach ihrer hutte gehn! Die Mutter.

Buvor nimm biefen Krang von meinem Sohn. In beinen Fußtritt fint' ich, wo du ftandeft,
(er ift ein wenig von ibr juruckgetreten)

Und fuffe beinen Staub! und fieh', ich lege Dantfagend bir bes Anaben Blumen brein!

(Blachdem fie fchnell aufgeftanden ift. Sie behalt ben Krang bie gange Beit über in ber Sant.)

Dein lach' ich und bes Tobes! feht ihr nicht,

Bie ringe umber des frommen David Sohn Bon Opferblute trieft?

Salomo (ju Chaltol). Geh, bring sie hinab! Chalkol (leise).

Gott fandte fie.

Salomo (für fich). So will iche ganz benn hören, Was ihr ber Herr gebot!

Die Mutter.

Ihr alle fepb
Erstarrt, wie Felsen? Will er euch auch opfern?
Ihm fluchen? Er hat schon sich selber geflucht!
Und wer steigt tief genug zur Höll' hinab,
Dort einen Fluch für ihn heraufzubringen,
Der start genug für diesen Opfrer ist!
Für diesen blutigen Verderber! Fleuch du nur,
(ju Semira, die wegeist)
Entrinn' in Moloche Arm! Dort rubt man fanft.

### Gilfter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda. Die Mutter.

Die Mutter.

Flieht, (au Chaltol und Darba) opfert, Moloche Priefter! opfert fie! Gludfeligfeit von nicht gemeiner Art Haft bu zerftort, vernichtet, bu Werberber! Wie Keiner liebt, so liebt bes Anabens Vater mich! So lieb' ich ihn! voll Einfalt, Freud' und Unschuld War unfre Hütte! Nun ist Elend drin! Und klein sind nicht am Geiste, die das Elend In Staub herunter stürzte! Siebenfältig Stürz' es auf dich herab! Ha! siehst du nicht, Wie rings um dich die Lodtenasche liegt? Und Seelen wallen drin! so vieler Anaben, So vieler Mütter, die vor Schmerz vergingen! Eilt! (zu Chaltol und Darda, die erschroden weggebn) opfert! eilt!

# Zwölfter Auftritt. Salomo. Die Mutter.

Die Mutter.

Du bist allein! O stünde hier zwischen und der Todesengel jest,
Der Siedzigtausend schlug von Dan heraus!
Stünd' er, Entscheider zwischen mir und dir;
So würde Juda sehn: ob du des Todes
Bu lachen auch vermöchtest, wie dieß Weib?

Salomo (mit sanster Stimme).

Gerettet, geh' hinab gu deiner Sutte. Die Mutter.

Bon jedem fluche verflucht! und unerrettet! Geh bu gur Soll' hinab! Ind Todesthal,

(fie ruft bieß Salomo nach, ber weggebt, aber bis fie ausgesprochen bat, in ber offengelaffenen Laube gefeben wirb)

Und vor ben Richter, der nicht Moloch heißt!

Bescheiben bich, mein Sohn und ich! und ber von Blut Balb trunine Pfeil bes Manns aus Ephrata, Der an bem Strom ber Rache Bogen spannt!

# Dreizehnter Auftritt.

Die Mutter.

Ich opfert' auch! Allein mein Altar war, Der war Todtengebein! und Fluch mein Opfer! Nimm du es an, ber Gotter Gott, und wirf Das Thier und seinen Knecht ins Berberben hinab!

# Vierte Handlung.

### Personen.

| Salomo.  | Sarja.              |
|----------|---------------------|
| Rorah.   | Die beiben Briefter |
| Bepho.   | Molochs.            |
| Chalfol. | Molve.              |
| Darba.   | Chamos.             |
| Nathan.  |                     |

Der Schauplat ift buntel, in ber Mitte beffelben ein Altar, und auf biefem etwas Teuer.

# Erfter Auftritt.

Salomo. Korah. Bepho.

(Bepho fteht gang in ber Entfernung.)

Salomo.

Ich wiederhole bir, mas du versprachst. Du bringst aus feiner Gruft mir einen Codten, Den ich bir nenn', herauf, ber weissagt mir:

Obs Frieden oder Krieg wird feyn, wenn ich Bu meinen Batern geb'?

Morah.

Ja, ich versprache

Und halte, bei Moloch!

Salomo.

Machest du noch viel

Bubereitung? Sobald bu Alles, Korah, Bollbracht baft, nenn' ich bir des Todten Namen.

Morab.

Biel Reinigung, viel Beihung, viel Gebet Muß erst geschehn, eh Moloch seinem Priester Den Tobten zeigt. haft qu Bepbo) bu bie Ginfiebler Gerufen?

Bepho.

Beide find gerufen.

Aorab.

Bring

Die Opferurnen jest, worin die Afche Der Angben ift.

Zweiter Auftritt.

Saloms. Korah.

Salomo.

Bozu der Anaben Afche? Hort ohne fie bich Woloch nicht?

Avrab.

Menn er

Der Anaben Staub nicht fieht und an ben Urnen 3hr Blut; fo boret er mein Rufen nicht.

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Chalkol. Darda.

Chalkol.

Den Moloch muß ich fehn? Barum haft bu Die Sonne bir, o Salomo, verfinstert? Bei Nathan waren wir, dem Manne Gottes, Sein Sohn führt ihn herauf.

Salomo.

Ber bat euch Das

Geboten ?

Chalkol.

Unfer herz, bas voll von Freunbichaft Dein Schickfal fieht. Du fannft von ihm nun hören: Ob er bir rath, ben Gott ber Götter ju fragen?

Benn, Salomo, ber Gott, ber auf Moria . . Salomo.

Nenn' beffen Namen nicht, ber aller Götter Erschaffer ift und Herr! Benn wider Ihn, Den Ewigen und Allerhöchsten, bu Ein einziges Bort nur sagst; so ifte um bich Geschehn, und bu mußt sterben! Moloch opfr' ich Dich selber alsbaun! und aller Anaben Bruber,

Die Mutter auch der Anaben, die er bat, Begleiten bich hinauf jum Glubenden!

Rorah (indem er jurudtritt, für fich).

Ich weiffag' ihm! Der Solle Rache fomm', Und rache mich an ihm!

Salomo.

Bas redeft bu

In beinem herzen, als in einer Tiefe?

3ch weihte mich, den Geift heraufzurufen.

Bringt Sarja feinen Bater jest? Chalkol.

Sie nabn

Dem Ceberngange icon.

Salomo. Laf ihn zurüdgehn. Chaikoi.

So foll ber Greis, ben ich mit Muh' erfiehte, Der burch bie lange Dunfelheit herauf Gestiegen ist, mit stummer Traurigfeit, Und Thranen in bem lange thranenlosen Erstarrten Aug', hinunter wieder gehn?

Bas foll er hier? Den Moloch frag' ich jest! Der Priefter ruft, burch ihn, ber Tobten Ginen Bu mir herauf.

### Chalkol.

Ein Geift, den Molochs Priefter Heraufruft, foll bich jenen Rathichluß lehren, Den Gott nur fenut? der Knaben Blut burchtrang Dein herz, und bu begannst zurud zu Gott gu fehren. Dieses thatest du, tiefer noch, Als je, heradzusinken? Nach der Zukunst, Bei deines Göhen Bild', ein Frager zu werden? (leise zu Darden) Ein Geist der holle muß Der senn, der dieses Bild Ersand und sich in ihm andeten läßt; Bie konnte Salomo.

Ihr unternehmt vergebens, mich den Wahn gu lehren, daß den Hocherhabnen, Ihn, Ich fragen burfe?

Chalkol.

Benn du bis zu Gott Dich nicht erheben barfst; so frage nur Die Göhen nicht. Statt Molochs, statt der Todten, Die er vermag zu senden, frage mich! Die Zukunft kenn' ich nicht; allein ich kenne Des Richters Beg, den er im Dunkeln geht Mit denen, die zu weit von ibm sich sondern.

D Ronig, frage biefen Mann. Er weiß

Mehr ale bie Gotter!

Chalkol.

Ja, er weiß, daß dein Mit aller ihrer Qual die Hölle wartet! Und daß das Dursten ihrer heißen Ungeduld Nach Verbrechern, als der, der vor mir dasteht, Umsonst nicht lange schmachtet!

Aorab.

Schmachtete Mur Moloch und feiner Altare Glut nach bir!

### Bierter Anftritt.

Die Vorigen. Mathan. Sarja.

Barja (ju Rathan, indem er ihn langsam bereinführt). Wir treten jeht herein zu ihm. Ift der (ju Chalfol) Nicht Moloche in der Dämmrung dort?

Mathan.

So bang?

Bas fragst bu

Sarja.

Es ift bei ihm ein Priefter Molochs.

Mathan.

Sind feine Freunde denn bei ihm nicht mehr? Chalkol.

Wir auch.

Mathan.

Mein König und mein herr! fie haben Mich Sterbenben zu dir heraufgebracht, Daß du durch mich den Gott der Götter fragest! Ich weiß nicht, ob du willft?

Salomo.

3ch fandt', o Rathan,

Sie nicht.

Mathan.

So lag mich hier ein wenig ruh'n, Dann wieber gebn.

Salomo.

Leit' ibn, bamit er rube, Sarja.

Matban.

D, mare mein Weg fo turg jum Grabe!
(Indem er fich hingefest bat.)
Chalkol.

Nathan,

Mein Bater! Salomo fragt Moloch heut, Den ftummen Gogen, mehr von bem zu wiffen, Bas Gott verfündigt hat.

Aorab.

Bleibt ihr nur hier, Und horet was die Geister Molochs fagen, Und fehet dann, ob, was sie sagen, geschieht. Chalkot.

Geschieht? Ja, wenn sie bir verkundigten . . Daß du . . Doch meine Scele fühlt sich zu hoch Mit bir noch mehr zu reden, Priester!

Meine

Bu boch nicht, bein ju fpotten!

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho. Dwei andre Priester. Moloch. Chamos.

Mathan.

Beffen ift Dief Raufchen, Sohn? Ber find die Kommenden?

Sarja.

Mit Urnen, Priefter Moloche, und verhullt, Mit Fadeln in der hand, zwei andre Manner.

Molom

Cleife, indem jugleich ein Geräusch burch bas Miederfepen ber Urnen entftebt D Chamos, die find wir, find Sterbliche nur!

Chalkol.

Bas fest ihr Beiden da an Molochs Altar Für Urnen hin?

Chamos (auch teife). Antworte, Moloch, bu!

Ift nicht bie Afche bein ?

Aorab.

Der Opfertnaben Staub

Ift drin! und bran ihr Blut!

Mathan.

Dant feps bem herrn

Daß mir durch ihn das Licht des Tages verlosch!

Chalkol.

Wer fend ihr beiden Tobtenfrager bort, Ihr, die verhüllt, die truben Flammen tragen? Und die einander so viel Seheimes sagten? Von Moloch, glaub' ich und ber Tobten Ankunft.

Molod.

Und Wer bift du?

Chalkol.

Der Anechte Gottes Giner?

Molod.

Des Moloch ?

#### Chalkol.

So, Elender, fragst bu mich? Des Gottes Anecht bin ich, der Erd' und himmel, Und auch das Erzt erschuf, woraus ihr Moloche gießt! Der Dulber ist und bann Verderber schnell, Benn nun der Nache reif die Thaten sind.

Den fenn' ich nicht!

Chalkol.

Du kennst ihn nicht und bebst, Da ich vor dir den Hocherhabnen nenne? Aorah (zu den Priestern).

Streut Opferforner in des Altars Glut, Damit der Duft des lieblichen Geruchs Den Gott, aus feiner Trunkenheit des Bluts, Er, aus der Nacht, der Toden Geister wede.

Indem die Priefter Weibrauch aufftreun.)

Auf, Moloch, auf! bein Altar glühet bir, Und wallend steigen wolkichte Gerüche! Chalkol (au Nathan gefehrt).

Umwölfte, Rorah, bich bes Abgrunde Racht!

36 babe

Benug geruht. (Er ftebt auf.)

Aorah.

Bas faumst du, Salomo? Auf, nenne nun des Todten Namen mir! Chalkol.

Bleib, Nathan, und errett' ihn!

Bater, bleib!

Salomo.

Des Tobten Namen?

Chalkol.

Nenne, nenn' ihn nicht! Und tritt den einen Schritt nicht vor, ben bu Noch bis zum Abgrund haft.

Salomo.

Du haft, zuerft Durch beinen Nath, benn, o wie durft' ich Gott! Die Todten zu fragen, mich verleitet.

Chalkol.

Gott

Rieth ich zu fragen. Nicht von mir verleitet, Gang ohne mich, fragft bu bie Solle!

Wie dürft' ich,

Bar' ich auch unbefleckt vom Opferblut, Den Hocherhabnen, Großen, Ersten fragen? Bas kummert ihn der Pfeil Jerobeams Nach Blute durstend? und der Staub (er weist auf nich) vor euch?

Auch frag' ich nicht die Holle, Gotter finde! Drum laß mich fragen, benen Menschenschiafal Su klein nicht ift. Beinah' ist's Moloch selber zu kein. Er sendet Geister, die antworten mussen.

Aorah (ju Moloch leife).

Saft bu's gehört? Selbst Moloch! Sa! was find Bir ihm, ba unser Gott ihm bas nur ist? Glub, Rache, glub! verzehr' ibn, Rache ber Solle!

3a, biefe!

#### Salomo.

Wartet benn! Balb nenn' ich euch Den Geift. Die Wahl (qu Chalfol) ift zwischen David mir Und heman schwer . .

#### Mathan.

Nur David nicht; nicht ihn, Bei seinem Gott! Er möchte dir, von Moloch Und seinem Priester ungerufen, zu starke, Ju fürchterliche Donner jener Welt Herüber schleubern! Auf, ich habe genug geruht, Bring mich zum Tempel, Sohn!

### Sarja.

Mein Bater, bleib!

#### Chalkol.

Auch Heman nicht! foll beinen todten Freund Der Molochit durch seinen Stolz entweihn, Indem er dieses Frommen ferne Ruh Zu stören sich vermißt? Den gu Korah) andern, Korah, Und Dathan rus, und rus Abiram heraus, Zu prophezeihn, nicht Davids Sohne, dir Zu prophezeihn, wenn du dereinst ihr Genoß Bei ihnen wandeln wirst!

### Aorah.

Streut Rauchwert auf, 3hr Priester! Darf, o König, dieser Mann Die Opfer Moloche also entheiligen?
Streut keinen Weihrauch mehr, ihr Priester, auf!
Und wendet, Einsiedler, die Todtenfakeln
Bom Altar weg!

Moloch (zu Salomo). Wenn du die Männer hier Bom Altar nicht entfernst; so schiedt dem Korah Die Gottheit Molochs keinen Todten herauf.

Aorab.

Schweig, Einsiedler, und trag bu deine Flamme. Lag mich allein von Moloche Mathichluß reden!

Sa! bas Todtengeripp! . .

Mathan.

Bring mich jum Tempel,

Mein Sarja.

Salomo.

Mathan, und warum jum Tempel? Mathan.

Für Davide Cohn zu beten!

Salomo.

Auch zu fragen?

Chalkol (ju Salomo).

Er mußte furchten, daß der Fragen zwo Bugleich erschallten, ein' im himmel, in ber Solle Die andre!

Salomo.

Darda, und bu geheft auch?

Bas tann ich fonft thun, als verftummen und fliehn?

### Sechster Auftritt.

Balomo. Chalkol. Die vier Priefter. Moloch. Chamos.

Salomo (su Chaltol). Du fürchtest boch bes Tobten Ankunft nicht? Chalkol.

Nicht den die Korah rufen, aber der, Den Frager und den Rufer zu bestrafen, Erscheinen kann, ist mir, um beinetwillen, Sehr furchtbar!

Salomo.

Bleib' im Ceberngange. Weiht gu ben Prieftend. Euch völlig. Mir ift nur bes Todten Wahl Noch schwer; allein ich komme balb gurud.

# Siebenter Auftritt.

Die vier Priefter. Molody. Chames.

Aorah (311 ben Priestern). Eprecht ihr im Ceberngange mit diesem Chalkol, Und hinderts, daß er nicht zum König geh': So will ich, von des Gartens Seite, mich Der Sommerlaube nahn. Ich bringe vielleicht Ihn bald zurück. Denn lange muffen wir Ihn sich nicht überlassen. Einsiedler! Geht nicht von hier, und nahrt die Flamme des Altars!

### Achter Auftritt.

Moloch. Chamos.

Molod.

(Er murmett bieß bem Korah nach, ba biefer weggebt.) Doch auch bes Abgrunds Tobter? Ha, wie dampfte Der Anaben Blut an meinem Bild empor! Und hörtest du ihr Röcheln? Sahest du Berstummen, Chamos, Tobten gleich, die Mütter?

3ch haffe bich! Mir opfern fie tein Blut Der Menschen!

Molod.

Saffe mich! boch bor' es nur Und fieh's, mich auch, wenn ich gleich einer Nacht, Um mein glübenbes Bilb, ben'Anabenmorber, Soch im Triumphe schwebe! Doch was ist Ihr Blut? Die Seelen waren ja nicht mein!

3ch haff, ich haffe bich!

Molod.

Pergeh' vor Buth!

Denn Salomo ift mein!

Chamos.

Much mein, bu Stolzer!

Und ber Soll'! Er ift ein allgemeines Gut! Molod.

Es fen! Doch lag uns auch zusammen und Des großen Raubes freun! Mich baucht, ich reig ihn icon

Gefettet an ben ehernen Wagen bes Siegs Bur biamantnen Pfort' hinunter, raufchend Bie Donnerhall , und ichnell wie sie, hinunter Den Riefen!

#### Chamos.

Schneller noch, ein lauter Herold, Schweb' ich vorber, und fündig' es an! Moloch.

Dann borcht

Dem Donnerhalle von oben ber ber Sohn
Ifai's nach, bis er sich bumpf verliert!
Dann steht mir Satan auf! Verstehst du auch,
Den Blumengott, und nicht bes Bluts! burchglubt
Auch bieses Stolzes Flammenstrom bich ganz,
Daß ber, so fiel, gestürzt vom himmel herab,
Ein Riese siel?

### Chamos.

Aufschwellender Berberber! Dein lach' ich! Führt' ich ihn burch Blumen nicht Bum Blut?

### Molod.

Bofern du meine hoh're Größe Dich blendest einzusehn; so sep nicht blind Bu sehn, was ich dir jest entfalten will. Groß sind wir, groß! Und beten Erd' und Meer, Nur völlig noch dieß kleine Land nicht an; Allein sein König! Und wer war, der und Jest anbetet, vordem? War einer weiser, Begnadigter einer von Gott, als cr? Der Sand am Weer. Nichts sind und gegen ihn die Boller alle! Chamos.

Mis er?

Molod.

So lern' es benn. Biel gute Seelen, Die weise, boch zugleich verführbar find, Und bie er und verführt! Er macht sie, zwischen Gott, Und einem heere dunkler Zweisel, schwanken!

Sind fie brum unfer ?

Molod.

Nein, das sind sie nicht; Allein sie stehen doch am Hange des Abgrunds! Schläfst du auf beinen Blumen stets und mertst Richt auf? Wiel ihrer leugnen schon sehr viel. Sie hielten und für Götter nie; allein Für Das doch, was wir sind. Nun haben sie Uns aus der Wesen Reih' herausgewähnt. Undinge sind wir ihnen!

Chamos.

ha! die Pest,

Die ihre Todesbunft' in Finsternissen Bersammelt bat, ein Unding?

Meled.

Oft ericallt

Mein hohngelächter, daß ich zwar nicht bin, Allein doch bis zur holl' hinab verderbe! Chamos.

Die fühnen Thoren! nur turzssichtiger, Als fühn! Wähnt unfer Salomo, wie sie? Doch wird er wirklich immer unfer fenn? Mich schrecket, was ich bort' und fab. Molod.

Bas foredt bic.

Du Beichling?

Chamos.

Siehst du nicht, wie tief er Gott Berehrt? und nur es nicht wagt, sich ihm zu nahn? Und seine Freunde dann, vor allen Chalfol! Bor diesem noch der hassendwürdigste, Der Greis in Israel, der graue Nathan, Der jest sogar für ihn im Tempel betet!

Bie? betet Nathan?

Chamos.

Holod.

Ich war vertieft in Das, wovon wir fprachen. Auf, Chamos, schutte mir jest Rauchwert auf, Und opfre mir: so will ich bich ber Qual Der Zweifel, bie bu haft, entreißen.

Chamos.

Der Priefter

Gebeut bes Altars Glut zu nahren! Moloch, Das ich ihm opfern foll! wohlan! ich gehorche.
(Er ftreut Weibrauch auf.)

Nun, großer Moloch! Jupiter bes Aufgangs! 3wo find ber Fragen nur! antworte fie! Sag: Soll bein Korah einen Schatten fein? Und was foll Salomo ber Schatten prophezein?

Richts horen, und nichts febn, erfinden foll Mein Priefter!

#### Chames.

Alfo überlaffeft bu:

Ob Salomo uns tunftig angehöre, Dem Priester zu entscheiden? Leugne nun Nur nicht, du habest das fürchterliche Schweben Des Todesengels in dem Chal am Delberg Wie ich gehört? Du sendetest gewiß Erscheinungen herauf; allein dich schreckt Die Nähe Deß, der einst bei Arnans Tenne Die sinstre Todeswolfe still stehen hieß! Und dann, was wissen, ich und du, von dem, Was künftig ist? Der Zukunft Dunkelheit War stets und Qual! Da dieß noch! er streut wieder Weibrauch auf und verzeib.

Dag er bich alfo fragt, bem Opferer!

Ich spotte beines Spottes, und überlass es Korah: Ob Salomo mir kunftig angehöre. Den Tobesengel fürchtet' ich, die Pest, Ich ein Unsterblicher?

#### Chamos.

Die nicht! allein Des Berderbers schnelle Gewalt und Donnerworte Bon Gott, die ihm vielleicht geboten sind Dir auszusprechen, daß du flieben sollst, Bon beinem Bild' hinab zur Hölle fliehn!

### Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho. Die beiden andern Priefter.

Chamos.

Berließt ihr Chalfol fcon?

Bepho.

Er ftand und fab

Dem Greise nach, als er zum Tempel ging. Darauf ward er zu Salomo gerufen.

Chamos.

Richt Rorab mit?

Bepho.

Er stand von fern und ward Nicht mit hinein gerufen. Boll von Jorn Folgt er uns nach!

### Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Rorah.

Aorah.

Schlecht nahrtet ihr die Glut Des Altars, Einsiedler! Wem bienet ihr? Bin ich benn nicht bes großen Molochs Priester? Kehr: (ju ben Priestern) die Urnen herum, bamit ber König, Kömmt er zuruck, mehr Blut ber Anaben seh.

Streu, Bepho, Beihrauch auf. Berft (ju Moloch und Chamos) euch nieber,

Daß Moloche Blid nicht gurne. Saumft bn (zu Moloch) noch? Fall nieber. (Er fälle nieber.)

### Gilfter Auftritt.

Die Vorigen. Salomo. Chalkol.

Chalkol.

Weil gar nichts bein Herz bewegt, Und Finsterniß dir jede Wahrheit ist; So unternimm es benn und frage den Göhen! Der Moloch, dacht' ich sonst, ist eines Undings Bild! Doch da er über dich unwiderstehlich Gewalt hat, glaub' ich, daß des Abgrunds Einer Das mordende Bild voll Thränen und voll Tod Beseelt! Schau hin! Ihr Blut! (Er weißt auf die Urnen.)

Salomo.

Du wolltest ja

Bon biefes Untergottes Prophezeiung Rur Zeuge fenn, und mich, mit biefem Ungeftum Der Freunbichaft, iconen.

Moloch.

Diefes Untergottes?

Beiß biefe Manner fcweigen, Rorah! Bort Nun Moloch bald? Und ift bes Opferns gung geschehn? Aorab.

Du fehlst als Opferer. Fall nieber, Konig!

3d niederfallen vor erschaffnen Gottern? Entrinn bu meinem Born.

Aorab.

Fällft bu nicht nieder,

So wird bes Gottes Antwort bir fürchterlich fen!

3ch will fie stehend horen.

Chalkol.

Berben wir

Den Geist auch sehn und horen? oder du Allein?

Aorab.

Wie Moloch das beschlossen hat! Tritt weit dorthin. Denn hier erscheint der Codte. Tritt fern von mir in jene Dunkelheit!

Chalkol.

Die Todten, welche du und rufen kannft, Die fürcht' ich nicht. Ich will ganz nah fie febn ! (Er tritt welt vor.)

Aorah.

Fallt, Einsiedler und Priefter, auf bas Antlig. Nun, König, nenne mir des Todten Namen.

Chalkol.

Ach, Davide nicht! nicht hemane! Salomo.

Aorah.

Des Tobten Namen, Ronig.

Salomo.

Heman! . .

#### Aorah.

Shan,

Bo bu auf Bolten thronst, von Libanon, D großer Moloch, ober von bem Haupt Des Carmels her! boch schwebst du jest vielleicht Auf beinem geweihten Delberg, schau von da, Des Schreckens Gott herab! Schau her! es dampst Dein Altar dir! Und an des Altars Fuß Liegt besserer Opfer Staub, von ihrem Blut Umsprist, vor dir! sieh, deine Priester stehn, Und die in Höhlen dir, du Schrecklicher, Ihr heilig Leben widmen. Schau herab Ein Hasser, der dich schmaht, steht auch vor dir; Mach dich denn auf, erhebe beinen Kuß.

Chamos

(leife ju Moloch, indem er fich aufrichtet. Moloch richtet fich auch auf. horft bu ben Tobesengel raufchen?

Aorab.

Erheb' ihn, Stampf' in den Staub, daß and der Tiefe tomm' Ein Geist, der deinem König prophezei': Obs Frieden sepn wird oder Krieg, wenn er Bu seinen Batern geht? Du Mächtiger, Stampf bin! Der Tobte tomm! sein Nam' ist Heman! (Er taumelt an den Altar bin, und will sich halten.)

Belft, web mir! ich finte!

Chamos (ju Moloch leife).

Siehst bu ihn? Molod.

Er ifte,

Bei Arnand, ber! (Sie fliebn.)

### Zwölfter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Korah. Bepho. Die beiden andern Priefter.

Salome.

Sie flohn ja! Bas geschah Dir, Korah? Lauf (14 Berbe) bu jenen nach.

### Dreizehnter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Korah. Die beiben andern Priefter.

Saloms.

Bas wars?

Bas fabst? Bas borteft bu? Chalhel.

Mertit bu benn nicht,

Dag er gang finnlos ift?

Salomo.

Siehst du mich nicht?

Hörst du mich, Korah, nicht? Auf, bringt ihn weg!

### Bierzehnter Auftritt.

Salomo. Chalkol.

Salome.

Und mas fabft bu?

Chalkol. 3ch fabe nichts!

Salomo.

Auch nichts?

Vernahmst bu

Chalkol. 3d borte nichts.

Zalome.

Dieg Alles gefcah

Gebr fonell.

Chalkol

Des Richters Arm ift fonell.

# Wünfzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho.

Bephs.

3ch fah

Sie nirgende fliehn.

Salome.

Beb, nimm bie Tobtenurnen.

Berfcmettre fie und ftreu' den Staub in ben Bach! Dann bring' ben Altar weg.

(Bepho trägt bie Urnen binaus.)

### Sechzehnter Auftritt.

Saloms. Chalkol.

Salomo. War bieg Alled,

D Chalfol?

Chalket

Bas es war? Der Richter ging Sehr nah bei bir vorbei, und schonte bein! Das war es, Salomo, und bann noch Das: Antworten konnte bir bein Woloch nicht!

Du Socherhabner! Das, Das war's gewefen! Lag, Chalfol, mich allein.

Chalkol.

Ich heute bich

Berlaffen? Diefen Tag der neuen Gunden? Und auch bes neuen Schonens?

Salomo.

Komm, und triff,

Du Pfeil Jerobeams! Borhergesagt, Und nicht vorhergesagt, Das ist mir eins! Komm nur und triff! . Des Gottes Priester sah Den Schatten Hemans. Das erschreckt' ibn so. Chalkol.

Bas er gesehn hat, ober nicht gefehn! Den Schatten hemand! ober einen Engel, Der schrecklichen Berberber Einen! ober ob Unsichtbar ihn die hand des herrn berührt hat! Das ist mir gleich, genug, Das, was geschah, Die Ursach nur, daß Molochs Prophezeiung Berstummen mußte.

Salomo.

Sottes hand ben Priester, Unsichtbar ihn berührte? meiner schonte? Berschonung war' auch Das, daß Moloch mir Berstummen mußte? Bring mir Sarja her Und Darda. Dieser Eil bedarf es nicht Die Einsamkeit entwickelt mir vielleicht Das, was geschab, noch mehr.

# Siebenzebnter Auftritt.

Salomo. Bepho.

Benbo.

Du baft geboten.

Der Bach bat ihren Staub.

Salomo.

Muf, eil', und gerbrich

Den Altar nun!

Berfcmettre fie und ftreu' den Staub in den Bach! Dann bring' den Altar weg.

(Bepho trägt bie Urnen binaus.)

### Sechzehnter Auftritt.

Saloms. Chalkol.

Salomo. Was war dieß Alles,

D Chalfol?

Chalket.

Bas es war? Der Richter ging Sehr nah bei bir vorbei, und schonte bein! Das war es, Salomo, und bann noch Das: Antworten konnte bir bein Moloch nicht!

Du Socherhabner! Das, Das war's gewefen! Lag, Chalfol, mich allein.

Chalkol.

Ich heute bich

Berlaffen? Diefen Tag der neuen Gunden? Und auch bes neuen Schonens?

Salomo.

Romm, und triff, Du Pfeil Jerobeams! Borhergesagt, Und nicht vorhergesagt, Das ist mir eins! Komm nur und triff! . . Des Gottes Priester sah

Den Schatten hemans. Das erschreckt' ibn fo.

Chalkol.

Bas er gefehn hat, ober nicht gefehn! Den Schatten hemand! ober einen Engel, Der schrecklichen Berberber Einen! ober ob Unsichtbar ihn die hand des herrn berührt hat! Das ist mir gleich, genug, Das, was geschah, Die Ursach nur, daß Molochs Prophezeiung Berstummen mußte.

Salomo.

Gottes hand ben Priester, Unsichtbar ihn berührte? meiner schonte? Berschonung war' auch Das, daß Moloch mir Berstummen mußte? Bring mir Sarja ber Und Darda. Dieser Eil bedarf es nicht Die Einsamkeit entwickelt mir vielleicht Das, was geschah, noch mehr.

# Siebenzebnter Auftritt.

Salomo. Bepho.

Bepbo.

Du haft geboten.

Der Bach hat ihren Staub.

Salomo.

Muf, eil', und gerbrich

Den Altar nun!

# Achtzehnter Auftritt.

Bepho.

Was war benn dieses Alles?
Was schrecke Korah so? Warum entstohn
Die Einsiedler? Und beiner Opfer Asche
Mußt' ich, o Moloch, in den Bach verschütten?
Sogar auch dieses Altars Anblick haßt
Der König? Ist in Ifrael dein Reich
Denn aus, sonst Mächtiger? Und schützest du dich nicht?
Uch, Altar Moloche! Doch der Bach muß erst
Die Glut auf dir verlöschen, eh' du wantst.
Liegt wo noch Asch' am Bach, so schöpf' ich da.
Und opfre so auf dir noch Einmal, Altar!

# Fünfte Handlung.

#### Personen.

Chalfol.

Darba.

Salomo. Sarja.

Mathan.

Die beiben Manner aus bem Rolfe.

Rorah.

Gemira.

# Erster Auftritt.

Chalkol. Darda.

Darba.

Bor Trauren, über unsers hemans Tob Und über Salomos stets tieseren Fall, Ist trüb' und müde mir die ganzc Seele! Bas ruft er mich? Und du, was fragst du mich? Ich such umsonst und finde keinen Rath. Er ist ein Fels! und was kann ihn erschüttern, Da's hemans Abschied und sein Tod nicht kann? Aus Mitleid liebt' ich ihn. Run lieb' ich ihn nicht mehr! Klopflock, bram. Werte. II.

#### Chalkol.

Ach, ich begreif es, theurer Freund, daß du Ermattet bist, und nicht mehr rathen tannst. In dieser dunkeln Nacht, die und umringt, Seh' ich nur Einen Strahl. Wenn der auch schwindet, So sint' ich hin, wie du, und weiß nichts mehr.

#### Darba.

Erinnre dich, wie ich sonst stets dich hörte; Doch jeso hör' ich dich mit trüber Kälte. Denn keine, keine Hoffnung hab' ich mehr Bon ihm. Nun seh' ich erst, was für ein Herz Der haben mußte, der so weise war, Und doch durch solche Schattengründe sich Bu einem solchen Abfall von dem Herrn Berführen ließ! Berführen nicht! Er lag Schon tief in seiner Bollust Blumenthal, Und schläferte nur sich mehr durch diese Gründe Bum Tod' ein! Benn kein Donner vom Himmel herad Auf diesen Felsen fällt und ihn zermalmt;

#### Chalkol.

Der Donner fällt herab, fobald ihm Gott Antwortet.

Darda.

Irr' und glaub', er werde fragen.

Chalkol.

Die Eine fcmache hoffnung hab' ich noch, Dagu ihn zu bewegen.

Darda. Es fep, er frage: Und ihm verfunde bann der Richter Blut; Dann, Chalfol!

Chalkal.

**60.**.

Darda.

Ach, so verzweiselt er! Chalkol.

Ber hatt' es benn verfundet, Darba? Gott!

Beweg' ihn, fleh' ihm, daß er frage, beschwör' ihn Bei Allem, was ihm jemals heilig mar; 3ch fleh' bir bei.

Chalkel.

O, that' es Nathan auch! Was fagte Nathan noch zu bir? Barba.

Er fprach :

Mir zittert vor Begier mein ganzes herz, Bu ihm zu kommen. Doch, ruft er mich nicht: So hört er mich auch nicht. Er fprach nichts mehr, Und betete dann für ihn von Neuem.

Chalkol.

Mert,

Wie duntel's um ihn ift. Sieht er auch Schimmer; So sieht er sie doch niemals ganz. Ihn hat Mit hindernissen Gott eng eingeschlossen. Und ruft er; Nathan nicht!

Darda.

Gib Acht, er wirb

In diefer hinderniß fich auch verwickeln, Und grubelnd untersuchen, was dem Priefter Und benen, die entflohn, fo schredlich war? Und weniger bei dem, was doch vor allen Entscheibet, sich verweilen, daß fein Geist Antworten burfte!

> Chalkol. Hör', er naht sich und. Darda.

Sorft du? Er tehrt schon wieder um. In allen Schwankt er von Zweiseln hin und her. Nimm an Er entschließt sich auch, den Ewigen zu fragen: So wird er, fürchtest du Das nicht mit mir? Noch dann zuruck die Frage rufen, wenn Sie schon begann im himmel zu erschallen, Du blickt sehr ernst!

Chalkol

Bor meiner Seele ging Ein Gedanke, der mich schreckt', jest eben vorüber. Wenn nun, geweissat, oder nicht geweissat, Wom Strome Jerobeam mit Blute kömmt, Und, angeführt von ihm, dann Heere Hausen würzen, Behn Stämme zwei! des Sohnes Nebot Köcher Im Schlachtseld tönt, und seine Pfeile sliegen, Ein Pfeil auf Salomo! und der dann fällt! Vom ehrnen Wagen blutig niederstürzt, Von Gott verworfen!

### Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Salomo.

Salomo. Riefst du Sarja nicht?

Riefst du Sarja nicht i Chalkol. chalkol. -

nnt' er ben Greis allein im Tempel laffen, r nicht bem Alter nur, ber auch bem Schmerz i bich erliegt? Du riefft ja nur den Sohn, b nicht den Bater mit. Erst wollte Sarja gehn, mn wieder nicht. Der Bater wollt's. Der Sohn ng mit, dann wandt' er sich; doch blieb' er stehn, b sah uns nach. Wir eilten fort.

Zaloms.

Noch liegt

r Priefter, Chalfol, wie mir ibn vor und ftarren fahn, liegt ohne Stimm' und Blid, horlos auch! und alle meine Boten rmogen nicht die Beiden, die entflohn, finden. Korah liegt! und Jene fliehn! 25 fummerts mich? Des Todten Antwort ward hindert. Dieses ift genug für mich.

Chalkol.

n Gott gehindert, Salomo?

Zalomo.

Vielleicht.

Chalkol.

bft bu die Sand bes herrn benn nicht, wie fie n Korah traf, und Jene, die entflohn? Baloms.

Ja, eine höhere Macht ware, die fie traf; Doch, ob bee Ewigen? Das weiß ich nicht.

Chaikol.

Die höheren Mächte, die du meinst, und denen Bisher du opfertest, vergaßen also, Daß ihnen dich zum frömmern Opferer Ihr Ausspruch machen würde? Daß sie dich, Wernähmst du keinen, gar verlieren könnten? Sehr groß sind deine Sötter, daß sie dich Sogar, o Salomo, und deiner Opfer Blut Verachten, sie, die rings um und die Völler Ju ihrer hangen Sclaverei verführen.
Doch, weg von ihnen, weg! und Moloch sev Noch ungefragt! Aus deinen Nächten ist Kein andrer Weg, als: Den, der ewig ist, zu fragen!

Ja, Diefes, und fonft nichts, entscheibet, Salomo, Dein Schidfal.

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Sarja.

Balomo.

Ram dein Bater nicht mit bir? Sarja.

Du riefft ihn nicht.

Saloms. Geb', eile, theurer Sarja, Und bring ben weifen Alten, beinen Bater Serauf ju mir.

Sarja. Mit bir und ihm fep Gott!

#### Vierter Auftritt.

Saloms. Chalkol. Darda.

Chalkol.

Bablit du den Ginen Beg, ber über bir Aus beinem Abgrund ift? Und fragft du Gott?

Erwarte Nathan! Sat Jerufalem Des theuren Alten Gang zu mir bemerkt?
Chalkol.

Noch mehr, als Das.

Salomo. Und was denn mehr? Chalkol.

War nicht

Der Tag der Opfrung heut? Ganz Salem war Hinausgeströmt, die Opferung zu sehn. Sie sahn die Priester sich dem Moloch weihn, Und zögern und voll Buth darüber! sahn Die Königinnen ungewiß und bleich! Den Boten gehn, zurückliehn, dann die Eil Des Opfers! sahn mich athemlos ihm folgen Und dann zurück zu dir voll Behmuth gehn.

Das faben fie, und bann, indem biervon Bielfältige Murmeln unter ibnen mar. Den fie fo lange nicht erblickten. Nathan. Den ehrenvollen Greis, ju bir binaufgebn, Beführt von feinem Sobn, ber fern vom Strome Befommen war. Auch lief ein foneller Ruf Schon bier und ba umber: Bei Sifact fev Berobeam! 2Bo Dathan und fein Cobn hintraten, floß bas Bolf getrennt von einander. Dem Bater feaneten fie und feinem Gobn Boll Chrfurcht und Bewundrung zu. Biel folgten Bis ju bes Cebernganges Deffnung nach Und blieben ba. Seit biefem, wie bu weißt, 3ft Nathan von dir weg hinauf gum Tempel Begangen. Ale ich fam. ben Gobn zu rufen Und Darba, mar gang Salem in bem Tempel Berfammelt. Alle fabn ben frommen Nathan beten. Auch war . .

Salomo.

Hor' auf! D Last, die auf mir liegt! Der Richter hier, mein Bolt! und dort der Herr! So scheint mir's jest. Doch fahr', o Chaltol, fort.

Chalkol.

Als ich hinauffam, war ein Ruf entftanden: Den Korah, Molochs Priefter, habe Gott Bei bir getobtet!

Salomo.

Weil er Tobte fragte?

Chalkol.

Das wußten fie noch nicht.

Balomo.

Berbergt's! verbergt es nicht!

Wie faumt benn Nathan fo? Sieh aus, ob er Sich noch nicht naht?

Chalkol.

3ch sehe vielen Staub Bom Tempel niederwallen, manchmat Bolt Dahinter, wenn ber dide Staub verfliegt. 3hn seh' ich nicht.

Balomo.

Er ift vom Bolf umringt. Geb' ihm im Cederngang entgegen.

### Fünfter Auftritt.

Salama. Barba.

Balomo. .

Darda,
Mein theurer Freund, dir will ichs nicht verhehlen,
Daß unaussprechlich meine Seele leidet!
Mas soll ich thun? Darf ich den Richter fragen?
Und wird er nicht im Wetter mir antworten?
Und leb' ich, wenn er spricht, was werd' ich hören?
Was anders, als vom Blut des armen Bolts?
Und meinem Blut? Zwar gerne will ich sterben:
Allein was wartet mein über dem Grabe,
Wenn so der Herr das Königreich zerreißt?
Wie schredenvoll ist jest für mich, was Gott

Mir fagte, ba er mir jum zweitenmal 3m Traum ericbien! Bie ichredenvoll auch bieß. Daf ich, feitbem ich Moloch biente, baran Bezweifelt hab', ob biefer Traum von Gott Befommen fev, ba er boch jenem vollig glich, In welchem Gott verbieß, was er gegeben bat! Des zweiten Drobung, ach! vielleicht wird fie Sehr bald erfüllt! vielleicht febr bald barauf, Wenn nun mein Bolf getrennt, und leichter bann Bu beffegen ift, und ach! von Brudermunden blutig, Ein schneller Raub ber Rrieger um und ber! Und mer verführt' es benn jum Gotterbienft? 36 war's, ich macht's, daß fie aus ihrem Lande meg Getrieben, ein Spott bes boben Siegers murben! Und mir wird in mein Grab ibr Rluch nachballen. Daß Gott fein Angesicht von ihrem Tempel Gemendet bat, und daß er bingefturat In Erummern liegt, bas Entfegen Des, ber ibn Sonft fab, und nun vor ihm roruberflieht! Der herr ift jeto mir ju fürchterlich! Lag mich nicht fragen. Ift auch Blut beichloffen . So weiß ich's nicht und hoff', ich hoffe vielleicht Wie fonft, ich werd' im Frieden fterben!

Darba.

Fleuch ju Gett,

Und frage bann, ober frag' auch nicht.

Salomo.

Ach, Darda,

3ch fann nicht!

Darba.

Ift fein Arm benn gegent bich,

Daß du nicht tannft?

Balomo.

. Etwas, das mir zu machtig ift, Ift gegen mich. Ich weiß nicht, was es ift. Ich kann zu Gott nicht fliehn! Vielleicht werb' ich Ganz der Göhen Gewalt von ihm gelassen, Vor denen ich der Unschuld Blut vergoß. Allein sie kommen.

### Cechster Auftritt.

Die Vorigen. Nathan. Sarja. Chalkol.

Chalkol.

Mathan, wir find jest

Bei Salomo.

Salomo.

Du, meines Vaters Freund, Und meiner auch vielleicht, Prophet des Herrn, Ich sandte beinen Sohn zu dir; allein, Da mich mit Nacht mein Elend rings umgibt, Weiß ich nun kaum, was ich dir sagen soll. Du kanntest mich vordem. Ich weiß nicht, ob du noch Mich kennst. Sehr lang entzog ich mir, mein Vater, dich! Doch hörtest du gewiß, durch beinen Sohn Und unfre Freunde, was ich heute that, Ach, Nathan, und auch litt!

Mathan.

Gott fegne bich! Dad fer mein Erfted; Dant, bas 3meite, Dant,

Daß du, mein König, mich zu dir entbotest, Und mich mit dieser huld empfängst. Doch eh' Ich weiter rede, laß mich ruhn. Mein Alter, Mein Beg durch diese Finsterniß herauf, Und diese Thranen, lange weint' ich nicht!

Sarja.

Mein Bater weinte nicht, ale ich gefommen war.

Mathan.

Dieß Alles hat mich abgemattet.

Salomo.

Kührt

Bu meinem Sit ben ehrenvollen Greis. So weißt bu Alles benn, was heute geschah?

Mathan.

3ch weiß es.

Salomo.

Chalkol will, ich foll zu Gott Mich fragend wenden, und du, Nathan, follst Der Engel seyn, den ich zum Richter sende. Willst du das Erste?

> Nathan. Willst du es denn nicht?

Salomo.

Wie durft' ich? dent' ihm nach: ber Unschuld Blut Befleckt mich sehr, und oft floß dieses Blut! Und schallt nicht meine Frage Molochs noch In eurem Ohr? Ach, mehr, als Beides, schrecken Die Seelen mich, der Knaben nicht, die sind Bei Gott! Die Seelen Derer, die durch mich Abgötter wurden und Abgötter starben!..

Chalkol.

Du machft mich über bich erstaunen. Nathan, Erhört, erhört ift bein Gebet!

Salomo.

Wenn Gott

Der armen Menichen Schickfal tummert! barf 3ch, fo belaftet, mich zu ihm benn wenden? Und fummert ihn es nicht; was frag' ich beun? Chalkol.

Ach, Mathan, bein Gebet ift nicht erhort! . .

Salomo.

Mehr, ale bu glaubst!

Darba.

Sein Zweifel liegt. Mur Einmal hub er in ihm sein sterbend haupt noch empor.

Salomo.

Belastet, wie ich bin, von Schuld! Bestedt Bon Blut! Ein Diener Moloche! Angeklagt Bon Seelen, bort, wohin die Frag' erschallt, Mein Bater und mein Freund, was soll ich thun?

Mathan.

Den Richter fragen.

Salomo.

Ach, wird er nicht Bater fen? Nathan.

Sey bu nur Sohn, fo wird er Bater feyn!

Salomo.

Ach, tann iche von mir felbft? Er muß beginnen. Lag, lag, o Rathan, mich vorm Richter fcweigen, Verftummen lag mich, fragen nicht! Chalkol.

Wenn birs Der herr nicht fagt, bag bu in Frieden flirbst; So ist fehr ungewiß die Dauer beiner Ruckfehr, Die ohne Das fehr schnell entstand!

Salomo.

Beift bu

Es benn, wie fchnell? Bei mir reift Bahrheit langfam; Doch, reif bricht ihre Birtung fchnell hervor.

Darba.

Ad, Salomo, aus welchen Leiben reiffest bu mich! Chalkol.

Bas überzeugt bich benn ?

Salomo.

Der Weg bes Herrn Mit meinem Vater! und sein Weg mit mir! Ich fann bas ganze menschliche Geschlecht Bergessen! So viel hat Gott an ihm und mir gethan!

Chalkol.

Und bachtest bu in beiner Irre benn An biese Wege Gottes nicht?

Salomo.

Nicht fo.

Wie nun! . . Das eben war bie Nacht, die mich Umgab! Dieß bas Gericht, das auf mir lag, Und daß die Strafe meiner Sinnlichleit war, Daß Strahlen mir zur Dammrung wurden.

Chalkol.

Sag,

Die ward die Dammrung benn ju Strahlen wieder?

#### Balomo.

Gang weiß ich Dieses nicht. So wenig ich Gang weiß, wie ich auf meinen Irrweg fam. Chalkol.

Das Lehte weiß ich gang: Du warbst zu finnlich! Du flohst baher bie Untersuchung, und hattest Schon gehandelt, als du jur Untersuchung Umschrtest.

#### Salomo.

Schredenvoll iste, was du mir fagst; Doch ist es wahr. Bom Ersten weiß ich Dieß: Mein Zweifel nahm stets zu: Ob, ohne Gott, Die Geister herrschen durften, die ich mir Zu Göttern machte? Da ward Gottes Beg Mit David und mit mir stets leuchtender Und strahlenvoller!

#### Mathan.

Salomo, vergiß Den helfer nicht, beß Weg mit und sich klar Und in ber Wirkung zeigt; wir sehen nur nicht Des Wandelns Art.

#### Salomo.

Erhört ward mein Gebet Um Beisheit einst; und beins um meine Rettung, Mein Bater, beut!

#### Mathan.

Nicht beut erft betet' ich

Für bich.

#### Darba.

Ach, hatteft du Dieß auch erlebt, Mein heman. Saume nicht zu lange, Tod, Daß bald ich geh' und unferm Todten fage, Bas unfre Seel' erquict.

nathan.

Lag:, meine Rinber,

Lagt diese Botichaft mir.

Chaikol.

Md, fonnt' ich mich

Auch freun, wie ihr! Da bu bie Opferknaben Erwurgen ließest, zweifeltest bu ba An beinen Gottern icon?

Salome.

Noch nicht, wie jest.

Die Opfer hatten gleichwohl nicht geblutet; Benn nicht ber Koniginnen Schmach mein herz Schnell übermältigt hatte.

> Chalkol. Da du Moloco

Mun fragteft?

Salomo.

Ach, da waren meine Zweifel Bon Neuem fdwach.

Chalkol.

Wenn fie's nun wieder murben ?

Salomo.

Die Unruh' eines Freundes, ber fo fehr Sie nicht zu haben municht, erschredte mich; Bar' ich nicht gang zu Gott zurückgefehrt!

Chalkol.

Auf, überzeuge mich und bich, du fenft ang, und frage Gott!

Salomo. Kann benn nur Das

Dich überzeugen?

Chalkol.

Benn bu fragft, fo feb' ich Daraus, bu feuft entidloffen, Gott bich gang Bu unterwerfen! Und nur biefer Entichluß Beweiset beiner Rudfehr Dauer mir!

Dazu bin ich entschlossen mehr, als je. Allein ich furchte mich vor mir, bag ich zu fehr Erliegen wurbe, wenn bes Richters Antwort Mir Blut verfündigte. 3war ben Tod ber Schlacht, Der leichter als ber Tod bes Lagers ift, Den furcht' ich nicht. Doch ach, verfündigt Gott Mir Krieg; ist's bann nicht 3orn, was er verfündigt?

Du mußt bich Allem unterwerfen! mußt Gewiß es wiffen, baß Nichts tommen fann, Dem bu bich nicht vorher schon unterwürfft!

So frage benn, mein Bater Nathan, Gott! Billft bu es hier thun, Nathan? Nein, nicht hier. Hier ftand fein Altar, und hier fragt' ich Moloch! Nathan (indem er auffieht).

Im Tempel, dicht am Allerheiligsten, Da will ich fragen.

Chalkol.

Darf Jerusalem Es wissen, mas für bich ber Seher Gottes Dort thut?

#### Salomo.

Richt nur mein Bolt, erfahren foll's Erd' und himmel, daß ich zu Gott umfehre! Chalkol.

Richt Darba foll, nicht Nathan! nun will ich Diefe frohe Botichaft David bringen und heman! Last unfern Bater gehn, last Nathan gehn, Denn jeder Augenblick ift theuer.

#### Mathan.

Ich gehe, Mein Sohn! Laß heute mich bich also nennen! Mein Salomo, ben ich auf meinem Arm Sonst trug, und bich, mein Sohn, Jebibja nanntc. Der warst du und der bist du wieder.

Salomo.

Geh, Mein theurer Bater! Bar' mir, ben bu fragst, Nicht Richter mehr! Ach, war' er Bater mir!

### Siebenter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda.

#### Salomo.

Du haft es gewollt. Nun geht er hin zu Gott! Bas wird die Antwort, wird sie eines Vaters sepn? Ich war nicht Sohn! Zwar, wo ist wohl der Sterbliche, Der immer Sohn des großen Vaters war? Allein bisweilen schwach, und ich! o Unterschied, In fürchterlich für mich! Die turze Nacht, Nach ber ein Sommertag beginnt, ist so verschieden Bon jener ewigen, auf die kein Tag Nicht folat!

Darba.

Ja, weine, Salomo! Chalkol.

Das thu.

Allein vor allen wart' auf Gottes Antwort Mit Unterwerfung!

Salomo.

Ach, ihr wift es nicht, Mit welcher truben Angft ich fie erwarte.

Chalkol.

Der Weg bes herrn mit beinem Bater war's Ja auch, ber bich gurud gur Beisheit brachte. Bas fürchteft bu baber fo febr?

Salomo.

Bermerfung!

Auch David sturget mich in biefe gurcht binab! Auch er! Ach, warum nanntest bu mir ihn?

Chalkol.

Nahm beinen Bater benn ber herr nicht an?

Salomo.

Ach, bin ich David? Fiel er, wie ich fiel?

Chalkol (nach einigem Stillschweigen).

Du fragft ja nicht, ob bich ber herr verwerfe?

Salomo.

Antwortet er mir Krieg; verwirft er bann mich nicht? Daß Gott bie Menschen fummern, zeigt mir Davib.

And Saul! Bas zeigt er mebr, den Gott . . 3ch mag Roch Cinmal nicht das todesvolle Bort Ansiprechen!

#### Chalkel

Ber gerecht aus Stoly fich balt; Und, aus Berzweiflung, fich verurtbeilt, Beibe Erfuhnen fich, bie Bage feines Gerichts Aus Gottes hand zu nehmen.

#### Salomo.

Ferner war

Rein Lebender je davon, als ich es bin,
Sich ins Gericht des Emigen zu mischen.
Ich weiß, das Sandforn wog er ab; warum?
In bauen eine Wohnung für den Leib,
Der sterben muß! o, wie vielmehr wägt er
Die Handlungen ab, im großen Reich der Geister,
Im Reich, um dessentwillen alles Dieß,
Die Wohnung und der Leib, geschaffen sind.
Und Wer ist fühn genug zu wähnen: Er tenne,
Wie Gott ihn tennet, sich? Auch selber Der,
Den Stolz nicht hebt und nicht Verzweislung stürzt,
Kennt sich nicht genug, vertennt sich weniger nur!
Du siehest, daß ich mich in sein Gericht
Nicht mische!

Chalkol.

Mun, fo fprich benn über bich

Rein Urtbeil.

Salomo.

Lag mich febr, lag wenig mich irren; 3rr' ich brum gang?

Chalkol,

Ich, der ich dir in Dingen Des Lebens nie geschmeichelt habe; werd' ich dir Dann schmeicheln, wenns die Ewigkeit betrifft? Mehr warest du, und öfter warest du Der Mann, als David! Doch was ist verschiedner, Als Dieß! Verworsen werden! und gestraft!

3ch burfte vor Begier, ben Ausspruch Gottes Bu boren. Sag, Ber bringt uns Botichaft? Chalkol.

3d gebe,

Wenn du gebeutft.

Salome.

Nein, bleib. Noch ist's nicht Zeit. Barum erscholl benn erst ein hall ber Posaunen Bom Tempel ber?

· Chalkol.

Bielleicht, daß Nathan fo Ankundigen ließ, warum er in den Tempel kam. Satomo.

So wird er auch und muß die Antwort Gottes Dem Bolle feierlich ankündigen.
Mein armes Boll, wenn Blut die Antwort ist!
Zwar auch das meine; doch, um meinetwillen beins!
Bas habt ihr mir gethan? Ach, stuchen, stuchen
Bird ihre Seele mir, wenn sie im Tode stieht.
Sie liebten ehmals mich, und konnten's auch.
Nun können sie's nicht mehr. Auf, Chalkol, geh',
Und bring mir Botschaft. Allein vor Aurzem erst
Kam Nathan in den Tempel. Seh du bennoch,

Und bring vom Bolle mir, vom hall der Pofaunen, Bon Nathan, bring, wovon du fannst, mir Botschaft. Doch, Gott antwortete ja sonst David schnell, Gleich, wenn er fragte. Geb' und eile gurud.

#### Achter Auftritt.

Salomo. Darda.

Salomo.

3ch feb', ich febe, wie mit mir bu leibest Und schweigst. Du tannst, mein Darba, nicht mir mir Empfinden, welche Last mir meine Seele In grauenvolle Tiefen niederbrudt. Und wie viel weiter noch hinab, wenn iche Run horen werbe.

Darba.

Sammi' und faffe bich. Ber thut's? Thut's benn nicht Gott?

Er thut es! Er thut's!

Ein wenig Stille brachte ber Gebante In meine Seele mir. Allein ihn lieben, Und fürchten muffen, baß er und verwirft? Ber ist ber Sterbliche, ber, ach! bem Gebanten Des Schredens widersteh'? Ihn lieben! Lieb' ich ihn? Darf ich so hoch mich heben, Dieß zu glauben? Und ist es nicht Wahn, wenn ich mein herz bamit Erfrischen will? Auch bieser Zweisel, ach, Ift Qual!

Darba.

Du fehrtest ja zu ihm zurnd.

Getrennt von ihm gewesen seyn! wie ist Dieg fürchterlich, wie hat's ber bangen gweifel viel! Darda.

Ich bin von Denen nicht, die voll von Muth Bei Andrer Elend find, und leicht Das halten, Bas fie nicht felber trifft. Dein zweiter Beg Bu Gott führt dich durch Nacht. Dein erster war Boll heiterkeit und ging durch Frühlingsgefilde.

Salomo.

So war er, und von diesem wich ich ab! Dieß, eben Dieß, daß so ber erste war, Macht mir des zweiten Nacht noch schrecklicher. Ach, meine Frag' an Gott ist nun hinauf Bu seinem Thron gekommen. Wer hat sie, Wer meinest du hat sie hinauf gebracht? Wer sie am Thron' des Richters ausgesprochen? Ein Todesengel?

Darda.

Das wird bir bie Antwort zeigen;

Erwarte fie.

Salomo.

Doch murb' ich ihr entfliehn! Doch murb' ich brum ber ichredlichen Erfullung . Der Antwort auch entfliehn?

Darda.

Bas tann ich fagen?

Bas helfen? Salomo, erwarte du Def Ausspruch, der bich sonst geleitet hat.

Und faheft bu benn Nathand Freude nicht, Mit welcher er hinauf jum Seiligthume ging? ≫alsmo.

Ach, wehe, wehe mir! In welche Thränen Kann biefes Frommen Freude fich verwandeln! Schau' ihn nur an. Ein hauch fonnt' ihn ins Grab hinunterfturgen. Was wird's für ein Donner thun!

Kennt er nicht mehr, als du und ich, die Wege Gottes? Wurd' er sich freuen, wenn sein graues haupt Mit solchem herzeleid zu seinem Grabe hinunter solche Thranen bringen sollten?

Befanftige benn bich, o bu herz voll Sturm, Boll ungestümer Unruh! Denn vielleicht Irrt Nathan nicht.

## Neunter Auftritt.

Die Vorigen. Chalkol.

Salomo.

Ach, Chalfol! Aber fcweig, Berftumme lieber. Beh, lagt und einander

Berlaffen!

Chalkol.

Und warum? Noch betet Nathan, Und noch antwortet ihm der Gott der Götter nicht, Sobald ihm Antwort wird, verfündigt fie fein Sohn. Ja, Nathan hieß bas Bolf, das laut es zu wiffen Berlangte, durch der Chore Posaunen erst Stillschweigen. Als sie schwiegen, that's dem Bolk Der Hohepriester kund, weil Nathand Stimme Ju schwach, gehört zu werden, war. Ich kam Und sand das ganze Bolk im Tempel knien, Und weil, sie sagten's, heute Molock Opfer war, Im Sade viel und Asch' auf ihrem Haupt, Und still, so wie es still bei Gräbern ist. Da, wo den Bund des Herrn der hohe Borhang deckt, Am Allerheiligsten, waren Nathand Kniee Gesunken, und da betet' er. Nicht fern Bon ihm lag Sarja und der Hohepriester. Ich lief zu Sarja. Dieser sagte mir Gott schweige noch! . Ich sprach: Berkündig' es und. Das wollt' er, und ich ging.

Salomo.

Gott schweige noch?

Bielleicht, daß im Gerichte gegen mich Die beiden Seelen ihre Rlage noch Nicht gang vollendet haben.

> Darda. Welche Seelen?

Salomo.

Und meine Freunde blenden sich, mit ihnen Selbst Nathan. hast du mir die Wahrheit, Chalfol, Nicht verholen, und mich verschonen wollen? Verbirg's nicht langer, sprich: hat Gott nicht geredet? War nicht sein fürchterlicher Ausspruch, Tod? Ach, meines Volkes Tod, und, o der komme! Wein Tod?.. Was ertonen denn des Tempels Hallen wieder?

Chalkol.

Die Antwort Gottes wird bem Bolf verfundigt.

Salomo.

Bobin, wohin entflieh' ich nun vor ihr? D warft bu, eh' fie tommt, mir Juflucht! Grab! Darba.

3ch feb' fcon Bolt herab vom Tempel fommen.

Wie geben fie?

Darba.

Sehr langfam und fehr ernft.

Salomo.

Da ist es, Chaltol! . . Siehe, du hast mich Dabin gebracht!

Chalkol.

Bar' benn, unprophezeit, Das, was der herr befchloß, nicht auch gefchehn? Salamo.

Allein ich, ber ich gang erschüttert bin, Berschmettert bin: ich hatte nicht entbehrt Den kleinen Troft ber schwachen hoffnung auch, Im Frieden noch zu fterben!

#### Craikel.

Bar es benn

ht wichtiger, daß du bich vollig überzeugteft? Salomo.

8 war ich schon . . . Kömmt Sarja nicht? Darda.

Bwei Manner

t Afch' auf ihrem Saupte tommen.

Rommen

mir?

Barba.

Sie find im Cederngange fcon. Salomo.

elleicht find fie ber beiden Anaben Bater. ing dennoch fie herein ju mir.

## Behnter Auftritt.

Saloms. Chalkol.

Salomo.

Ich will an Alles hören! will nun Alles wiffen! it feiner Weiffagung nicht Nathan nur, ich diese Manner sendet Gott zu mir!

Chalkol.

eist du benn icon, mas, die ber herr bir fendet, ir fagen werden ?

Salsmo.

Bweifelft du benn noch? D, tausche mich mit dieser hoffnung nicht; Sie ist zu schwach.

Chalkol.

Der Wartet und entscheibet nichts zu fruh.

Dant fev dem herrn fur diese 3wischenzeit, für die Erholung, daß die Antwort mich Richt wie ein Donner traf!

Chalkol.

Ach, Salomo, Mein König und mein Freund, fo lieb' ich bich. Und, wenn bu alfo bleibst, wein' ich mit bir.

## Eilfter Auftritt.

Die Vorigen. Darda. Die beiden Manner.

(Gie fallen auf bie Aniee.)

Der Gine.

Sohn unfere Davide, theurer Salomo! . . Salomo.

Ber fend ihr, Manner?

Der Gine.

3mei aus Ifrael, Aus beinem Bolte, die vom herrn ihr Brob In ihrer Stirne Schweiß empfahn und ihm Des Segens banten, find aus beinem Stamm, Aus Juda.

Salomo.

Was begehret ihr von mir? Der Eine.

Wir kommen nicht, o, unsers Davids Sohn! Dich zu betrüben, nein, nur dir zu danken, Daß du zu Gott zurückgekommen bist, Und ihn vor deinem Bolk im Tempel öffentlich. Um Das, was dir und uns zukünstig ist, Gefragt hast! Auch mit dir, o, unsers Davids Sohn, Zu weinen. Sieh, ich ging bei Nathan her, Und fragt' ihn: Soll ich, Vater Israels, Nur lausen und der Bote sevn? Er sprach: Kehr' um! Allein mein Bruder lief. Der ist Mein Bruder hier. Da lief ich auch, und kam

Der Anbre.

Berfundigt mard, da und Die Vosaune tonte . .

Saloms. Schweig! Der Andre.

Warum, mein herr und König?! Wir wollten ja bich nicht

Betrub' une nicht! Wir wollten ja bich nicht Betruben, tamen ja mit bir zu weinen! Und wollen, nicht nur wir, auch unfre Bruber, Noch sieben sind's! auch unfer Blut vergießen Mit beinem Blut, wenn's alfo tommt: benn Gott Schwieg ja, und Nathan fehrt' ohn' Antwort um.

Salomo (er fiebt auf). Gefchwiegen hat ber herr? Ließ Rathan Das Berfundigen?

Der Andre. Ja! Das ließ ber fromme Mann

Berfundigen.

Saloms.

Geht jest bin in Frieden, ihr Manner Aus meinem Stamm. Ich lag euch wieder rufen, Dann foll ein Segen Gottes euer fenn.

## Zwölfter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda. Mathan. Sarja.

Nathan.

Ber gebt bei mir vorbei?

Sarja. Die beiden Manner. Salomo.

3ch weiß es, Nathan, schon. Der Richter hat Geschwiegen! Chalfol ward, wie Heman, bleich, Du bist es auch. Ich brauchte beine Schrecken, D Chalfol, nicht, nicht beine, Nathan, zu wissen, Daß ich verworfen bin! Ich bin verworfen!

Ghatel verpullt sich.)

Mathan.

Mein Stab ist mir zu schwach. Las Chaltol mich Auch halten, Sohn.

(Darba tommt und hatt ibn. Indem will Salomo weggebn. Darba verlaft Rathan und ergreift Salomo bei der hand.)

Darba (er fällt vor ihm nieber und halt ibn).

Ach bleib! Bei Gott beschwor' ich bich!

Bleib!

Mathan.

Beht er weg von und?

Sarja.

Er will's.

Mathan.

Bergweiffe nicht

An beinem Gott! Mein Sohn! fo nenn' ich bich Nun bis an meinen Tob.

Salomo.

Un meinem Gott?

Und wirst du lange Sohn mich nennen? Schnell Ift oft mein Richter! Aber nenne mich Sohn bis an meinen Tod.

Mathan.

Reich beine Sand mir ber,

Mein Cohn auch bort!

(Salomo gibt ibm die Sant.)

Salomo.

Nicht dort! Bermorfen, verworfen

Bin ich von Gott!

Mathan.

Du fannft in biofer Racht Der Traurigfeit nicht febn. Entscheib jest nichts.

Salomo.

Ift mas entscheibenber, ale biefes Schweigen Des Emigen ?

Nathan.

Gott hatte genug gefagt. Erft beinem Sohn, nicht bir, wollt' er bas Neich zerreiffen! Gnug war's. Wir hatten, Chalfol, bu und ich, Nicht fragen follen. Doch, ber herr verzeiht und Das.

Ich nicht verworfen? Schwieg benn David jemals Gott? Nur Saul und mir! Allein, was brauch' ich Saul! Auch dein Verstummen, Chalfol, brauch' ich nicht! War ich, von meiner Kindheit an, dem Herrn Nicht lieb? und gab er mir nicht dich? und ward Ich früh zum Könige nicht von ihm erwählt? Wie aus Isais Söhnen David, ich? Gab er mir Weisheit nicht? und Herrlichleit Dazu? Vorher ein Herz, das nur um Weisheit bat? Erschien nicht zweimal mir der Gnädige? Dann auch dem Volt und mir in seinem Tempel! Den Salomo, nicht David, bauen durfte! Und ward, der alles Dieß von Gott empfing, Ich nicht ein Opferer des Moloch? Ich,

Darda.

Schweigst du gang, D Chaltol? und verlässelt du und gang?

Enthulle, Chalfol, dich, verlaß und nicht.

Berftumme, wie bu thuft. Doch willft bu reden; So fep's fein Eroft!

Chalhol.

Magft du die Wahrheit horen, So las mich reden, Darda! Magft bu nicht, Mich schweigen!

Salomo.

Rebe, fag' auch bu fie mir! 3ch borte fie von meinem Richter fcon!

Chalkol.

Uch, unaussprechlich ist in meiner Seele Des Mitleids und bes Ernftes trubes Gefühl, Des Ernftes, Salomo, der beine Thaten verurtheilt!

Darba.

Bermund' ihn nicht, mein Chalfol, tiefer noch.

Salsms.

Rann ich's denn tiefer werden? Rede bu, D Chalfol, fort.

Chalhol.

Ich habe genug genedt.

Salomo.

Rann dieser Tag bes Schweigens Gottes, er Ein Tag bes Schonens sen! Sprich, Chalfol, fort!

Chaikel (ju Darba).

Er ift verworfen! . .

Mathan.

Rein, Das ift er nicht!

Salomo.

Ach, Nathan! . . Ja, ich bant', ich bante bir, gur bieg bein Mitleib, theurer Water, bir! Doch überlaß mich meinem Schickal nur! & louft och, bram. Werte, II.

Bielleicht ist's nicht ber Tob ber Schlacht! Ich fühle Mich sehr ermattet! . . Starb nicht heman hier, In meinem Sommerhaus am Palmenhügel?

Da starb er.

Salomo.

Bringet mir den Tobten ber. Bringt heman her! ben hab' ich auch getöbtet! Noch Einmal will ich heman fehn, ich will Noch Einmal ihn umarmen; neben ihm Dann fterben!

Mathan.

Folge mir, mein theurer Sohn. Jest mußt bu beinen tobten Freund nicht feb'n. Salomo.

So bring', o Chalfol, benn, ach, beren Kinder 3ch töbtete, mir die Mutter all' herauf, Daß ich, ift's möglich, fie verföhne!
Chalhol (leife gu Darba).

Drei

Rur leben noch. Die Andern find vor Schmerg Gestorben.

Salomo.

Redeft bu geheim? Bring' mir Die Mütter her! Gehorche, dein Konig will's! Chalkol.

Gehorden will ich gern. hier fann ich nicht.

Warum nicht?

Chalkol.

Bas foll ich antworten, Darba?

Mathan.

Mein Salomo, las mich bich überzeugen, Das Gott bich nicht verwarf!

Batomo.

Das fannft bu nicht! Barum willft, Chalfol, bu mir nicht gehorchen ?

Chalkol.

Drei leben nur. Die Andern find icon todt.

Balomo.

Die andern Alle tobt?.. Bor Jammer!.. Kehrt Eure Blide von mir, ihr starren Augen!
Sehr nah' schaut ihr mich an, sehr nah'! von Thränen Des Blutes roth, und, ach, vom Tode starr!..
Und ihr, viel schredender noch ist Das! o wendet Auch euer Lächeln weg, ihr sansten!
Ihr Opfer!..

Nathan.

Salomo, erhebe bich Aus dieser Todesangst! Ich fann bich überzeugen!

Salomo.

Mich überzeugen? Satte bir ber Richter Es offenbaret; alebann nur tonnt' ich's glauben. Bas red' ich? Bas ift diefe leere Möglichfeit? Berftummen laß, wie Chalfol thut, auch uns!

Mathan.

Gott hat es offenbaret! . .

Zalomo.

Was fagft bu mir, mein Bater? Berftanb ich es auch? Bas haft bu mir gefagt?

Mathan.

3ch fage dir, daß Gott vordem, nicht mir, Doch beinem Bater David, ihm, burch mich, Bon bir verheißen hat.

Salomo.

Und was, und was? Nathan.

Beil, Salomo!

Salomo.

D, Gott der Gotter! du, Mein Bater und mein Richter!

Mathan.

Du, nicht er, So fagte Gott, follt' ihm den Tempel baun! Dein Bater wird er fevn und du fein Sohn! Und wenn du eine Missethat begingst, Wollt' er, so sagte Gott, mit Menschenruthen Und mit der Menschenkinder Schlägen nur Dich strafen! sein Erbarmen nie von dir Wegwenden, und dich nicht, wie Saul, verwerfen.

Chalkol.

D Gottes Beg! . . Bie wunderbar bift bu, Beg Gottes! . . Bann verhieß ber Gnabige bas?

Nathan.

Bor Salomo's Geburt.

Salomo.

3ch schweig' und lege Die hand auf meinen Mund. Wie fann ich danken? Wein Bater sepn! .. Mich nicht wie Saul .. wie kann id bauten? Ch' ich geboren ward! . . Las (ju Chalfol) fonell Semira herfommen und den Korah, wenn er lebt.

(Rachdem Chaltel turge Beit meggewefen ift.)

Die Gögenbilber und Altare gerschmettern? hinfturgen Aftaroth und Chamos, und ... Aussprechen mag ich diesen nicht, und selbst Den Staub, worin die Bilder standen, bededen Mit anderm Staube? . . (Er schweigt einige Zeit als unentschlossen sitt.) Rein! Sie sollen Kebn.

Dentmale meiner Schuld! fo langre Beugen, Als wenn ich fie vertilate! Beugen auch. Dag ich ju Gott umfebrte, wenn fie nun Ummachien ftebn und ob' und opferlod! Noch beute gebiet's bem Sobenpriefter, Rathan, Coll Marone Dofaun' um biefe Bilber Ericallen, brauf . . Ach Nathan, ichnell, gleich jest Erinnr' ich mich, wie fcredft bu mich, Erinnerung, Bie foredft bu mich! Du weift es Nathan and. Du warft bei und, ba, als mein Bater Ifrael Berfammelt batte, ba er mit ben Meltiten Bom Bau bes Tempels Gottes iprach : ich feb', 3ch hore David noch! Ein bebender Jungling Stand ich vor ihm, ba fagt' er mir auch Dieg: Bott untersuchet Aller Bergen! verftebt Das Dichten aller menichlichen Gebanten. Suchft bu ben herrn, fo wirft bu ihn auch finden; Berläft bu ibn, fo wird er bich verwerfen! . . Mc Mathan!

Mathan.

Neue Qual fev Dieg bir nicht, Mein Sohn! Ich wußt' es Alles. Ich und David Wir liebten bich und hatten's mit einander Beschlossen, öffentlich bich so zu warnen. Das wählten wir. Wie konnten wir dir sagen, Gott wurde nicht, wie Saul, auch dich verwerfen, Wosern du sündigtest? Wenn du nun dieß gewußt, Und doch gefündigt hattest? Wir liebten dich, Wir sagten Jenes und warnten unsern Sohn!

Mein theurer Bater, Nathan! . . und auch bu Mein Bater, David! D, ihr Redlichen! Noch beute, fag's bem Sobenpriefter, Ratban, Soll Marone Dofaune bei ben Goben Ericallen, bann foll er bem Bolte verfundigen, Bas iebo biefe Bilber find und marum Sie nicht gerschmettert merben! Darba geb Bur Mutter, beren erftgeborner Cobn Geopfert mard! Du, Chaltol, geb au Der, Die, jebo finderlos, nur Ginen batte! Und Carja ju ber Dritten, die noch lebt Bon Allen, bie ber Schmerz getobtet bat! Berfohnt fie mir! Ach, tonnt' es Ophirs Golb! Das fann's nicht! Segnet, fegnet fie fur euch, In meinem Ramen nicht! Wie burft' ich Das? In Nathans Namen auch. Gie follen's boch, mein Bater Mathan.

Mir bricht mein herz. Bas fann ich, Davids Cohn, Dir fagen? Gott, o fegne fie! nicht nur Bon mir, und ihre Thranen trodne Gott Bon ihrem Angesicht!

## Dreizebnter Auftritt.

Die Vorigen. Semira. Aorah.

Salomo.

Bernehmt, was ich Euch fagen will. Doch euer Mund fep ftumm, Bis ich euch frage. Königin! Es ist Kein Opfer funftig mehr bei euern Bilbern! Sag Dieß ben Königinnen! Sahst du (ju Korah) etwas Bei'm Lobtenopfer?

Aorab.

Mein.

Salomo.

Bas borteft bu?

Morab.

Ich hörte nichts.

Salomo.

Bas foredte bich?

Aorab.

3d weiß nicht,

Bovor ich mich entfest', allein ich ward Beinah' baburch getobtet! Ach, Dieß fabft bu!

Salama.

Bie ich frage, fonell gefteh mir ober ftirb! Du wollteft mich betriagen ?

Aorab.

Ja, ich wollt's.

Balomo.

Bas wolltest du mir prophezeihn?

Aorab.

Rerberben!

Salomo.

Geb

Gleich in dein haus hinab! Berlaf es nie. Geschieht's, so ist ber Tag bein Todestag! Geh, Königin und du!

## Bierzehnter Auftritt.

Salomo. Mathan. Chalkol. Darda. Sarja.

Balome.

Dem Allerheiligften, Dem Erften, Socherhabnen, Gnabigen, Dem Bater und bem Richter, meinem Gott,

Will ich im Cempel morgen opfern, Nathan!

Chalkol.

Bir fcmeigen. Ber von und tann jebo reben? . .

Mein Bater und mein Gott, wie lang wird noch mein Beg Ju meinem Grabe sepn? Lang ober kurz; Laß meine Freunde mir! Nähmst du sie mir, das wär' Der Strafen härt'ste!.. Doch, wie du gebentst!.. Hier schlummert Heman nah. Ein Todtenhaus ist Mein Haus. Bleib gleichwohl, Nathan, hier und sev, Wic du es warest, deines Sohnes Führer, Und leite mich, so weit du mitzugehn Permagst, den trüben Beg zu meinem Grabe.

# Hermann und die Fürsten.

Ein Bardiet für bie Schaubuhne.

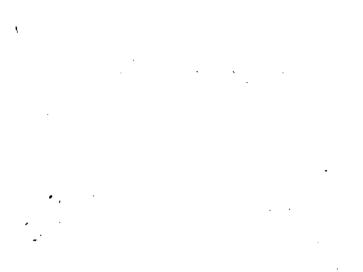

Un ben fürftlichen Beifen,

# arl Friebrich,

Markgrafen von Baden,

ber

nach viel andern landesväterlichen Thaten

vor Aurzem auch

die Ceibeigenschaft aufgehaben hat.

### Perfonen.

bermann. Ingomar, Furft ber Cheruster. Arbe, Fürft ber Ratten. Dalmenb, Fürft ber Marfen. Ratmalb, fein Bruber. Bambrin, Rurft ber Bructerer. Rlavius, hermanns Bruber. Stalus, fein Cobn. Dorft, hermanns Rriegegefabet. Theube, hermanns junger Gobn. Brenno, Dberbruide ber Cheruster. Libufd. Dberbruide ber Ratten. Berbomar, Führer bes Barbenchors. Barben. Ein gefangener Chager. Balering. Ein Centurio und anbre Romer. Bercennis, hermanns Mutter. Sftamona, berminone, Fürftinnen ber Katten.

Der Schauplat ift auf einem Sigel an bem beere ber Deutiden, bab nab bei bem Lager ber Romer liegt.

## Erfte Scene.

Ingomar. Arpe, Gambriv. Malmend. Katwald. Werdomar. Barden. Kriegogefährten.

Auf beiten Seiten abgesonderte Rafenfige und Felbfieine. Auf ben vorberften figen die Fürsten. Bei Ingomard Sipe ber Nachtgefährt, bei hermanns und Malwents, Abler. hinter ben Fürften Ariegsgefährten. Sie baben kleine runde Schilde, nur Gambriv und seine Ariegsgefährten vierecte, bie lang und schmal fint.

Sambriv. Ein volles horn, Jungling! Berachtet er unfer Siegemahl, bag er noch immer nicht tommt!

Arpe. Siegemahl?

Antwald. hat er benn jemals unfre Mahle verachtet? Er legt es auf irgend etwas Entscheibenbes fur ben Lag n, auf Erleichterung bes Blutspiels, Beschleunigung bes bieges, tury Romertob.

Sambriv. Du meinst, daß er wieder Quellen ins Schlacht: al leitet? Aber dort sind keine in der Rahe, wo sie nun b'n. Senng, er kommt nicht und verachtet unfer Siegsth, mein Siegsmahl denn, Arpe! Feldherrnschwert will wieder zuden, ja, Das will er! aber, bei diesem! Das er nicht!

Catwald. Laft immer Boban und ihn befcliegen. So es in Binfelds Schlacht, hat mir mein Bruder erzählt. Andre wift ihr.

Ingomar. Die Fürsten rathschlagen und beschließen, bie Gotter lenten's. So ift es, Jungling! Wir muffen unfte Berathschlagungen anfangen, wenn er noch immer faumt.

Antwald. Ich hore mit Chrfurcht, wenn Siegmard Bruder ben Ausspruch thut; allein, wenn hermann (warum foll ich's verbergen, baß ich hermann zu kennen glaube?), wenn er entscheibet, so ist Das meine Entscheidung auch!

Ingomar. Ich rathichlage mit ben gurften. Rur Das ift Ausspruch und Enticheibung, wenn wir und Alle, ober bie Meisten von und, ju Ginem entschließen.

Aatwald. Wenn Germann entschieden hat, fo fteh' id auf feiner Seite, auch allein!

Sambriv. Bei Epr und Thorr! bu bift febr bemuthig, Ratwald!

Antwald. Ich bin fo ftolz als einer, beg Lanze Feinbesblut geröthet hat, und auch barauf stolz, daß mir bes guten Urtheils genug ward, meine Kriegseinsicht nicht ber vorzuziehen, durch welche der Sieger bei Teutoburg sich Augustus furchtbar machte, und selbst Cafarn gemacht batte.

Sambriv. Borgiehn ober nicht! Die Fürsten rathschlagen und beschließen! nicht Er beschließt! Malwend, was bein Bruber doch manchmal für einen Schwung nimmt! 3ch glaube, baß er gar, wie sein teutoburger Freund, römisches Griffelgefrigel aufrollt und gehorcht, um der Schwunge noch mehr zu lernen.

Antwald. Ihr Fürsten, warum zieht sich bieß Gewöll unter und auf? Unser Siegemahl begann ja so frob. Ich mag bann, wenn hermann beschlossen hat (er hat und fangt jeho die Ausführung an), auch beswegen nicht gern mehr viel rathschlagen, weil ich bas turze Leben, bas wir Krieger

ju leben haben, gern, so oft ich nur tann, wie ben Fruhlingstanz um Winfelds Dentmal tanzen möchte. Nun Bambriv, ich bin ja gleich wieder so ernsthaft wie du, so sald das Kriegsgeschrei tont!

Sambriv. Als ob ich dich nicht in ber Schlacht gefehn batte, und bu bann was Andere thatest, als allerhand neue Wendungen bes Langenspiels erfinden.

Antwald. Und mich baucht boch, baß ich bann ernsthaft genug bin! Wenn bu mich gesehen hast, so weißt du, baß ich bei ben neuen Wendungen eben nicht fehle. Doch ich streite mit dir über nichts mehr. Denn du lassest mir nicht einmal das Bischen Römertod, das ich etwa getödtet habe. Fröhlich will ich sevn, wie wir die vorige Nacht waren. Da schollen die Brautlieder, die Hörner gingen herum, die Jünglinge tanzten, da war's anders! Ingomar, dürsen die Barden nicht vorher noch ein Wenig singen, eh' ihr die Rathschagung anfangt, die mich auch deswegen nicht allzuviel amzeht, weil ich mir einbilde zu sehn, welchen Weg sie nehmen wird. Mich daucht, der Verhau um unsern Hügel kann noch nicht ganz fertig sevn. Wenn sich nun eine Römerschlange durch den Strauch heraufschlangelte, ohne zu zischen, und behorchte, und dann Sacina Alles erführe, was wir vorhatten?

Ingomar qu einem Griegsgefährten). Bar der Berhau fertig, als bu gurud tamit?

Der Ariegsgefährt. Er mar noch nicht fertig.

Ingomar. Geh hinunter, laß die Luden ichnell fullen, und unterdeß doppelte Bachen bas Gebuich burchsuchen. Run, Katwald, bift bu jest mit uns gufrieden? Laß nun die Barben fingen, wenn bu willft.

Aatwald. Ja, nun, Werdomar, nun durfen mir wieder ingen. (Er finge.)

Die Blumen auf meinem Schilbe brach fie felbft far ben Rundmann

Um bilbenben Bach, und weilte bort nicht -

Erft bas alte Lieb vom Ure, Berbomar.

Sie weilte nicht, und fcon ift fie boch, meine junge Braut, Ift fchlant und leicht, und bebt, wie das Reb!

#### Bwei Darben.

Rahnheit ift Göttergabe ! Nichts Ebleres gaben fie ! Ueber ben Stolzen goffen bie Dafen Berwegenheit in Strömen aus!

Die Jünglinge hatten bas Thal gewählt, Gegraben bie Gruft, Drüber ben tanichenben Aft ber Tanne gelegt Kar ben Walbtvrannen, ben Ur!

Dumpf fcoll von feinem Brullen ber Forft, Soch warf er Erb' empor! Schon gurnt' er ber Ferfe ber Rüchtigen nach, Und rannt' in bas Thal hinein.

Gemeffen fprang ben fleineren Sprung An bem Belfeuberg' hinauf Der verführenbe Bluchtling, Dann wieber hinunter ins Thal.

Buthenber ftets ericoll es in ber Aluft, Die Jägerin ließ bas blutenbe Reh, Und flomm in bem Strauche bas Gebirg hinan, Und fab fich bebenb um! Schon war ber Tannenaft nicht fern Bom verfolgenben Ur. Balb geborte bes Befiegten horn Dem erften Langenwurf.

Da fpotteten bie Junglinge Der leichteren Jagb. Sie fprangen ben Sprung am Berge nicht mehr, Unb ftanben umber um ben Ur!

Und warfen bie Langen auf ihn! Da fioß ihr Blut! Sie ftarben, ober fioh'n! Gewendet brulte bas Thal hinaus Der flegende Walbtyrann.

Rabnheit ift Göttergabe! Rich's Ebleres gaben fie! Ueber ben Stolzen goffen bie Dafen Berwegenheit in Strömen aus!

Katwald. Ich schuttete Werbomarn bie lette nacht in meiner Frohlichfeit einen roben Gebanten hin. Er nahm ihn und gab ihm Gestalt. Rungle die Stirn, wie du willst, Gambriv! Nach dem Waffentlange ist es Liedertlang, was ich am Liebsten habe. Sorest du denn nicht? Nach dem Waffentlange! Nun, rungle nur noch mehr Gewölt zusammen! Ich will sie gar mitsingen, wenn mich meine lieben Barden unter sich leiden wollen.

Werdomar. Ale wenn wir auf Fürst Katwald nicht ftolg waren!

Sambriv. Waffentlang! Lieberflang! Eich' und Strauch! Auf mich fepb ihr wohl eben nicht ftolz, Barben? Klopfiod, bram. Werte. U. Werdomar. Das verbieteft bu und fehr laut. Defto ftolger find wir auf die Fürsten ber Cheruster, ber Marsen und ber Katten. Und manchmal tonen felbft die Waffen schneller vorwärts, wenn, wer sie führt, ben Flügelfcwung bes Gesangs hinter sich hort.

Sambriv. Jest übertonteft du bich, Barde!

Ein junger Barbe. Und den Klang beiner Baffen übertonte ber Waffentlang der Romer, als bu bir den Abler nehmen ließeft!

Sambriv (ju Kanvalb). Was fällft bu mir in die Lange? Soll Der leben, der mich an den Abler erinnert hat?

Arpe (fiebt auf). Eh bu Barden tobteft, muß Blut ber Fürsten fliegen!

Gambriv (ju Ratwatb). Nimm bie Lange. Gu Arpe.) Auch bu fennest mich. Ich gehe, bamit ich nicht wuthe.

Arpe. 3ch fenne bich. Geb!

Sambriv. 3ch laffe ben Berhau befcbleunigen, Ingomar. Schich' mir bie Lange binunter, Ratwald.

Aatwald (m einem Kriegsgefähren). Bring' sie ibm. Du mußt und gestatten, Arpe, daß wir Siegeslieder singen. Denn zwei Tage haben wir gestegt, und heute, oder den sestlichen Tag, den die Legionen wieder zwischen Wasser und Strauch auf dem Damme schwanten werden . . Das wird auf euch ansommen, ob ihr dann hermann nicht hindern wollt, Binfelds Spiele mit Cacina zu spielen. Warte noch, Werdomar. Ich habe es nun anders vor. Unser Lied wollen wir nicht eher singen, als bis hermann hier ist. Das heer liebt die Lieder von Winfelds Schlacht, und horte jest wohl gern Ein's davon; meine Marsen wenigstens und die Cheruster, dent' ich, auch Ingomar.

Ingomar. Immer einerlei Lieber! Das ift niemals unter ne Sitte gemefen.

Antwald. Wenn's benn nicht fevn fann . . Nun Bersomar, fo fing' bein Lieb von unfern beiden Siegstagen, bas u in ber Kluft versuchtest, eh' wir hier herauffamen.

Werdomar. Lag mich mit einem anfangen, bas ihr und as heer burch bie Schlacht mit Germanicus fo fehr verient. Barben, stellt euch mehr gegen ben Felfen, an bem ie Cheruster liegen, bag fie bas Lieb bes Wiederhalls am autesten boren.

Cin Chor.

Wir ftreiten nicht nicht mit Romulus Boll 'n feiner Rinbheit!
)amals legte fpottenb ber Felbherr ber Gallier legen bes Golbes Laft in bic Bage fein Schwert.

Denn Sieger blinkten fie mit ihren Langen licht an bem lorbeerumschatteten Rapitol, sie, mit beren Sohnen Ariovift in feinen Schlachten gespielt bat!

Mile.

Wir ftreiten mit Romulus Bolt in feiner Mannheit! Das Rind verfprach und hielt ben blutigen, tuhmtrunfenen Jüngling, der Jüngling ben welterobernben Maun-

Bwei Chore.

Weit umber fcweigt um uus, und blickt Rit thranentrubem Aug' auf die Rette Der Illyrier, der Gallier, Der Ibeer und der Albion' Und felbft bas Bolt, beg Blume In Thermoppla blubt' und fant! Um uns, ber Saine Bolt, flirrt weit umber Die bezwungne Belt.

#### Mile.

Bir ftehn! Und tiefgewurzelt, ein Eichenwald, Salten wir den fturgenden Strom ber Eroberer auf! Sturgen horen bie Zannen und Ulme ben Strom, Und wanten und finten und werben gewälzt!

#### Bwei Chore. .

Noch ftost in Minos Reich Anguftus Schatten An Sifpphus Felfen Die Stirn', Und forbert von Barus Die Legionen.

Der Donnerer bes Rapitols nahm ans feiner Sand Den foneliften Strafi und fendet ihn uns, Den ebeln Cafar, Drufus Scipio Germanicus. Acht Abler trugen Jupiters Strafi.

Aber uns fchühet Moban. Boll ber Deisheit bes Gottes, Und von feinem Schilbe bebedt, fching fcon unfer Thuiston Der-

mann,

Daß erft, ba ber heilige Mond anfging, Rach bem langen Blattern bie Abler wieber fowebten.

#### Ein Chot.

Run theilet ber Cafar fein geschrectes Deet. Mit bem Ginen eilt er bem ficheren Rheine ju; Bu ihm wollte burch offnere Balber Mit bem Andern Gaeina eilen!

#### Buci Chore.

Aber in ihrem Fluge gescheucht, ruhn vier Abler In ben offneren Balbern;
Ihr Blugel finfet; benn bie gitternbe Riane Salt nicht mehr bes Donnerers Straft!

Und hier, wo biefen Gottern bes Geers Bir gebieten vom Linge ju ruhn, Dier in bem Gain, murbe felber bes Donnerers Strabl eriofchen!

#### Rile.

Stirb auf bem Bolfter, und bald, Tiberius! Und ftoff', ein Schatten in Minos Reich, An Sifpphus Felfen die Stirn', und forbre von Cacina Die Legionen!

Werdomar. hat benn unfer Lieb den Liebling der Barben traurig gemacht?

Antwald. Ach, Berbomar, der Jurier, der Gallier, ber Ibeer, der Albion, der Grieche, und wenn Das unter und Fürsten so fortwährt, der Deutsche! Doch sing bein Lied von unseren beiden Siegstagen.

Werdomar. Barben, wendet euch gegen bie Mitte bes beers.

#### Ein Cher.

Sepb gegrußet, ihr beiben feftlichen Rachte, Da wir halten Siegesmahle! Euch tangten voran die Geber ber Frende, Der innigften, banernbften! eure Lage.

#### Bwei Barben.

Tritt, vom forn und ber Telon begleitet, Geführt von bem Gefange, In die halle ber Unfterblichfeit, Erfter Siegstag!

#### Ein Chor.

Sie tamen, fie famen; boch wir waren fcon ba. Da wußten fie nicht. Durch engen Beg und ohne Beg, Gilten wir herzu, Ueber Felfen, burch Strauch und Sanb unb Bach unb Strom-

Auf Einmal erblickten fie An beiben Seiten voll Blumen ben Balb. Sie ftanben, und wir fabn Aber ben goldnen Schilben Bleiche Wangen.

Bwei Chore.

hermann ftritt. So fturgt von bem Gebirg' herab Mit heulenbem Sturme ber Minterftrom! Und breitet ringsum ans in bem Thal bie herrschenben Bogen!

hermann firitt. Welcher Gefang vermag Def Lob, vor bem In ben hallen Angufins bie Gohne ber Scipione Bebten? Ihn finget bas Deufmal Der weißen Gebeine bei Tentoburg.

Ein Chor.

Mübe war ber Quiriten Heer, War blutig. Auf tobten Cohorten Wankten bie Legionen Da fchuste fie bie Nacht. Du hatteft; o festliche Nacht, bes Mittelbs viel, Und nahmest in beine Salle auf Die blutigen Legionen.

Die Fürften famen jum Siegesmahl: Germann fam noch nicht. Er fab in ber Romer Lager bie einfamen Fewer finten Und ließ vor feinen Chernstern die Fiamme nicht webn.

Aus ber Dunfelheit fenbet' er ben Römern Runfte bes Rrieges ju. Er manbte von ber Gugel Gob' bie Quellen, Aus ben Thalern bie Bache nach Cacina.

Bwei Barben.

Tritt, vom horn und ber Telon begleitet, Geführt von bem Gefange, In die halle ber Unfterblichkeit, Bweiter Siegstag!

Ein Chor.

Die Fürften ftritten. So rollt Bon bes Berges Gipfel herab Die losgeriffene Belfenlaft, Und zerschmettert unten im Thal.

Gaeina tamen wir nah, Ihm fant fein Rof. Wir famen, wir famen fo nah bes heeres Gottern, Daß fie fanm entflohen, gefchut von Fallenben.

### Bwei Barben.

Ber ben jungen Abler fab, bes Reftes Erftling, Der fliegen bie Genoffen um ben braufenben Bipfel lehrt, Rur Der fah recht ben Flammenblid bes Marfen, Und fennet Katwalds Tang in ber Schlacht.

Seht raufchen wir es nur bin; bei bem Frühlingsreihn Bollen wir Ratwalb fingen. Benn bie Bluthen wehn und bie Fürftin fconer wirb An Ratwalds Sand, ber ohne Waffen tangt!

#### Ein Chor.

Stret es, Mabchen, und ftraft es bei bem Maitang!
(Gambriv tommt jurud.)
Belmar, auf bem Felfen geboren, am fturgenben Bach, gabo, ber Cohn bes Thale jwifchen ben Strömen,
Beibe Rubrer ber Schaaren:

Bala und Raimes, ber in ber Fährte bes Urs, Und ber geboren in ber Ulime Rüblung, beibe Tührer ber Schaaren! Floh'n nicht die Flucht ber Wieberkehr, Floh'n tobfürchtende Flucht!

Strafet es, Matchen, bei bem Maitang! D hatt' ihm Gewolf bie liegenben Schilbe bebedt! Da bie Langen noch flogen, bie Schwerter noch blinften, Stanb er und faumt' er und fuchte bie Schilbe!

Wir nennen ihn nicht, ber viel zu früh bie Schilbe las; Aber ihn nennet bas heer, Und ber Abler. Ach, bedte Das Bergeffenheit, Wit ihrer schwarzen Bolte!

#### Buei Chare.

Beinet ben Abler! Bir hatten ihm ein Reft In ber offenen Giche gemacht. Die Bructerer Ließen ihn fliegen und feine golbnen Genoffen Rahmen ihn auf mit lautem Blugelfchlage ber Freude.

,

Beinet ben Abler! Er war in ber Soblung ber Eiche Rirr geworben und frohnete Dem Nachtgefährten, ber boch auf bem Bipfel faß. Beinet ben Abler!

Richt nur ble weißen Gebeine bei Tentoburg find Denkmal: Er war Denkmal anch! Gebeine ber Sieger, Die im Rampf um ihn einft fanten, o, fenbet Richt rachenbe Schredengeftalten herauf! Bir weinen ben Abler:

#### Rile.

Anf bes Felfen Saupte fibet bie Beiffagerin, Soret im Thal raufchen ben volleren Strom, tinb verfautet, ans feinem Getofe, Die Bufunft.

Bir horden hindber nach ber Abmer Lager, Und es fcmeigt, wie Stille ber Graber. Wir verfünden, ans ihrem Tobesverftummen, Sieg uns und ihnen Untergang.

Ingomar. Es ift ja, bente ich, endlich unter uns ausgemacht, bag bie Meiften enticheiben, mas geschehen soll und nicht Einer, und daß ber Eine, ber jedes Mal gemahlt wird, ber Erfte bei der Ausführung zu senn, fich erinnern muffe, bag bie Andern ben hauptgang ber Schlacht auch wissen, und

er nur bei ihren nicht vorhergesehenen Wendungen zu gebieten habe. hermann fommt nicht. Es hindert uns nichts, zu rathschlagen. Es ist einerlei, ob er etwas früber ober später sein Wort sage. Ich will mich ben Fürsten Deutschlands durch nichts empfehlen; aber Das darf ich laut sagen, daß ich Kriegserfahrung habe. Wenn ihr der Staven mehr, und die Bente in einem haufen bei einander und unversehrt haben, wenn ihr den Römern zeigen wollt, daß ihre Lager sie nicht mehr schüßen können, so greift ihr Cacina in seinem Lager an.

Arpe. Go bachte ich gleich, ba Cacina die erfte Schaufel anfeste.

Malwend. Beute ift nicht Chre!

Ingomar. Sind benn bie goldnen Shilbe in unfern Sallen etwas Anders, als Ehre? . Schmelzen wir fie etwa, wie die Romer es machen wurden?

Malwend. Die andre Beute denn. Doch, die Romer bie Unsicherheit ihrer Lager fennen zu lehren, Das ift Ehre, und große Chre! Allein die Ausführung der fühnen Unternehmung?

Ingomar. Du zweifelft an Denen, bie icon zwei Tage gefiegt haben? an bir? und an und?

Matwend. Ich bin nur ungewiß, ob wir's genng verftehn, ein Lager zu erobern.

Ingomar. Bas ift denn deine Ungewißheit? Die Ausfüllung der Graben? ober die Ersteigung des Balls?

Malwend. Ob unfer heer in Ordnung bleibt, fich überall unterftuht, bei ber Ausfüllung und Erfteigung Geharnischten nicht erliegt, die wiffen, daß fie fterben follen!

Sambriv. Und fterben, fo geharnifcht fie auch find! Sagt mir, ihr gurften, ob ihr glaubt, bag hermann fur

ben Lagerangriff fevn wird? Wenn ich es-Alles überlege, fo feh' ich, baß er es nicht fevn wird. Nun, wohlan benn, Ingomar: Die Beute in einem haufen und unverfehrt! Nur bas Eine bitte ich euch: Der Stlaven nicht viel!

Aatwald. Die wissen, daß sie sterben follen! mein Bruber Malwend. Es könnte wohl fevn, daß wir aus andern Ursachen, als die Gambriv im Sinne hat, nicht viel Sklaven machten.

Jusomar. Ich wenigstene, Malwend, fo alt ich auch geworden bin, habe es noch nie erlebt, daß ein Marfe einen zu behutsamen Entschluß gefaßt hatte.

Ratwald. Möchteft bu es jest an meinem Bruder er- ieben!

Ingomar. Wenn nämlich hermann nicht fur ben Angriff bes Lagers ift.

Antwald. Wenn hermann bafür mare, fo wurde ich glauben, daß er fich bießmal von einer hife hinreißen ließe, an beren Unterbrudung er oft arbeiten muß.

Sambrin. Arbeitete er gestern auch baran, als er gegen bie Romer zu spat bervorbrach und euch verführte (allein konnt' ich nun nichts thun), es eben so zu machen?

Aatwald. Bu fpat? Doch es geziemt mir nicht, hierüber zu entscheiben. Aber, Gambriv, Das getraue ich mich zu sagen, daß dn die goldnen Schilde viel zu fruh suchtest! War's zu spat, Arpe, da Hermann augriff?

Arpe. Es war ber einzige Mugenblid.

Aatwald. Du haft es gehört, Gambriv, ber Augenblid bes Jagers, wenn bas Bilb gewiß fallt.

Ingomar. Run, Malwend . Will fich ber junge fühne Furft der Marfen fondern, wenn ed auf nichts Geringeres antommt, als ben Romern Unterricht von ber eigentlichen

Beschaffenheit ihrer Lager zu geben ? Kühnheit ist bie wahrfte Klugheit!

Aatwald. Und mas ift Collfühnheit?

Ingomar. Ber tann Das immer bis auf bie Spanne ausmeffen?

Aatwald. Wer ein heer führen will, muß es auf bie balbe.

Matwend (ju Ingomar). Wann habe ich mich benn von ben Entschließungen der Kühnen gesondert? Ratwald! Schlachtsordnung und Unterstüßung wird durch unfre Schnelligfeit erseht. Wir, benen die Klippe gebahnter Weg ist, wir spielen den Ball hinauf.

Aatwald. Ber foll benn ber Gine fenn, ber in ber Schlacht bei bem unvermutheten Borfalle gebietet? alebann befonbere, meine ich, wenn wir geschlagen find ?

Cambrin, Alebann bu!

Aatwald. Ich versteh' euch völlig, ihr Fürsten, wenigstens bich, Gambriv! Erst Ingomar! und wenn er gefallen ift, Arpe; hierauf benn doch wohl bu? Nach bir mein Bruber; alebann ich. Ihr bringt bann alle Siegmarn bie Botschaft, baß ich es bin. Und nach mir (ber Fürst ber Chazer ist ein Wenig Verräther und bei Germanicus, benn sonst.), nach mir also Hermann.

Ingomar. Malwend, dein Bruder läßt gern folche fchergende, leichtsliegende Worte herumflattern. Auch liebt er hermann fehr. Wir muffen ihm verzeihn.

Aatwald. Allerdings verzeihn! und zwar, weil ich nun fo blind bin und ihn ohne alle Kenntniß liebe und weil . . (Er fiebt auf.) Fürst ber Cheruster, ich war und bin jest viel ernsthafter, als ich bir vortomme. Ich sagte es und will keine Verzeihung! weil es mir wie ein Better in die Seele

Arzt, daß die Fürsten Deutschlands, hingerissen durch eine eidenschaft, deren unedeln Namen ich nicht aussprechen mag, en Befreier des Vaterlandes so fehr verfennen.

Arpe. Du bist jung, Katwald, aber bu scheinst bich um ie Schlacht befummert zu haben, wie man ihr bie erste bestalt gibt und wie man sie, bei bem Borfalle, in bem echten Augenblick andert. Das ift ber Katten Bert! Boer weißt du, Marse, es benn?

Aatwald. Ich weiß nicht, ob ich die Gabe ju febn habe; ber Das weiß ich wohl, daß mir's nicht an Gelegenheit dazu ihlt. Denn ich verstehe das Lanzenspiel ein Wenig, und so mme ich hier oder da durch und sehe manchmal etwas; als a wir am letten Thorrstage mit Germanicus schlugen (die daule sturzen und noch von dieser Schlacht; noch staubt no der Schild von ihrem Staube; Alles schwebet mir noch or den Augen; sie stehen mir noch; sie fallen mir noch!), da vir mit dem stolzen Easar schlugen, da hatte ich Gelegenheit. Uein ich schweige hiervon; denn ich mußte denn doch her sanns dabei erwähnen, und Das geht ja jeho nicht an.

Arpe. Diefe Goladt macht ibm Ebre.

Antwatd. Ginige. Die von Ungefahr, bag mir, ohne e, jest über Cacina's Schidfal nicht rathichlagen tonnten.

Arpe. Ich möchte wohl boren, mas bu bir fur eine Borsellung von ihr machft.

Matwald. Meine Borftellung? Sie ift etwa biefe, bag e in gewiffer Betrachtung noch mehr bas Bert bes Meiftere t, als die bei Teutoburg.

Arpe. Deine Borftellung bavon ift nicht flein.

Aatwald. Ja, wenn ich recht gefehn habe, fo . . Ihr :innert euch boch noch, es waren acht Legionen, und jahls fe gallische Reiter und beutsche Hilfsvöller und alle römische

Turmen famen voran! und ed mar Germanicus, ber bies Seer führte! Auch barauf befinnt ihr euch vielleicht: Sermann wollte noch drei Thäler weit in den Wald bineingiebn; aber ibr gwangt ibn, am Balbe auf bem Anger ftebn au bleiben, und er mußte nich auf Einmal entschließen, ba foon bas gange Schlachtfelb von den Galliern und ben Turmen bebte, und binter ihnen die Abler icon gefebu wurden. Mun fommt Das freilich, was ich vielleicht nicht recht gefchn babe: Bermann machte, er mit feinen Cherustern allein, amei fo autgerichtete und fo fonelle Bewegungen, bag er bie Gallier auf die Turmen und die Turmen auf die Legionen marf und Bermanicus erft, ba ber Abend icon bammerte, wieder mit ben Legionen ftanb. Dieß fo von Ungefahr ift meine Borftellung von diefer Schlacht. Bir baben gwar nicht geffegt, wie die Romer fagen, und vielleicht fagen's auch Ginige unter und, aber gleichwohl gebn benn boch Bermanicus und Cacina nach dem Abeine gurud, und Das noch bazu fo ziemlich fonell (nur bag wir Cacina etwas aufbal ten) und fo ziemlich lang vor der Beit ber lleberminterung.

Arpe. Jüngling, warum bift bu fein Ratte?

Aatwald. Mareft bu weniger ftolg, fo wurde ich munischen, bas bu ein Marfe warft!

# 3weite Scene.

## Bermann. Die Vorigen.

germann. Run, Dant fev es ben Bottern! Es ift, als menn Boban ober Rang mit ibren Schilben vor uns

tunben, fo gut geht Alee! Ungehindert bin und bort und ber und nicht einmal gefraht, habe ich's ausgeführt!

Ingomar. Bas haft bu ausgeführt3

Sermann. D Bodan, bei biefem Schwert! noch nie vagte ich einen folchen Schwur; aber ich bin fo voll von Freude, bei biefem Schwert verheiße ich bir's: Cacina und 1ach ihm auch Germanicus!

Sambriv. Bei ber Fürsten Schwertern hatteft bu es berheißen follen. Aber mas führteft bu aus?

Bermann. Ja, Wodan! nach ihm auch Germanicus! Deun alsbann ift Drusus Cobn mit feinen vier Legionen allein, und die Schatten diefer Biere im Lager bruben fcweben mit ihren Schreden vor und ber!

Sambriv. Aber bie Urfach', daß bu nicht jum Siegemable tamft ?

Hermann. Berzeiht, ihr Fürsten, bag ich es noch nicht zesagt habe. Doch and nur ber Gebante an Boban und eine Freude, wie meine ist, tonnten mich aufhalten. Ich bin mit zwanzig hunderten auf dem Damme gewesen, den sie nicht vermeiben tonnen, habe dort junge zugespiste Canenen eingerammt und so den Tod im Sande verscharrt.

Malwend. Ift biefer Weg ju Barud (boch bu wirft balb horen, bag es ein Umweg ware) - ift er lang?

hermann. 3met Legionen lang. Gin Umweg, Malwend? Mich baucht, es ift ber nachfte und einer, ber gewis binführt.

Ingomar. Du haft nicht allein unfer Mahl, fondern zuch unfre Berathschlagung verfaumt. Wir konnten nicht länger auf bich warten.

germann. Dein Bater, bu weißt, wie gern to Mahl und Rath mit euch halte: allein die Urfach', die bu gehört haft-

Ingomar. Du haft etwas gethan, bas wir nicht notbig haben.

germann. Cage, mas bu meinft.

Sambriv. 3ch will bir's gang furz fagen: Sobald bie Sonne aufgeht, wird mit Cacina und ben wenigen Uebrigen bas lette Spiel im Lager gespielt.

Bermann. Die Siegsfreude macht, bag bu fchergeft.

Gambriv. Go wie ich im Lager ber Romer fcherzen will, fo fcherz' ich.

Arpe. Du fcweigft, hermann?

hermann. haft bu auch Theil an Dem, was mir noch immer ale Siegefreube vorfommen muß?

Arpe. Die rechte hab' ich mir fur die Morgenstunde gespart.

Sambriv. In ber Defuman, meint er, und nicht bei ben verscharrten Tannen.

Bermann. Much ber Rurft ber Ratten?

Ingomar. Und ich auch, mein Gobn.

dermann. D ibr Gotter, Malwend, Malmend !

Ratwend. Du weißt, ich liebe bich, hermann, aber lag uns bas Lager furmen!

Sermann. Und bu, ebler Jungling?

Aatwald. Ach, hermann, unfer Bolt wird für biefe Schlacht bir nicht banten tonnen, wie fur Binfelbe Schlacht. hermann! ich verlaffe meinen Bruder, wenn bu und verlaft.

Bermann. Bodan gebe bir bes heiligen Laubes viel, Fürst Ratmald! Aber Ben von und foll benn unfer Boll wegen biefer Schlacht am meisten verfluchen?

Gambrin, Mich!

Aatwald. Ich fenne Einen, bem es noch mehr fluchen wird.

Sermann. On benn, Fürst ber Bructerer, und bu, ben ich nicht tenne, sagt mir, warum ihr bas Blut eurer Krieger und die Freiheit Deutschlands (ich sage nicht die Ehre, für die wir jest nicht streiten bürfen, benn Germanicus meint es ernsthafter mit uns, als es jemals Einer dieser stolzen Eroberer gemeint hat), warum ihr dieses Alles so wenig achtet, daß ihr den ungewissen Ausgang dem gewissen mit dieser Entschlossenheit vorzieht? Ihr schweigt? Wen meintest du, Katwald?

Aatwaid. Gebeut mir, bag ich Cacina's helm berüber bringen foll; fo will ich hingehn und fterben! Aber Dieg taun ich bir nicht fagen.

Ingemar. Mein Sohn hermann, ober Siegmars, wenn bu meiner heut' vielleicht nicht sehn magft, die Fürsten haben ben Entschluß gefaßt, weil bann weniger Blut ihrer Krieger sließen wird und wegen ber Freiheit Deutschlands, auch wesgen ber Ehre, benn und schreckt Germanicus nicht, wie bich, haben sie den Entschluß gefaßt, Edcina und die Legionen im Lager zu vertilgen.

Sermann. Sore mich, mein Bater Ingomar! Du liebeft und bu ehrtest beinen Bruber Siegmar. Er war mein
ehrer. Wenn ich mit ihm ging und wir am Quell ausihten, so bilbete er mir Römerlager mit der Lanze im
unde. Er hatte Casard Lager gesehm. Cacina ift ein alter
ieger, wie du. Das Lager, bas wir angreisen wollen, ift,
Eafard Lager waren.

Repe. Und in biefem Lager ift?

Bermann. Richt Cafar, aber boch Cacina und vier Reen.

ngomar. Die Legionen find fcmach, fie haben viele unbete.

Sermann. Auch die Bermundeten fechten in der Buth, wenn sie sehn, daß sie sterben sollen. Aber todt werden diese Berwundeten senn, wenn nun der Mangel an Allem die Legionen in wenigen Tagen heraus treibt.

Ingomar. Die Berwundeten und die Unverwundeten haben ichon jest nichts als Burgel und Quell. Bir muffen bafür forgen, daß es nicht zu lange daure bis zu ihrem Mahle bei Pluto. Du bist ja sonst auch für die frühe Ausführung.

Bermann. Aber nicht bann, wenn ber Ausgang fo ungewiß ist. Diese vier Legionen find so schwach nicht, als ihr glaubt. Sie muffen sich mit Germanicus, auf ben fie stolz sind, wegen ihrer Emporung ausschnen, und Cacina bentt vielleicht jest, da wir und so schnell entschließen, eine That, die seinen vierzigsten Feldzug mit Triumph endigen kann.

Matwend. Und wir benten Gine, bie ihn mit Lobe enbigen foll!

Aatwald. Ich fenne bich, mein Bruder, und weiß, wie tuhn bu bift, und ich verdiene auch, bich ein Wenig zu tennen, benn ich feh' es vorn an der Tribunlanze auch gern blinken: aber bennoch wollte ich, daß Hermann Dieß gefagt hatte.

Malwend. Bei ben Gottern, ich liebe hermann und neibe ihn nicht, aber ich habe es gefagt!

Bermann. Berzeih' ihm, er war zu fehr mein Freund. Ich mochte nicht gern wider ein heer fecten, das du führteft; aber desto lieber mit diesem heere. Es ist gewiß, Malwend, wer es versteht, fühne Thaten recht genau zu beurtheilen, wer sie mit jener scharfen Sonderung unterscheidet, die Dem, welcher sie thut, allein Kreude macht.

Aatwald. Bergeih', ich will nur ein Bort fagen. Riemand fennt gurft Gambriv fo genau als ich. 3ch fenne ihn bis auf die Bedeutung jeder Stirnrunzel, die er wollt. Du hast vielleicht die Bolle nicht einmal gesehn, die er über die scharfe Sonderung zusammenzog. Gambriv! wer sich auf tühne Thaten so genau versteht, wie mein Forsthund Snirr ben Ur wittert, oder wie Garm die Seele eines Friedertigen.

Sambriv. Sore, Ratwald, mach mich gludfelig und ftirb nicht in ber Schlacht! hermann, diefer junge Rebner hat, ehe bu tamft, auch mit den Barben gesungen.

Bermann. Das habe ich auch wohl ehe gethan. Wer fühne Thaten versteht, ber sett und weit über bie gepanzerten und gehelmten Romer. Unsere Schilbe sind nur zu zwei Dingen gut, zu zeigen, bas wir zu fühn sind, und sie gegen die Sonne zu halten, bamit wir ben Feind ungeblendet sehn können. Der Römer bect seine geharnischte Brust auch noch mit einem ehernen Schilbe. Und wie ist seine stählerne Lanze zum Tobe gespist! Und außer biesem Allen nun noch unfre Schlachtbewegung, gegen die römische! Die Legion ist sogar über dem Phalanr der Griechen. Er ist eine hand mit zusammengewachsenen Fingern, sie die nicht mißgeborne Hand!

Sambriv. Unfre Schlachtordnung ift geballte Fauft!

Hermann. Im Anfange; aber balb nach bem ersten Blute, als wären bir bie Finger abgehauen und zerstreut, und bu wolltest boch bas Schwert bamit führen. Die Römer wissen das Alles sehr gut, ob sie gleich bei ihren Triumphen nicht bavon singen. So weit uns also unfre Kühnheit auch über sie erhebt; so müssen wir doch vor dem Triumphwagen mit fort, immer in der Kette mit fort, hinauf zum Kapitol, wenn wir unfre Walbschlacht verachten und im offenen Felbe mit ihnen schlagen. Aber Das ist uns nicht einmal genug, wir greisen sie noch dazu in ihren Lagern an!

Sambriv. Geftählt benn, und ehern und fpis und mehr als Phalanr, und was es fonft noch ift! Und boch foll Cacina mit den Legionen fort, vor unfern Schwertern fort, hinunter zu Caffius und Silanus und Carbo und Manlius und Capio und Bolers Aurelius, und wie sie Alle heißen, diese Panzerträger!

Bermann. Gut, Gambriv, ich mag ihnen biefen Beg auch wohl zeigen; aber, bei Thuiston und Manat er geht burch ben Balb.

Ingomar. Du willigeft alfo nicht ein, hermann?

Bermann. Ginwilligen? Wenn ich mein Baterland nicht mehr liebte, als meine Ehre, fo brache ich mit meinen Cherudtern auf! horft, habe ich Lenchterer bei mir?

Asra. Du hatteft noch feine mit fo fcnellen Pferben.

Bermann. Lag fie ben Abler in einen ber beiligen Balber ju Druiben bringen; aber geheim, daß fonft Keiner etwas bavon erfahre.

forft. Bie meit?

Bermann. Lieber vierzig, ale breifig Deilen.

Antwald (u Malwend). Ift bir bein Abler ein Baun-tonig? Bringft bu ibn nicht auch in Sicherheit?

Sambriv. Gonne und boch die Freude, baf er hier bleibe. Siehft bu benn nicht, wie er ben Schnabel ju Siegeliedern west?

Aatwald. Bermuthlich ju beutschen! benn, wie hatten bie Romer barauf verfallen tonnen, ihn romifche ju lebren?

#### Dritte Scene.

### Die Vorigen. Cheude.

Ein Ariegegefährt. Dein Gohn will nun gu bir bers auffommen, wie bu ihm befohlen haft.

Sermann. Ihr habt mir biese Nacht, die so freudevoll für mich anfing, in eine sehr traurige Nacht verwandelt. Ihr seht, wie froh ich gewesen bin; denn ich wollte euch bitten, daß ich meinem Sohn schon jest, in eurer Gegenswart, die ersten Baffen geben dürfte; und dann sollte er seiner Mutter, die sie bis vor den Triumphwagen erniedrigen werden, Nache beim Schwerte schwören. So heilig war mir diese Nacht! Trag die Baffen zurück und laß den Knasben nicht kommen.

Aatwald (ju dem Arlegsgefährten). Bleib'. Ihr Fürsten, tont ihr's aushalten, bag hermann biefe Kreube . .

Arpe. Salt Arpe nicht fur beinen Feind, weil er anseres Entschlusses ift, ale bu. Ich bitte bich, las ben Anaen fommen.

Matwend. Ich bitte bich nicht, hermann; aber bu haft febn, daß mir eine Ehrane berunter gestürzt ift.

Ingomar. Lag Siegmars Entel tommen, hermann.

Sermann. Was foll ich nun bem Anaben fagen? Es rin einem Taumel ber Freude, bag ich ihm zu tommen abl. Die Götter wiffen's, wie fchwer mir nun mein herz bem Schickfale meines Baterlandes ift.

Aatwald. hermann, lag ihn tommen! 3ch will mit reben. Guter Alter, leg' bie Baffen bier auf bie Geice,

daß er fie nicht febe, wenn er fommt. Er weiß es boch nicht, bag ibm fein Bater die erften Baffen geben will?

Der Ariegsgefährt. Er weiß es nicht.

Ratwald. Run leg' bie Waffen bort hinter ben Stein, und fuhr' ihn herauf. Ift er weit von bier?

Der Ariegsgefährt. Ich hab' ihn icon burch ben BBafferbuich gebracht. Er fteht unten am Sugel. (Er gebt.)

Sermann (ber fich auf feinen Schilb febne). Dieß ift ber Schilb, ben mir feine Mutter gab. Benn ihr Mitleib mit unferm Bolte habt, ihr Fürsten, so last und bann schlegen, wenn ber Ausgang nicht so ungewiß ift, als er heute fevn wirb.

Sambriv. Mit dir alfo follen wir fein Mitleid haben? Bermann. Bon dir verlange ich felbst gegen meinen Sohn fein Mitleid.

Cheube (ber auf hermann julauft und ibm bas Schwert tup). Dein Bater, find Das bie Furften Deutschlande?

Bermann. Unfern Ingomar fennft bu.

Cheube (er tust Ingomarn ben unterften Theil ber Lange). Ja, mein Bater, ber Bruber meines lieben alten Siegmars, ber icon tobt ift und ben ich nicht gesehn habe.

Ingomar. Diefer Anabe erinnert mich an febr alte Beiten. Damale fab Siegmar vollig wie er aus.

Hermann. Mein Sohn, dieser ist der Fürst ber Katten. Cheude. Ach, mein Bater, Arpe! der Fürst der Katten! Fürst der Katten! (Bu Arpe.) Berzeih' mir, daß ich vor dir zittre! Ihr sepd so berühmt und ich trage noch keine Baffen!

Arpe. Ruff mir die Lange nicht, mein Sohn. Da ift mein Schwert! Wodan mache bich zu einem Rrieger, wie bein Bater ift.

Bermann. Dein Sohn, ber Fürft ber Marfen.

Chende. D, Malmend, Malmend! ber ben Abler hat! Du lächelft mich fo an! Bas foll ich fuffen? bie Lange poer bas Somert?

Malwend. Erft follft bu mich fuffen, hermanns und Ebusnelbens Sohn!

Cheude. D, nenne mir meine Mutter nicht, fonst muß ich weinen. Sie ist bei ben Romern, und mein Bruber Thumelito auch.

Malwend. Weine nicht. Sie werden nicht immer da fepn. Was willft bu nun tuffen? Die Lanze hier, wo fie blinft? ober bas Schwert hier vorn?

Cheude. Beides, Beides, edler Marfe, ber den Abler hat!

Sambriv. Mich gehft du vorbei?

Bermann. Warum foll ich bich nicht vorbeigehn?

Malwend. Ich muß beinen Gohn noch ein Dal umarmen, hermann.

Cheude. Ach, Malmend!

Aatwatd. Aber gib mir ihn auch. 3ch hab ihn boch 10ch lieber als bu.

Cheube. Und Ber bift benn bu?

Aatwald. 3ch bin Ratwald. Aber bu fennft mich nicht.

Cheude. Ich tenne bich wohl! Du bift Malmends Bruser, ber junge, fühne Fürst Katwald, ber schnell wie ber Pfeil ift und fanft wie die Blumen.

Bermann. Gib bu fie ihm. Ich bin burch ju Bieles jeruhrt. Es ift Alles fcwarz um mich!

Aatwald. Aber bu doch menigstens Gins.

Bermann. Mach' mit mir, was du willft.

Ratwald. Stelle bich in die Mitte ber Fürften, Theube.

Cheube. Beift bu meinen Ramen, gurft Ratwald?

Agtwald. Berbomar! (Diefer wintt einem Barben und ber fanat bie Melobie bee Baffentletes an.)

Cheude. Mond und Erde und hain und alle meine Rebe! was ist Dad? Sie wollen bas Baffenlieb fingen und ich fteb' in ber Mitte ber Kursten!

Ratwald. Bring' feinem Bater bas Schwert beines Boglings und meinem Bruder ben Schild. Gib mir bie Lange.

Chende. D, meine Mutter, mareft bu bier! Schwert, Schild und Lanze find flein. Sie wollen mir bie erften Baffen geben!

(Der Rriegegefährt umgurtet ibn.)

Bermann. Führ' es wie Siegmar, mein Sobn!

Chende. Du fiehft mich fo eruftvoll an, mein Bater, und ich freue mich boch fo.

Bermann. Das Schwert ift es auch.

Cheude. Ich habe bich wohl eh' voll Eruftes gefehn, aber bann mar's boch andere.

Malmend. Liebe bein Baterland!

Cheude. D, die Blumen auf dem Schilde, die find doch noch fconer, ale wenn die Braute den Frühlingereihn tangen.

Antwald. Und diefe Lange, blinkt fie dir genug?

Chende. Ach, Katwald, bu lieber gurft Katwald! 3ch weiß nicht, wo ich vor Freuden bin foll. Muß ich bier noch ftehn bleiben?

Antwald. Go lang, ale die Barben fingen.

Bwei Barben.

Mana, Mana! er nahm bas Comert! Schatt', v Eich', und famm', Altar! Befrange bich, Braut, Gebier, v Mutter, und fang' in Ruh! Thuiston, Thuiston! er nahm ben Schild! Schatt', o Eich', und flamm', Altar! Befrange bich, Braut, Gebier, o Mutter, und fang' in Rub!

Er nahm bie Lange, Mana! Thniston! Schatt', o Gich', und fiamm', Altar! Befrange bich, Braut, Gebier, o Mutter, und faug' in Ruh!

Einft fangt fie bem Caugling bie Bunbe. Schube, Gewaffneter, fchube fie! Laug' und Schwert fep, wie ber Fittig bes Ablers, fcuell, Wie bie Rlaue, voll Bluts!

Biel fpule bes Blutes ber Bach meg, wenn am fuhlenben Abend Das triefenbe Reh jum Siegesmahle fturzt; Die harfe bes Barben bauft; mit der Sonne der Streiter Leben untergeht, mit dem Monde die Seelen aufgehn.

Woban, Woban! bewaffn' ihn Moban! Auch mit Weisheit und Kühnheit! So wächst der Wipfel der Freiheit hoch und fie währt, Wie die Eich' und ihres Sproffes Sprößling!

Cheude. Ich, mein lieber Bater !

Bermann. Was nun folgt, ist noch ernsthafter. Denn bu foult bei dem Schwert schwören, beine Mutter zu rachen! Cheude. Das fou ich? Ja, das will ich! Ich will es, Wodan! ob ich gleich zittre. Ihr Fürsten, ich zittre vor Freuden.

Bermann. Tritt wieber in die Mitte, mein Sohn. Lea' die Lanze nieber, zieb' bein Schwert und balt's in Die

Soh'. habt Mitleid mit feiner Mutter, ihr Gotter! Sprich mir nach, was ich bir vorsage. Bei biesem Schwert, o Mana! . .

Cheude (er wirft ichnell fein Schwert weg und reigt feinem Barr bas Schwert von ber Seite). Wenn ich's ausführe, bann hab' ich ein Schwert wie beine ift!

Bermann. Mein Gobn!

Arve. Beld ein Rnabe!

Ratwald. Schwore, fcmore! bu wirft es halten!

Bermann. Bei biefem Schwert, o Mana! verbeiße ich bir ju rachen . .

Cheude. Salt' ein wenig inne, mein Bater. 3ch fann jest nicht reben.

Hermann. Bei biesem Schwert, o Mana! verheiße ich bir zu rachen die Schmach meiner Mutter Thudnelda! — ben stolzen Triumphwagen! — bie klirrende Kette! — burch Römerblut! — burch viel Tyrannenblut! — burch Sanglingsmörberblut! — burch das Blut ihrer Felsherrn! — Sib mir bas Schwert.

#### Bierte Scene.

#### Die Vorigen. Brenno.

Brenno (ju bem Druiben, ber bin fubrt). Führe mich beffer! 3ft er bier? Las mich nicht fo fehl treten. 3ft er bier?

Bermann. Ach, mein Bater Brenno, wo fommst bu bert Brenno. Run, so bist bu benn hier. 3ch habe nicht burchtommen tonnen! Schon lange habe ich hier sevn wollen; aber bie reißenben Regenbache und mein Alter und bas

nir ber Tag nicht mehr leuchtet! Ich habe bei den Siegern enn wollen. Das ist die Zweite! Ja, die Sieger haben Bodan mit mir opfern sollen. Und nun geschieht es ja auch. Run, so bist du denn hier. Deine Hand, mein Sohn Hernann, denn ich kann dich nicht sehn!

Hermann (er umarmt Brenno). Ach Brenno! bu Freund neines ehrenvollen Baters so lange; und meiner auch so ange, schon seit meinen ersten Baffen! mein Lehrer, mein führer durch Ehat! Er ist todt, dein alter Freund, und ich, er . .

Brenne. Rlag' ihn nicht! Er ift in Balhalla, und hat est gute Botichaft von une.

Bermann. Ja, Brenno, brei meiner liebften Rrieges gefährten find gu ihm bingegangen.

Brenno. Komm her, bu guter hermann, bu ebler Sohn meines alten Freundes, daß ich dich noch ein Mal umarme! Run, Thuistons und Mana's Glüd zu beiner neuen Teutovurgschlacht! Hat Cacina seine Botschaft auch schon hinuntergebracht?

Sermann. 3hr Fürsten, ich fann es ihm nicht langer verbergen! 3ch bin im Elend, Brenno! Bir tonnen fie vertilgen, und die Fürsten wollen fie nicht vertilgen, Brenno! Bergeib mir, daß mir die Ehrane berunterstürzte!

Brenno. Erofte bich, ich habe bir nichts zu verzeihn. Da die Ehrane bir floß, ba floß Römerblut! Aber was agtest du sonst noch? Ich verstand bich nicht.

germann. Sie wollen Edcina ju Germanitus entfomnen laffen.

Brenns. Ich versteh' bich noch nicht. Du willft mich ilten Mann mit ju viel Freuden überhaufen, barum fagst ju mir fo Etwas, und hernach foll ich es viel andere boren!

Sermann. D, wenn Das ware! Aber die Fürsten etelt vor unfrer Balbichlacht, vor Siegmars Schlacht, vor ber Schlacht ihrer Bater! Sie wollen bem alten Krieger Cacina fein festes Lager sturmen!

Brenno. Alfo ift ed!

Ingomar. Ja, Brenno, eh' ber Mond aufgeht, follt bu Bodan unter ben Leichen ber Ueberwundenen im Lager opfern.

Brenno. Rur Bodan weiß, mann und wo wir ihm opfern werden, und nicht ihr! und nicht ich! Auch Das weiß ich nicht, wie ihr schlagen mußt; aber doch frage ich euch: habt ihr diese beiden Siegstage burch die Walbschlacht geflegt? oder habt ihr ein Lager erobert?

Arpe. heut Dieß! morgen Dad! Das Blutfpiel hat vielerlei Burfe!

Brenns. Bodans Schilb auch! und mandmal fallt Tob beraus. Bift bu benn nicht Felbherr, hermann?

Sambrin. Die Fürften find Feldherrn, Druide!

Drenno. Und Cacina Sieger! Ach, ihr Götter, nun verfteb' ich sie gang, die Fürsten! Ich bin alt, mich hat schon oft verlangt, qu Siegmarn hingugehn; aber unfre fühnen eblen Jünglinge, die diese beiden Tage nichts als Narus gedacht haben! unser ganges Bolf, welches weiß, daß es noch niemals Einer dieser schwindelnden Eroberer so blutig ernsthaft mit uns gemeint hat, als dieser Germanicus, dieser Casardsohn, den uns Tiberius mit acht Legionen zusandte!

Gia Sauptmann. Deine Fürstinnen find nun endlich angefommen.

Arpe. Führe fie berauf. Wo find fie?

Der Sauptmann. Sie haben beine Erlaubniß vermuthet. Sie find in ber Rabe. (Der Sauptmann gebt.)

Cambriv. Beiffage und, Druibe, wie ber Cafardfohn einen Ernft fortfeben wirb.

Ihr macht mir bas Beiffagen febr leicht. Brenno. So boret benn, mas ihr euch felbst sagen fonntet, menn br bie Dinge anfebn wolltet, wie fie find. Bofern Cacina entfommt, und ibr auch bann hermann bindert, mit den Romern zu ichlagen, wie ber Deutsche allein mit ibnen blagen muß: fo fann und fo wird die Rache bes Cafare joch fürchterlicher fenn, ale wir fie erwarten mußten, ba er am. Denn nun bat er nicht nur Barus zu rachen, fonbern tuch fich felbit. Acht Legionen geschlagen! Sind fie es etwa sicht? und ift er vielleicht dem Rheine nicht zugefiohn? Und icht Legionen, die er burch ben Anblid ber Unbegrabenen zei Teutoburg entflammt batte! Und jebo biefe qualende Uncub', was das Schicfal ber vier Legionen fevn werbe, von benen er weiß, mo fie find und von Wem fie (benn meint ibr etwa, daß er auch an euch benft?) von Wem fie umringt find! Ihr febet boch, bag es ber Rache des Cafare nicht an Nahrung gebricht fortzuglubn? Bann wird fie enden. biefe foredliche Rache? und womit? Denn ihr laffet gewiß nicht ab, hermann ju miberftebn! Rur Gind fann und Rettung fenn. Die Rurften Deutschlands baben fic bem Reibe gegen Dermann vermunicht. Dem gleichen Reibe gegen Germanicus, eben biefem Scheufale, verwunsche ich bich, - und nicht umfonft, denn du bift mir befannt, - bid, großer Imperator in Rom, bamit bu ben Cafar mitten aus feinen Siegen jurudrufft und mir burch biefe unfere einzige Rettung ge: rettet werden!

p .

# Fünfte Scene.

## Die Vorigen. Iftamona. Berminone. Sibufch.

(herminone hat Bogen und Rocher. Die Furften fenten bie Schilbe tel ber Antunft ber Fürftinnen.)

Arpe. 3hr habt lang gefaumt. Meint ihr etwa, baf wir jest mit ben Romern ohne Bunden ichlagen? Den ersten Tag war's bicht baran, bag mir euer Beiftand fehr wurde gefehlt haben.

Inawona. Das bebende Reb, beine Tochter, hat mich fo lange aufgebalten.

Berminone. Bergeib mein Bater, ich fürchtete . .

Arpe. Und mas? Wende bich weg, wenn's an ben Langen blutet.

Herminone (letfer, indem fie nach hermann fiebt). Meine Mutter, wer . . (ju Arpe.) Die Langen find es nicht, was ich am meiften furchte.

Arne. Und was ift es benn?

Inawona. Bielleicht die Romulus und Remus auf ben Belmen.

herminone. Auch Die nicht, meine Mutter; aber ber Eriumphwagen!

Antwald qu hermann leifer). Die Fürstin ift fein fo furcht: fames Reb; benn Diefen burfen wir nun auch fürchten.

Iftawona. Gie ware gar nicht gefommen, hatte fie nicht eine fo große Begierde gehabt, Furft Malmende Abler gu feben.

Herminone. Den Abler? Fürst hermanns Abler benn! Meine Mutter, ich wollte unsere Krieger für ihr Baterland streiten sehn, Das wollt' ich! (Beiser.) Aber sage mir, wer von ihnen ist hermann?

Inawena qu Matwend). Fürft hermann, reiche ihr beinen Abler, bag fie ihn recht befehen tann.

Chende. Mein Bater, beißt denn Fürst Malmend auch hermann?

Berminone. Bift bu Thuenelba's Cobn?

Cheude. Der bin ich und ich habe heute meiner Mutter Thusnelba Rache bei bem Schwerte geschworen, bei meines Baters Schwert und nicht bei diesem fleinen!

Berminone. Das war eine eble Thrane, die dir megfturzte, hermann! Gludlicher war ich nie, als heute, ba ich endlich den Befreier des Vaterlandes febe.

Arpe. herminone.

Berminone. 3ch verfteh bich nicht, mein Bater.

Arpe. 3ch fage bir, bag bu eine Rattin bift!

Hermann. Ich bante bir, herminone. Ja, Boban ließ mir meine Stirn beiß glubn und mein herz laut aufschlagen, baß ich mein Baterland retten founte! Dir, Arpe, tonnte ich antworten, baß ich ein Cheruster bin; aber laß uns so nicht reben, ebler Bater dieser ebeln Tochter. Wir sind Deutsche.

Arpe (ftebe auf). Gib mir beine hand, hermann. Du bift beiner Schlacht werth!

Iftawona. Aber ift benn bier Streit gewesen? Um ber Gotter willen, euer Streit ift Leben ber Eprannen!

Serminone. Unfere Junglinge machten einen Chager jum Gefangenen. Gie wollten ihn tobten, ich rettete ihn noch. Er hat vor Rurgem Thudnelba gefehn. Er ftebt am Eingange,

Ingomar. Der Chazer foll herauf tommen.

Cheube. Der liebe Mann hat meine Mutter gefebn!

Berminone. Freut bich Das eben fo febr, als bich beine Baffen freun?

Cheube. Eine murbe mich noch mehr freun, ale felbft meine Baffen, ach bas Gine, wenn ich fie felbft fabe!

Ingomar (ju tem Chajer). 2Bo fommft bu ber?

Der Chager. Bon Germanicus.

Ingomar. Bo willft du bin?

Der Chager. Bu Cacina.

Ingomar. Billft du es fagen?

Der Chager. Rein!

Ingemar. Go mußt bu fterben!

Der Chager. Das mag gerecht fenn ober nicht, fo macht bu es boch, wie bu willft, und alfo habe ich bir weiter nichts au fagen.

Ingomar. Werbe baburch wieder ein Deutscher, bag bu und beine Botschaft fagft. Rur Dieses tann bich retten unb mehr als retten, benn ich will bich belohnen.

Berminone (gu Dermann). Barum fprichft bu nicht von Ebuenelba mit ibm?

Bermann. Das Andre geht vor.

Der Chager. Jugomar, feit mann ift ober wird man ein Deutscher burch Treulofigfeit?

Bermann. Die lange bift bu bei ben Romern?

Der Chager. Seitbem wir ihre Sulfevolfer find.

Bermann. Die Fürstin herminone bat mir gefagt, bas bu Thuenelba vor Aurzem gefeben haft.

Der Chager. Ja hermann, ich habe beine eble Fürstin gefeben.

Sermann. Bann?

Der Chager. Im Anfange biefes Feldzuges. Sie mußte nicht, bag wir Chazer ben Romern hulfen und fie glaubte, baß ich bich febn murbe, und ich febe bich ja nun auch.

Bermann. Schweig! Bu Berminone) 3ch mag ihn nicht ragen! Eine nur: Lebt mein Sohn?

Der Chager. Er lebt.

Cheude. Mein Bater, o frag' ihn boch auch nach meiner Rutter.

Bermann. Raum tann ich , mein Sohn! Fürchteft bu bie Antwort nicht auch? Wie begegnen fie ihr?

Der Chager. Sie wohnt auf dem Lande und fieht Benige. Ber gu ihr fommt, begegnet ihr mit Ehrerbietung.

Bermann. Du baft mein Berg erluftet! Saft bu fie veinen gefeben?

Der Chager. Rein! aber fie fieht fehr bleich aus und siel anbere ale ju Barus Beit.

Bermann. D Bertha! meine Thuenelba!

Cheube. Ich, meine arme Mutter!

germann. Tragt fie einen Dold?

Der Chazer. Sie hat weber Jagbspieß noch Dolch noch ionst etwas jum Gebrauch. Ihr Wort, ba ich wegging, war: Sag' Hermann, daß ich wie die Blume am Bache blube! Rein, sage Das nicht; sage ihm, wie es ist, daß ich wohl nicht lange mehr leben werde! Sage ihm, er soll um meinetwillen nichts thun, was er sonst nicht thate. Aber er liebt ohne Dieß, und muß sein Vaterland mehr lieben als mich! Sage meinem Hermann, sage dem Streiter für die Freiheit Deutschlands, daß ich ihn nie vergessen werde!

Cheube. Du guter Mann!

Der Chager. Daß er aber, wenn er bittere Stunden hat, sie nicht durch mein Andenken sich noch bitterer machen Klopfied, bram. Werte. 11.

foll, fondern fic bann nur feiner Thusnelba erinnern, wenn er bes Ivraunenblutes fo viel vergießt, daß fie feine Triumphe balten fonnen!

Chende. Mann, bu fprichft wie ein Gott!

Der Chager. Denn alebann werden mich bie boben Romerinnen nicht vor bem ichredlichen Toteswagen febn!

Bermann. Geh, ich halte es nicht mehr aus! Laft ihn noch leben.

Ingomar (gu einem Ariegegefährren). Cage gu ben Jung: lingen, bag er noch nicht fterben foll.

Heimann. Weißt du auch, Herminone, wie Thusnelda vor bem Casar stand, da sie ihm Segest übergab, er, nun nicht mehr allein der Verräther seines Vaterlandes, sondern auch ihr Verräther? Unter den hohen Fürsten stand sie, aber meines Sinnes, nicht seine Tochter, sondern mein Weib, zu stolz um zu weinen, kein bittender Laut; den Feuerblick (ach, ich senn' ihn wohl) auf den schwangern Leib, auf ihr ungebornes Kind, das nun schon Stav war! Herminone, und zu diesem Allen nun noch der schreckliche Todeswagen! Herminone! jenes Mitleid, durch viel des Tvrannenbluts den stolzesten aller Verhöhnungen, den Triumphen Ginhalt zu thun durch unversiegende Wunden ohne Zahl, durch Todeswunden ohne Zahl — das Mitleid werden heute die Führer unserer Here mit ihren Fürstinnen nicht haben!

Berminone. 3ch verfteb' bich nicht.

Bermann. Wir wollen nicht mehr bavon reben.

3ftawona. 3ch aber will bas fürchterliche Gebeimnif wiffen.

Sambriv. Das Geheimniß ift furz bieß: Bir wollen bie Römer in ihrem Lager vertilgen, und hermann will mit ihnen noch im Balbe herumziehen.

Aatwald. Ja, Das will er und zwar fo, wie er einst auch herumzog und badurch machte, baß sogar ein Triumph über andere Bölfer, Tiberius illvrischer, aufgeschoben ward!

Berminoue. Alfo ift hermann nicht Feldberr? D mare ich bei meinen Reben geblieben! benn nun feb' ich ihn gemiß, ben fcredlichen Tobeswagen!

Iftawona. Willft bu bich benn niemale erinnern, daß bu eine Rattin bift?

Berminone. Coll ich es etwa ichon vergeffen baben, daß ich taum entrann, da wir Katten und jungft überfallen ließen, und die Römer Anaben und Greis, Aind und Mutter tödteten, und die Junglinge nur durch Schwimmen vor dem Wurgen fich über die Eber retten tonnten?

3fawona. Romm! Bercennie lud une ju fich ein. Wir tonnen nicht langer faumen!

Berminone. Wenn du nur erft vor bem Lager der Momer vorüber warft, meine Mutter! Es ift doch fo nah', fo nah' und fie haben das Auge und den Schwung des Falfen, wenn fie Triumphbeuten, wie du bift, auflauren. Dazu wird ihnen durch beine Kaceln der Blick geschärft.

Iftamona. Bachft bu ober traumft bu? Romm!

Berminone. Ich weiß fo gut wie bu, bag ich traume; aber Eraume haben Bebeutung und oft fchreckliche.

(Sie geht febnell voran. Iftawona und Libuich folgen.)

Bermann. Ich unterwerfe mich eurer Entscheibung. Aber gestattet mir, nur noch Etwas zu sagen, so wenig ich auch glanbe, bag es euch bewegen wirb.

Cambriv. Wir gestatten's, allein fer furg!

hermann. Mas dulbet, wer ein Mann ift, nicht wegen bes Vaterlandes! Fahr' bu fort, mir zu begegnen, wie du thuft, aber hore. Cafar hatte taum fieben Taufend. Er machte sein Lager noch kleiner, als für diese Bahl. Die Thore schloß er, bem Scheine nach, burch gehäufte Rasen, und auf dem ungewöhnlich hohen Walle ließ er nur wenig Wachen herumirren, Alles in der Absicht, daß er sechsig tausend Galliern desto verächtlicher würde. Diese ließen sich burch Casard verstellte Furcht zum Angrisse verleiten. Aber, nun brach er auf ein Mal aus allen Thoren hervor, tödtete und zerstreute so rasch, daß die wenigen Fliehenden die Waffen wegwarfen, um nur zu entsommen.

Sambriv. Das magft bu wohl in bem Fabelbuche von Cafars Thaten gefunden haben. Denn er fpielte, bore ich, manchmal mit dem Griffel und foll das Fabelbuch felbst gesichtieben haben.

germann. Woher ich es wiffe, baran liegt nichts, aber Alles baran, baß Cacina Schritt vor Schritt Cafarn nachfolgt. Ein engeres Lager, als vier Legionen haben mußten, Rafen in ben Thoren, auch fuhren fie noch fpat in bie Nacht mit Erhöbung bes Walles fort.

Ingomar. Bier Legionen? Berfteh' ihn nur recht, Gambriv. Er rechnet eine ziemliche Anzahl Roborten mit, weil sie noch nicht begraben sind.

Bermann. Meine Ariegsgefährten haben fcharfe Augen, ich befehle fehr bestimmt und weiß fehr genau, wie ftart bie Legionen noch find.

Malwend. Aber fin wir benn Gallier?

hermann. Sep gerecht, wie der Deutsche stets war, und verachte ein Bolt nicht, das ehemals Rrieger hatte, wie wir sind, und das jest im Elend ift.

Malwend. Wie mir?

Bermann. Das felbft ju ber Beit, ba es biefe Rrieger

nicht mehr hatte, fich vom Joche lodzuarbeiten ftrebte, und in ber blutigen Arbeit fogar Edfarn furchtbar marb.

Malmend. 3ch war ungerecht.

Bermann. Ueberdas verftehn die Gallier den Lagerfturm beffer als wir. Dieg macht die Sache von Ungefahr gleich.

Arpe. Und die Felbherrn ber Gallier, Die Damals focten?

dermann. 3d fenne fie nicht.

Sambriv. Und fenneft bu benn boch!

dermann. Ber weiß, wie bu, Arve, Bas ein Relbberr ift? Aber wird gleichwohl unfer heer felbft bich noch febn, noch boren, wenn auf ein Mal aus allen Thoren nichts als Lange und Schwert hervorbricht, Derer hervorbricht, von welchen es eben erft noch glaubte, daß fie fich lieber in die Erbe peraraben mochten, ale ichlagen? Ein fo ichleuniger Umfprung ber Sachen pflegt die Traumsieger auf fcredliche Mrt in meden! Dit Diefen endigt es felbit bann ichlimm. menn fie in ben gemählteften Gegenben ber Balbichlacht fecten: wie muß es nun vollends mit ihnen bei Lagerfturmen endigen. Solde Sieger waren wir einft auch, ba wir, nach: bem burd bas Blut ber amangia Centurione ber Bund gemacht mar, die Beute por ber Schlacht losten; bem Sueven fiel bas Gold, bem Cheruster bie Pferbe, bem Sifambrer bie Befangnen, und ba wir bann auf Drufus, ber in bem tiefen Baldfeffel umgingelt war, wild und ohne Schlachtordnung, aufturgten; er aber . Doch ich mag nicht ausreden! Wem ber Borfahr nicht Warnung ift, ber wirb's bem Nachtoms men fevn.

Sambriv. Mich baucht, Arpe, bag er immer ftarfer in ber Rriegofunft wirb. Er fest ihr nun gar ben Rrang ber Ermahnungen auf!

Aatwald. Und mich baucht, daß beine Trinfhörner immer größer werben, und du fie immer tiefer leerft!

Hermann. Laß ihn von Sonne zu Mond reden! Aber, o Arpe, mein Bundegenoß, da Varus weder bich noch mich besiegte, wie ist es möglich, daß du eine folche Stimme mitzählst? Doch, du zählst wohl überhaupt nicht mit. Du weißt es nur zu sehr, daß du allein da bist.

Ingomar. Allein, Cohn Siegmars, ben ich, als Anaben, balb bei bem Arm und balb bei bem Fuß aus bem Bache 30g?

Matwend. Ich frag' auch, hermann. Doch, antworte nicht. Du wolltest und nicht beleidigen. Du scheinest febr gewiß davon zu sevn, daß es Cacina wie Casar im Sinne habe. Woher fommt dir diese Gewißheit?

Bermann. Daber fommt fie mir, bag es ber Rrieger, melder bas vierzigfte Mal zu Relbe gebt, nicht anbere maden mirb, ale er es allein machen fann. Es ift feine einzige hoffnung. Jebe anbre, an bie er fich balten wollte, mare Strobhalm. Aber glaubt mir nicht; untersucht es felbft. Schict zu Cacing binuber. Er wird ben Gefenbeten nicht annehmen: benn wie fonnte er und fein Lager febn laffen? aber er ichict gewiß zu und, um fich zu erfundigen, mas wir ihm wollen. Da ihr einmal fo fest entschloffen fend. und euch alfo Cacina's einzige hoffnung feinen Rummer macht: fo tann es euch wenigstens Beluftigung fenn, wie fich ber Romer brebn und wenden wird, euch jum Lagersturme ju reigen und eure Abficht auszuforichen. Und verratbet ibt ihm diefe burch euren boben Ton, ober fagt ihr fie vielleicht gar in ber hipe gerade beraud; fo fonnt ibr zugleich bemerfen, wie er da mit aller Rraft ftreben wird, daß fich fein bitteres Lächeln nicht in Sohnlache verwandle, weil thm dann die

ganze Seele von blutiger Wonne voll ift; benn er siebt nun keinem gewöhnlichen Siege entgegen, sondern einem, der auf zwei Tage folgt, an denen sie so Bieles rächen wollten, und so fehr der Rache vergessen mußten, daß ihnen nichts übrig war, als für ihr Leben zu fechten!

Sambriv. Was fagte er ba Alles? 3ch horte es nicht recht; benn ich trant eben.

Aatwald. Wie man bir boch zuweilen bie Dinge ohne Maß und Biel beutlich machen muß! Du hörtest recht gut, was er sagte; bu verstandest es nur nicht. Ich will es bir erflaren. Bringt ihm ein volles horn! Noch eins! Bringt mir auch eins. Trint! Das andre auch, wenn bu magst?

Sambriv. Barum aber zwei auf einander? Das willft bu bamit?

Antwald. Run, fo befinn' bich, ob bu es magft ober nicht, befinn bich, befinn bich!

Sambriv. Ei mas? Ich trint es! Warum trinfft bu beine nicht?

Antwald. Ich? (Er gießt es weg.) Hore, Gambriv, bas erfte horn hatte Cafar eingeschenkt, und bas trank (bu stelltest ibn vor) ber Feldherr ber Gallier. An bem zweiten horne schenkt jest Cacina ein, und bas wirst bu, zu beinem eigenen Vergnügen, zu beinem Gebeihn, zu beiner Frohlichteit, vom Rande bis zum Boden austrinken!

Sambriv. Marfe! fo balb Dieß vorbei, und alle bas Bolf bruben tobt und ihr Felbherr gefangen ift; 10 führe ich Krieg wider bich!

Aatwaid. Dant bir, o hertha, Gottin bes Friedens, bag ich biefen Rrieg nicht haben werbe.

Arpe. Lag und binüber ichiden, hermann.

Bermann. 3ft Sorft bier? Geb binuber, Sorft.

porft. Bas foll ich Cacina fagen?

germann. Wenn er bich, wider meine Bermuthung, annimmt; fo tommt es auf einige Stunden Waffenstillstand nicht an.

Aatwald. Wie mare es, wenn ich, bis horst wieder tommt, ein wenig ben Barben nachsange? Denn Gambriv und Ingomar werden und wohl teinen Unterricht von der Art und Beise geben, wie das Lager erobert werden mußhnen ist es genug, wenn sie nur angreisen! (E ange.)

Schon war ber Tannenaft nicht fern,

Bom verfolgenben Ur.

Balb gehörte bes Beffegten forn

Dem erften gangenwurf.

Barum verlaßt ihr mich fo, Barben? Barum blast mir Reiner gum Liebe ? (Er fingt. Ein Barbe fpiett bagu.)

Da fpotteten . .

(Bu Ingomar, indem er bem Barben wintt, inne ju halten.) Bergeih mir meine Deutlichleit. Wir Marfen find ein: mal nicht andere. (Er fingt.)

Da fpotteten bie Ingomare

Der leichteren Jagb.

Sie fprangen ben Sprung am Berge nicht mehr,

Und ftanben umber um ben Ur.

Und marfen bie langen auf ibn;

Da floß ihr Blut! Gie ftarben, ober flohn.

Bewendet brullte bas Thal binaus

Der fiegenbe Balbtyrann.

Rühnheit ift Göttergabe!

Nichts Goleres gaben fie!

Ueber ben Ctolgen goffen bie Dufen

Berwegenheit in Stromen aus.

Aermann. Es find viel traurige Schidfale einzelner Menschen, niedergesturzte hoffnungen, toddrohenbe Bunben, bie ber Gute von bem Bofen empfing, geheimer Gram, ber einwurzelt, Liebe, bie verachtet wird, und, ach, auch Freiheitögefahr: allein, was sind sie, sobald ihr sie neben bas Schidfal eines Boltes ftellt, welches eine Schlacht verliert! und gar neben eines unüberwundenen, welches die Schlacht.

Ingemar. Wie du mutheft! Die Lippe wird bir bleich! bie Stimme bumpf!

Aatwald. O mareft bu icon jest gum Tobe bleich und verftummteft; fo hattest bu gu ber Bertheibigung eines Angriffs ausgemuthet, ber sich nicht mit Siege, aber mit beinem Tobe endigen tann!

Bermann. Die Schlacht, wollte ich fagen, gegen bas Bolt verliert, bas feinen Erdwinfel und teine Meerenge übrig läßt, wo es nicht gebieten will! Und bann der Grans von Allem, bas Unedelfte, Niedrigste, Niederwerfendste, daß dieses Bolt, auch aus Goldsucht, gebeut! Es ist schrecklich, sebr schrecklich!

Aatwald. Benn es mit jenen Schickfalen der Einzelnen sich nun entwickeln foll; so beunruhiget mich die Erwartung nur, als wäre sie der Pfeil eines Anaben, der mich verwundet hätte. (Sorft tommt jurud.) Allein, wenn das Schickfal Aller dem Ausgange naht, wenn ihr Bohl am Rande des Abgrunds ist, zwar noch gehalten werden kann, aber auch hinabstürzen: so martert mich die Ungewisheit, als blutete ich von der Lanze des Kühnsten der Legion!

Borft. Cacina ließ mir fagen: Er verehrte die Sieger ju fehr, um nicht ju ihnen ju fenden und fich ju erkundigen, was fie von ihm verlangen. Um und feine Verehrung besto

mehr ju zeigen, habe er einen Deutschen gewählt. 3ch bent, Diefer tommt balb; benn ich fab Fadeln hinter mir.

Antwald. Benn wir und boch auch ein Benig verehrten und und bei Cacina nach ber Beit feiner Anfunft bei Germanicus erfunbigten; auf bem Damme! meine ich.

Ein Sauptmann. Es ift Flavius, ber fommt. Er hat einen jungen Romer bei fich, bef Schild febr von Golbe glanzt. Sie gingen dicht bei unfern Feuern vorbei. Sie tommen gleich.

Brenno. 3ch bin frob, daß ich blind und fein Rrieger bin. Denn, fo feh' ich den Berrather nicht, und fo brauche ich mich nicht gegen ihn zu verstellen.

## Cechste Ccene.

### Die Vorigen. Slavins. Italus.

Stavius. Ich habe mich ichiden laffen, mein Bruder, um bir noch ein Mal zu banten, daß du mir bei Teutoburg bas Leben gerettet baft.

germann. Bielleicht bewegten die Gotter Brenno's her nicht umfonft, daß er einwilligte; vielleicht follte eine Stunde tommen, da bu zu beinem Vaterlande zurudlehrteft. D, möchte es die jesige fevn, mein Bruder!

flavius. 3ch fenne die Kurften nicht Alle.

Bermann. Diefe Beiden, Malwend und Katwalb, find Fürften ber Marfen.

Ingomur. Und bu haft es gewagt, ohne Beifel gu um ju fommen?

Stavius. 3ch boffe, bie Fürsten Deutschlands traun es nir ju, bag ich in ber Schlacht mehr mage.

Bermann. Die Fürsten Deutschlands munichen mit mir .. Benn du es thun wollteft, so mare jest die rechte Beit. Du tam'ft nicht ohne Berdienst gegen dein Baterland gurud, ndem du und vielleicht Dinge anzeigen tonntest, die und, ir alsbanu auch, wichtig maren: und du rettetest dein Leben um zweiten Mal.

, flavius. Die meinft bu bas Lette?

Sermann. Ich weiß nicht, wie wenig, ober wie viel Joffnung ihr euch macht, aus unfern Balbern zu fommen; iber Das weiß ich, daß du, unerfannt, in großer Gefahr bift, n der Schlacht zu sterben; und erfannt, fonnen bie Götter ich faum retten!

Slavius. Wenn nun aber bie Gotter und wir unfer beer retteten ?

Bermann. Das ift viel hoffnung.

Aatwald. Bielleicht hatte Barus auch fo viel hoffnung. Flavius. Bielleicht auch nicht. Wir sind naher bei bem Damme als ihr; auch ist er so breit, daß wir bald barüber ommen können; und bagu ist jenseits bie Waldung weniger richt.

Ingomar. Unfer Entichluß ift gefaßt.

Flavius. Die Wege nach dem Rheine zu mögen wohl ju gut für und fepn. Ich sehe, daß die Kleinheit unferd dagers euch reizt: und allerdings verräth sie euch, daß wir viel Todte haben. Doch, was rede ich hiervon? Genug, daß ver Damm nah und breit ist.

Sambriv. Das war viel Gefprach von einer Sache, bie burch Gefprach nicht andgemacht werben fann. Bie tommt

bir bieg Trinthorn vor, Romer? Doch, bu trintft aus zierlichen Schalen; also wohl ziemlich barbarifc?

Stavius. Du fcheinft große Trinfhorner gu lieben.

Aatwald. Ja, Die liebt er! Das zweite, Gambriv, bas bu vom Rande herunter leerteft, schmedt bir auch wohl jest noch febr toftlich nach?

Sambrin (m Mavins). Was tann ich bafür, bag ber Ur, ben ich erlegte, und von bem ich bas horn nahm, so groß war? Ihr jagt wohl brüben über ben Gebirgen nichts als Rebe, ober fangt Bögelchen. Wie haltet ihr's, wenn ihr nun eins von benen mitgefangen habt, die euch Schlachten, wie es ihrer in Deutschland gibt, zu weisfagen pflegen? Last ihr es in ber Angit fliegen, ober rupft ibr's?

Slavius. Go ein's machen wir firr; und fo wirb's flager und weiffagt Sieg.

Sermann. Damals, ba ich Brenno erbat, bie Lofe nicht zu werfen, lag unfer Bater todt vor und, und ich wußte es nicht. Du errathft, welche Einwilligung hierburch die Götter von mir abwandten. Willft du fie wegen des letten Blutes deines Baters nicht ausschnen, das ihm in einer Schlacht floß, in der du wider ihn ftrittest?

Stavius. Ich habe ben Tod meines Baters beweint, nicht ohne Berwunderung, daß er, der fühne Krieger, so alt geworden war.

Brenno. Du hattest damals die Thrane noch gefannt? Es ist umsonft, hermann, daß bu dieß Romerherz bewegen willft.

Aermann. Ich traue Siegmars und Bercennis Sohne noch Wiel von dem Herzen eines Deutschen zu.

Slavius. 3ft meine Mutter in bem Lager?

Chende. Ja, beine Mutter ift hier; aber meine Mutter ift in Rom! haft bu meine Mutter in Rom gefehn, Flavius? Stavius. Ift Das bein Sohn? Du haft ihm icon Baffen gegeben?

Cheube. Ja, ich bin Thuenelba's Gohn, und ich habe bei bem Schwert . . Soll ich es ihm fagen, mein Bater?

Flavius. Bas wolltest bu mir denn fo gern fagen, lieber Anabe?

Chende. 3ch beiße Theube! und ich wollte bir fagen, ja ich fage bir, bag ich meiner Mutter Thudnelba Rache bei bem Schwert geschworen habe! (Bu Bialus.) Bad tuffest bu mich, Romer? Nicht noch ein Mal, fage ich bir!

Stavius. Gewiß, ihr Fürsten, ihr fend fehr gegen und aufgebracht, baß ihr eure Gohne so fruh jur Rache . .

Cheude. So ein Schwur macht luftern nach ben Ablern. (Er läuft nach Malwends Moler bin und flebt ibn an.) So vor Mana! So durch Säuglingemörberblut! So durch das Blut ihrer Feldherrn! Flavius! Was hat dir Malwends Abler gethan, daß du ihn auch nicht ein Mal ansiehst?

Brenno. Theude! wo bift bu? Romm! Romm!

Aatwald. Aufgebracht, Rlaviud?

Brenno. Ratwald, Bodan war bei Teutoburg auch etwas wider fie aufgebracht!

flavius. Sa! ich weiß es wohl, wie ernsthaft ihr es wieder vorbabt.

Brenno. Beift bu auch recht, wie ernsthaft? Wie ber Tob, so ernsthaft! wie bas Stillschweigen unsrer Schlachtfelber, wenn nun Alles vorüber ift! So wird es nun balb mit euch fepn, und Jupiter muß bann Gotterbotschaft vor unserem

Seere voraudfenden, wofern er frubere, ale unfre Antunft bringt, fur Germanicus befchloffen bat.

Bermann. Chubnelba! (Intem er Theute aus Brenno's Armen in feine nimmt.)

flavius. Druide! bu unternimmft es umfonft, mich hierburch ju schrecken. Barum wirfft bu beine Lofe nicht? benn bie tonnen febreden.

Brenno. Ich kenne noch andre Loke! Die meine ich, welche die beiben letten Tage Hermann über euch geworfen hat. Aber sie haben wohl nichts, das schreckt; keine Ahnung vom Bevorstehenden; es blutete nicht, wo sie hinrollten, und der Lodtengräber schaufelte da nicht auf!

Chaude. Ach, Brenno, ichaufelt er auch, wenn mau Abler nimmt? ober wartet er bann, bis man fo bluthenweiß ift wie bu?

flavius (nach langem Sillidmelgen. Bad verlangen bie Fürften Deutschlands von Cacina?

Ingomar. Wir verlangten nichte: wir wollten ibm Baffenstillstand anbieten, daß er seine Todten vollende begraben, und wir unser Siegefest besto frohlicher fortsegen tonnten.

flavius. Alfo haltet ihr ichon Ciegofeft?

Ingemar. Warum follen wir es nicht halten?

Stavius. Wir hatten freilich Viel mit Begrabniffen gu thun, und find mit der traurigen Arbeit auch noch nicht gu Ende. Das wurden wir indeß doch fevn, wenn Cacina dieß Wal den Wall nicht mehr erhöhn ließe, ale fonft.

Ingomar. Fürchtet ihr unfern Angriff?

flavius. Bie tannft bu einen Romer fragen, ob er fürchte?

Ingomar. Geftern, als ihr ber trodnen Stelle queiltet, gabt ihr ungefragt Antwort.

Sambriv. Recht, Ingomar! Ihr wolltet, daß wir nach bem Umfange bes Lagers von der Zahl eurer Tobten urtheilen sollten. Doch, ihr irret, wenn ihr glaubt, daß ihr uns hintergangen habt. Euer Lager ist viel zu groß! Dieß, Hermann, damit sich das bittre Lacheln in Hohnlache.. und auch sonst noch aus Ursachen!

Stavius. Bietet ihr noch Baffenftillftanb an?

Bermann. Nun nicht mehr, weil Cacina unfern Oberften jurudgewiesen hat. Aber, mein Bruder, bist bu denn gang unbeweglich? Willst du Deutschland, deiner Mutter, und mir nie wieder angehören?

Ebeude. Willft du nicht, Flavind? willft du nicht? Aber Ber ift denn diefer junge Römer, den bu bei dir haft? Er hatte mich nicht fuffen follen; allein er gefallt mir boch.

Stavius. Diefer junge Romer, Theude . .

Cheude. Du fiehft ja fo munter aus, und haffest boch bein Baterland!

Natus. Nein, ich halte es nicht mehr aus! hermann! ihr Fürsten! ich bin Flavius Cohn! Ich bin allein deswegen berüber gefommen, um euch zu sehn. Ich weiß nicht, was für eine Liebe zu Deutschland mich antrieb. Ich sonnte ihr nicht widerstehn! Mein Bater, wenn es dir möglich ware! Dermann, ich bin beute sehr glüdlich und fehr unglücklich!

Flavins. Fürchteft bu bei den Legionen zu bleiben, Italus?

Italus. Womit habe ich Das von dir verdient, mein Bater? Ihr Furften, noch nie habe ich meinem Bater widersfprochen; aber jest muß ich es thun und euch fagen, daß ich Das nicht verdient habe.

Chende. Ja, wohl ift er ungludlich; benn er liebt fein Baterland. Run follft bu mich viel Mal tuffen, Italus!

Status. Und Bercennis ift im Lager, hermann?

Stavins. Die mußt bu nicht febn. Wenn bu fie noch ein Mal nennst, so entfernen wir und.

Italus. Wart ihr Alle bei Teutoburg, Farft Katwald? Aatwald. Ingomar nicht, ich auch nicht. Ich trug damals noch feine Waffen.

Italus Thudnelba's Bater auch?

Chende (fur fich, indem er nach Status fiebt). Es ift mahr, die Romerwaffen glangen febr, aber mein Schild ift boch noch fconer!

Sambriv. Der Berrather mar auch ba!

Brenno, Und ein Anberer ift bier!

Stavius. 3ch bin ein Romer, Druibe!

Italus. Ach, und mein Bater! Ich bin hernbergefommen, die Fürsten meines Baterlandes zu sehn, und zu hören, was Das vor Lieder sind, die euch so entstammen. Du hast mir versprochen, mein Bater, daß ich ein solches Lied boren soll.

Stavius. Rann ich ibm mein Wort balten?

Ingomar. Du tannft.

Werdomar. Willft bu ein Lied von Teutoburg horen, Italus?

Italus. Rein andred. Du famft mir guvor.

Werdomar. Gin Lieb von Teutoburg fann bir nicht allein gefungen werden. Barben, wendet euch gegen bas heer!

Ein Chor.

Comefter Canna's, Winfelbs Schlacht! Bir fahn bich mit webenbem blutigem Baar,

## 193

Mit bem Flammenblid ber Bertilgung, Unter bie Barben Balballa's fcmeben!

hermann fprach: Sieg ober Tob! Die Romer: Sieg! Und brobenb flog ihr Abler. Das war ber erfte Tag.

Sieg ober Tob! begann Ihr Felbherr nun. Germann fcwieg, Schlug. Der Abler flatterte. Das war ber zweite Tag.

#### Bwei Chore.

Der britte tami. Gle fchrien: Flucht ober Tob! Blucht ließ er ben Breiheiteraubern nicht, Flucht nicht ben Gauglingsmörbern. Es war ihr lester Tag!

#### Bwei Barben.

Rur Boten ließ er fliehn. Sie tamen nach Rom. Burud wehte ber Mahnenbusch; bie Lange schleppte Stäubenb nach; bleich war ihr Antlig. So tamen bie Boten nach Rom.

In feiner halle faß ber Imperator Octavianus Cafar Augustus. Mit ber Traube Nectar füllten bie Schale Benaten bem boberen Gott.

Die Biste Lybia's fcwieg vor ber Boten' Stimme, Der hobere Gott rannt' an ber halle Marmorfanie bie Stirn: Barus, Narus! Die Legionen, Barus! Die Belteroberer gitterten jest, Bur bas Baterlanb Die Lange gu heben; ba rollt' unter ben Beigernben Das Tobeslos!

Sie hat ihr Antlit gewendet,
Die Siegesgöttin! ruften bie Beigernben.
(Das Eingeschloffene wird von Allen gelungen.)
(Benb' es auf ewig!) Er rufte: Barus, Barus!
Die Legionen, Barus!

#### A11e.

Schwefter Canna's, Binfelds Schlacht! Bir fahn bich mit wehenbem bintigem Geer, Mit bem Flammenblid ber Bertilgung, Unter bie Barben Balhalla's fcweben!

Italus. Mein Bater, mein bester Bater! ach tonnteft bu -

## Siebente Scene.

Die Vorigen. Bercennis.

Bercennis. hertha und alle Gotter! mein Sohn fle vind! Run, nun, rede! rede! fag' ich. Bift du Flavius? Bift bu ber haffendwürdigste und auch der Gehapteste unter Allen, die Mütter geboren haben? Bist du Flavius? Bist du's, der seinen Vater in der Teutoburgschlacht in sein Blut hinfturzte? bist du's? du der Latermorder? Er schweigt,

wie ein Grab! Er ist es! er ist ber Flavins, ben ich, hermanns Mutter, auch gebar, er ist es! Das ist zu viel, ihr Bötter, daß ich ihn sehe! So nenne denn, nenne deinen schredlichen Namen! Er will ihn nicht nennen. Nun, so nenne du ihn laut, Wodan, mit deinem Donner, und zersschmettr' ihn! Wer ist denn Der, welcher ihm da gleicht? Hast du Ginen, der dir gleicht, du Blutiger von Baterblute?

Italus (er fallt vor ibr nieder). Bercennis! ich bin fein Cohn?

hermann weiß, wie ungludlich ich bin!

Bercennis. Hermann, mein Sohn hermann, warum ift benn (fie weist auf Flavins) Der hier? Marum haft bu mich nicht gewarnt, bag ich's wurde gifchen horen, wenn ich herauffame? D, hatt' ich's gewußt, ich ware lieber in eine Bufte geflohn, als bierber gefommen.

Sermann. Meine Mutter, ich empfinde dein Unglud gang.

Bercennis (314 Flavlus). Entfliehn willst du? Entfliehn souft du nicht! Nun will ich dich noch länger sehn, da bein Anblick mich einmal entheiligt hat. Flieh' nicht! sag' ich, bleib! sag' ich.

Slavins. Steh' auf, 3talus!

Bercennis (ju 3talus). Bift bu fein Gobn?

Italus. Ich bin fein Sohn und bein Entel und Sieg. mars Entel.

Bercennis. Bring mir biesen Römerschild nicht so nah! wirf ihn bin! (Er wender ten Schild auf die Scite.) Ha! Das war sein erstes Bort, daß er seinem Sohne vor seiner Mutter aufzustehn gebot! Ja, ich weiß es wohl, daß ich deine Mutter bin, und daß ich jenen Cacina oder so einen Genoffen der Eroberungsfurie, und bald der Höllenfurie, lieber gebar, als dich!

, Italus. Ach, meine Mutter, habe Mitleid mit ihm und mit mir.

Bercennis. hermann, fennst bu ben Jungling, ber fein Sobn ift ?

Bermann. 3ch feb' ibn beut jum erften Dal.

Cheube. Aber ich fenne ihn; er ift gut und ich liebe ihn!

Berciennis. Komm an mein Herz, du armes Kind, daf ich mich an bir erlabe. Ich ging herauf, dich in beinen ersten Waffen zu sehn (auch noch Andere, die vielleicht heut das lette Mal Waffen führen!) und da seh' ich . Gu Bratus.) Steh auf, Jüngling!

Italus. Rein, ich will nicht aufstehn. Bas habe ich bir gethan, bag bu noch immer fo hart gegen mich bift?

Bercennis. Steh auf, fteh auf! Theube hat recht; unb bu haft mir nichts gethan.

Italus. hermann weiß . .

Stavius. Was weiß hermann? 3ch weiß, baf bu mit mir wieder hinuber in's Lager gehft!

Dercennis. Sat benn ber Jungling hier bleiben wollen, hermann? Ift es benn möglich, bag ber Sohn Diefes fein Baterland liebt?

Bermann. Er hat hier bleiben wollen.

Bercennis. Du bift mein Entel! bu bift mein Entel! bu bift Siegmars Entel! Auf, auf und umarme mich!

Cheude. Ach, Italus, ja, fo bleib benn. Laf ihn boch bleiben, Flavins, und fep fein fo harter Romer gegen und und ibn.

Flavius. Mein Bruder! ihr Furften! verzeiht mir, ich muß mich entfernen. Edcina erwartet mich; und unfre Unterredung war, mich baucht, auch geenbet.

Bercennis. Aber fage mir bas fonberbare Geheimnis hermann: warum ift er bier?

Bermann. Bir hatten Rriegeunterredung.

Bercennis. Was haltet ihr benn noch Unterrebungen -mit Denen, die nun bald mit Teutoburgs Geistern allerhand Gespräch sprechen, wie blutig es wieder in unsern Wälbern gewesen ist! wie . Die andre Sache will ich ausmachen, und turz. Geh du hinüber, du! Aber mein Entel hier bei mir foll nicht mit sterben!

Slapins (er brobt Stalus mit ter Lange; fie eilen fort). Rleuch! Bercennis. Biel mar biefed Alles ansammen! viel! viel! Romm an mein Berg, Theude. Ift er fort? Theude, ift er fort? Der icone Jungling! 3ch umarmte ibn bas erfte Dal in meinem Leben, ein Mal, einen Augenblid, bas lette Mal, und entflohn ift er, mußt er, jum Tobe entfiobn! (Sie fest fich und ftebt gleich wieber auf.) Starft mich, ibr Gotter, bag ich es fagen fann! 3ch fam berauf . . 280 ift er bin, Theube? (Bu Arpe.) Deine Rurftinnen haben mir es gefagt. 3d weiß es Alles, Alles. 3d bin berauf getommen, daß ich euch marne. Ihr boret die Beiber und ihr wiffet. daß die Beisbeit ber Gotter in und ift. Bernehmt benn Siegmars Beib und hermanns Mutter! (Lagt mich's nicht entgelten, bag ich auch ber Schlange Mutter bin!) Wenn es Rath ift und Gebante rechter Rrieger, bag ihr bas gange Begifch im Lager aufrührt und gerhaut: mobl benn. fo foll er fic unterwerfen, ber bei Teutoburg andere rieth und that. Wenn es aber Chrfucht und Reldberrnftolg gegen ibn ift, und biefe Klamme, wie ein Leidenbrand, in enrem Bergen mutbet; fo foll ber Schwung ihrer Adler bicht binter euch ber fevn! ibr follt bem Tode febn und mit feiner

Pfeilwunde begnadet werden! Retten follen fie um end herfetten! Ihr fterbt im Geflirr und fturzet zu Hela binab! Sabt ihr's vernommen? Im Geflirr, nicht in der Schlacht, sobald Garm heult und Hela winft!

Arpe. Sandteft bu fie berauf?

Sermann. Wie fonnt' ich ? Und wurd' ich's gewollt baben?

Drenno. Die Götter haben fie herauf gesandt, Arpe. Wenn du Das nicht fiehst, so siehst du nichts, und so weißt du nicht, wie elend du uns machft, und so verzeih' ich dir Alles.

Arpe. Ich mag nicht, daß ein Sterblicher, und wenn es felbst Brenno ist, glaube, er habe mir etwas zu verzeihn. (Er fiebt auf.) Hermann, du hast es mir schon, ehe sie kam, anmerken können, daß mir die Hoffnung des alten Kriegers nun auch nicht gefalle. (Sambrib gibt fein Trinfborn weg.)

Bermann. Arpe! erfter Rrieger ber Ratten, und gefällt bir meine?

Arpe. Bohlan benn! Bei hertha und Alges! biefer Cheruster pflegt eintreffenbe hoffnungen gu haben.

Bermann. Nun Arpe, ich opfre Hertha und Alzes mit bir! Und jeder Schild, ber vor mir fallt, hangt in deiner Salle!

Brenne. Arpe! Bermann! ich gunde bas Opfer an.

Katwald. Hoher, ebler Katte, ich faffe bein Schwert! ich fuffe bein Schwert! Ich habe noch teine Waffen! (Er gibt Arpen fein Schwert.) Gib mir bie erften Baffen, hoher, ebler Katte!

Arpe. Da haft bu bein Schwert wieber, bu Gichenfprof, ber in's Thal fiebt.

Ratwald. D, unfre Balbichlacht! du liebe altdeutiche

Schlacht! Siegmars, hermanns Schlacht! bich, bich, in ber so wenig der Jünglinge fallen, über die sich so viele Bräute freun, dich haben wir wieder! dich schlagen wir! (311 Sanderie.) Freilich runzelst du die Stirn, daß ich das Leben so liebe! und Garm, meinst du, kommt knurrend und das Rüchaar hoch gesträubt. Nur immer wieder glatt, Garm! denn deiner Widerhalle da unten höre ich nie einen Laut, wie sehr ich mir auch die Waldschlacht lobe. Ha, die Elsinnen im jungen Busche! Immer näher, ihr schonen Elsinnen! Die Jünglinge spielen nur mit der Lanze, und ihr Blut träuselt nur wie Mairegen auf die Lenzblume des Schildes!

Hermann. Maß, Maß in beiner Freude, Katwald! Aatwald. Was fiehst du? Was erscheint bir? Welche Uhnungsgestalt schwebt bir herauf? Nenne ihren Namen!

sermann. Mir ericeint nichts. Aber, bei Bodans Beisbeit! Mag, bis ibnen bie lette Sonne untergebt!

Aatwald. Ich Mag? ich, der hoch auf bem Fittige bes Leichenadlers schwebt? Ha, Germanicus, beine schwerere Rette tragen acht Legionen. Aber auch sie foll in das Blut ber echte sinken und mit verstummen!

Sa Alzes, Alzes mit bem golbenen Apfel! Doch es flirren bie Baffen noch! es flirren bie Baffen noch! Sa Alzes, Alzes mit bem fliegenben Monbglanzhaar! Doch es flirren bie Baffen noch! flirren bie Baffen noch!

Das horn von meinem Ur, und voll, wie ber Bach ift, wenn die Berge fcmelgen! Rein, nicht fur mich, euch foutte ich es aus, ihr guten Gotter! (Er finge.)

Bertha, Bertha, verbult in ben weißen Leppich! Doch es flirren bie Baffen noch! es flirren bie Baffen noch! Bertha im Schatten bes heiligen Lanbes, in ber Rrange Schatten! Doch, es flirren bie Waffen noch! flirren bie Baffen noch!

(Bu Sambrin.) Run, bu Gemitterwolfe, warum fturmft bu nicht? Aber der Leichenabler fliegt gern gegen ben Sturm.

Mein rafches Mabchen ift fo fern von mir Und gafft mit dem Reh vom Felfen herab. Laufcht herunter, ihr Rehe, Bald Klinat die Lange nicht mehr!

Mein rasches Mäbchen ift so fern von mir Und fieht mit Augen, die weinen, herad. Trodue die Zähre, du Frühlingsbraut, Balb triefet die Lange nicht mehr!

Balb flingt, halb trieft die Lange nicht mehr, Du fcone, hohe Frühlingsbrant! bu freie Deutsche! Das that der Gotter Schaar um Wobans Schild, Der Gottinnen Schaar um hertha's Teppich, bu freie Deutsche!

Bas wir und alle fur Freuden machen wollen, eh' fie aus dem Lager aufbrechen? Bir wollen . .

I

Malwend (er batte icon vorber die Lange weggegeben und fic auf ben Schild gelebni). Das also war die Standhaftigkeit der Katten? Arpe. Wir missen selbst in der Schlacht zu welchen. Malwend. Aber auch umzukehren.

Arpe. 3ch bin nie ftanbhaft, um es gu fevn. Andre Sachen, anbre Entiduffe.

Malwend. Ich bin ftandhafter ale bu, weil ich ba feine Mendrung febe, mo feine ift.

Arpe. 3ch habe bir vor ber Schlacht nichts mehr ju fagen.

Aatwald. Du zweifeltest ja im Anfange felbst, Malmend. Malwend. Aber ich entschloß mich!

Aatwald. Das maren ber Borte viel, um gu fagen, bag man meifer fep, als felbst ber Farft ber Ratten mit bem Blutbenhaar!

Malmend. Stanbhafter, fagt' ich.

Aatwald. Der Standhaftigfeit alfo fehr viel; aber ber Beidheit etwas weniger.

Malwend. Rafcher Jüngling, bu weißt gu febr, wie ich bich liebe.

Katwald. Und du weniastens recht aut, wie ich bich! Las und von Dem fprechen, wovon ich erft anfing, mas mir und alle fur Freude machen wollen, folang Cacina noch an ber letten Burgel gebrt. Fur's erfte Tang bis die Sonne aufgebt, jum Anfange geflügelter tattifder, bann ber wilde ber Tenchterer, auch ber mit bem Marfenschritt, bann ber bobe folge Cherusfertang, wie um Teutoburge Denfmal! Und ichlafen muffen wir boch endlich auch ein Mal. Rurger Solaf: bann in ben Kluf, wie wir's im Krieben gewohnt find. Denn Der mabrt ja, folange fie im Lager bleiben. Ihre Lanzen bas Bab truben? Dazu liegen unfre zu bicht am Ufer. Unterbeg haben die bandlichften Dabden ber Bagenburg Rebe für Arpe und feine Rriegsgefährten geröftet; und fur und Uebrige Wild, wie es vor bem Bogen gefallen mar. Nun find wir wieber ba und balten ben Morgenfcmaus. Beim Schmaufe allerhand Erzählungen aus ber alten Beit: ba der Cimbrer gog; ba Melo und Baitorit mit Lollins Baffentang bielten, bis fein Abler in beutfchen Schatten niftete: ba mir an Britanniens Rufte ftrandeten und dort doch thaten, Bas wir wollten; da wir in Pharfalien bem birnvollen Rabltopfe ben Lorber flochten. Auch

aus der neuern Zeit: da (denn nun, nun durfen wir von Teutoburg reden), da der Jüngling Hermann die beiden ersten Tage manch Mal allein schlagen mußte; da aber am britten Abend Barus Kopf Marbod geschickt wurde und durch den nach Rom; da der Marse mit dem Cheruster um den Adler stritt; da Thusnelda, wie eine Braut, verliebt war und tanzte und sang, auch von ihrem Theude sang, dem schönen Knaben mit den schönen Wassen!

Cheude. Bon mir ? (Er fturgt auf Katwatd ju und füßt ibm Schwert, Lange und Schild.)

Katwald. Eine Bitte mußt bu bem Uebermaße meiner Freude zugestehn, alter hercynischer Ratte: ich habe euren neuen Siegstanz noch nicht gesehn. herminone foll ihn und tangen.

Arpe. Jest tangen? Daju find und bie Romer ju nab und es tagt balb.

Aatwald. Und wenn der Mittagestrahl herunterstrahlte, so sind und jest, da du auf unserer Seite bist, die Römer nicht zu nah. Wir legten die Waffen ungestraft in den Wald und tanzten auf dem Anger! Run, Arpe, du warst ja einst auch Jüngling und mochtest gern den Reihn sehn! Soll ich die Fürstin Herminone nun herauf begleiten?

Arpe. Ich weiß nicht, ob meine Tochter biefen Lang recht tangt.

Aatwald. Was? fie tangte ihn nicht recht? Alle unfre Barben munichen fich in ihren Lenggefängen, baß biefe bem Tange ber Fürstin herminone gleichen möchten!

Arpe. Aber eure Braute fagen ja, ber neue fattifche Siegstang tomme an ihre Tange nicht.

Aatwald. Furst Arpe, Das ist Reib, wie schon und wie schlant unfre Braute auch find. Las mich nur hingebn, ich bitte bich, las mich hingebn! (Er gebt.)

Arpe. Wie tonnt' ich bem ungeftumen Junglinge wiber- ftehn, Ingomar?

Ingomar. Beil wir denn boch fo gewiß in der Balbfchlacht siegen und es hernach mit den Romern, wenigstens
in Deutschland, aus seyn wird; so laß und, eh' er mit deiner
parteiischen Fürstin wiedersommt, ein Friedenslied singen
hören. Ich bin ohnedieß des unaushörlichen Kriegs mude,
und unser heer vielleicht auch. Berdomar, das Friedenslied, das du am Bache sangst.

Arpe Glaube mir, Ingomar, daß ich noch aus befferen Urfachen, als du etwa jest haft, gern Friedenslieder bore.

Gambriv. Du, Ratte, Friedenslieder? Aber bu fcheinft mir überhaupt etwas zu altern.

Arpe. Nämlich feitbem bu bas horn weggabst. Wende bich mit bem Gesange gegen bas heer, Werbomar, bamtt es erfahre, bag seine Lapferteit nun bald Friede belohnen werbe.

#### Bmei Stimmen.

Saffet bie Chager, bie jeht im Romerbunde finb; Ginft waren fie ebel und werben es wieber fepn! Beife, wie fie, wollen wir aus bem Berge Baffen Graben und von ber volleren Aehre raufchen horen bas Thal!

#### Bwei Chore.

Rein beutiches Blut fließe von beutichen Langen in bes haines Bach! Bir, bie bie ftolge Roma nicht bezwang, wollen uns Mehr verehren und fparen ben muthigen Frühlingsichwarm Der Siegerin gum Ueberwinder.

aus der neuern Beit: da (denn nun, nun burfen wir von Teutoburg reden), da der Jüngling hermann die beiden ersten Tage manch Mal allein schlagen mußte; da aber am dritten Abend Barus Kopf Marbod geschickt wurde und durch den nach Rom; da der Marse mit dem Cheruster um den Adler stritt; da Thusnelda, wie eine Braut, verliebt war und tanzte und sang, auch von ihrem Theude sang, dem schonen Knaben mit den schonen Wassen!

Cheude. Bon mir? (Er fturgt auf Katwatd ju und füßt ibm Schwert, Lange und Schild.)

Antwald. Eine Bitte mußt bu bem Uebermaße meiner Freude zugestehn, alter hercynischer Ratte: ich habe euren neuen Siegstanz noch nicht gefehn. herminone foll ihn und tangen.

Arpe. Jest tangen? Dazu find und bie Romer ju nab und es tagt balb.

Aatwald. Und wenn der Mittagestrahl herunterstrahlte, so sind und jest, da du auf unster Seite bist, die Römer nicht zu nah. Wir legten die Waffen ungestraft in den Wald und tanzten auf dem Anger! Run, Arpe, du warst ja einst auch Jüngling und mochtest geru den Reihn sehn! Soll ich die Fürstin Herminone nun herauf begleiten?

Arpe. Ich weiß nicht, ob meine Tochter Diefen Cang recht tangt.

Aatwald. Was? fie tangte ihn nicht recht? Alle unfre Barben munichen fich in ihren Lenggefangen, bag biefe bem Tange ber Fürstin herminone gleichen möchten!

Arpe. Aber eure Braute fagen ja, ber neue fattifde Siegstang tomme an ihre Tange nicht.

Aatwald. Furft Arpe, Das ift Neib, wie icon und vie ichlant unfre Braute auch find. Las mich nur hingebn, ch bitte bich, las mich hingebn! (Er gebt.)

Arpe. Wie tonnt' ich bem ungeftumen Junglinge wibertebn, Ingomar?

Ingomar. Weil wir benn boch fo gewiß in ber Walbeidlacht flegen und es bernach mit ben Romern, wenigstens n Deutschland, aus sen wird; so las uns, eh' er mit beiner varteilschen Fürstin wiedersommt, ein Friedenslied fingen jören. Ich bin ohnedieß bes unaufbörlichen Kriegs mube, and unser Heer vielleicht auch. Werdomar, das Friedense, ied, das du am Bache sangst.

Arpe Glaube mir, Ingomar, baf ich noch aus befferen Irfachen, als bu etwa jest haft, gern Friedenslieder hore.

Sambriv. Du, Ratte, Friedendlieder? Aber bu icheinft nir überhaupt etwas ju altern.

Arpe. Nämlich seitbem bu bas horn weggabst. Wende ich mit bem Gesange gegen bas heer, Werbomar, bamit is erfahre, daß seine Tapferkeit nun bald Friede belohnen verbe.

#### Bwei Stimmen.

Saffet bie Chager, die jest im Romerbunde finb; Binft waren fie ebel und werben es wieder fepn! Beife, wie fie, wollen wir aus bem Berge Baffen Braben und von ber volleren Aebre raufchen boren bas Thal!

#### Bwei Chore.

Rein bentiches Blut fliege von beutichen Langen in bes Saines Bach! Bir, die bie ftolge Roma nicht bezwang, wollen uns Dehr verehren und fparen den muthigen Frühlingsichwarm Der Siegerin zum Ueberwinder.

#### 201

Ein Chor.

D Sommermorgen, wie leuchteft bu Durch bes Saines grane Nacht, Sanft, wie ber Geliebte, bem bie Braut Die erften Waffen umfranget bat!

Bwei Barben.

Seht ihr? er kommt, ber Jungling Alges kommt In bem Schimmer bes hains baber. Auf, eilet und brechet bem Gatte Die jungften Blumen ber heerbe!

Er wanbelt, und fein lichtes haar Schwebet ihm herab bis ju ber Verfe. Ihm ruhn in bem Ruden bie Sanbe; Dort verbirgt er bes Schweißes Lohn!

Ein Chor.

Legt weg bie blutige Lange, Und verdient, was ber Gott bem Arieger verdirgt: Des Angers golbenen Apfel, Und bes Süge's rötfliche Aranbe.

Bwei Chore.

Sinter Alges fahrt ben Friebenswagen Gertha's Sein 3willingebenber Alges. Die Göttin mehret bie Ernte Unb bie Lefe ber Götter.

(herminone und Katwalb tommen. Gie balt einen Rrang bon Gicen-

Anf, eilt, es tone ber Rocher, Es raufche ber Bogen, fliege ber Pfeil! Es fallen, fallen ber Gottin Die jungften hirfche bes haines! Arpe. Bo ift beine Mutter?

Berminone. Sie troftet Berrennie, bas fie Flavins gefebn hat.

Arpe. Beleidige meine Freunde nicht!

Berminone. Beleibigen? Das werde ich nicht! Aber laß mich lieber wieder umkehren, wenn ich nicht thun barf, was ich will.

Aatwald. Du icherzeft, Arpe. Gin gurft ohne Freiheit ift ein Rrieger ohne Waffen, und ein Mabchen ohne Unichulb.

Arpe. So las fie benn tangen und thun, mas fie mag. Ihr farften, ihr rechnet mir's nicht an, mas fie thut und wie fie es thut.

Bwei Barben.

Das Mabchen bringt bes haines Krang! Allein Wer wird ber Krieger fenn, Dem fie ben Krang

Um die Schläfe windet?

(Die Mufit ber Inftrumente mabrt burchgebends nach bem Gefange ber Barben noch erwas fort. Go lange Belbes weber, tangt herminone.)

Berminone.

Da bring' ich ench bes Saines Rrang! Ich weiß wohl, Wer ber Avieger ift, Dem ich ben Krang Um bie Schläfe winde.

Die Barben.

Das Mabchen taugt und blidt und mahlt, Und nimmt ben Schild bir; " nimmt ihn nicht.

\* Sie nabet fich Ramald, als ob fie ihm ben Schild nehmen wollte. Es wird vorausgefest, man wiffe, dag fie nur Ginem von ben Dreien, dem fie Schild, ober Schwert, ober Lange genommen hat, ben Krang geben werbe.

Allein Wer wird ber Rrieger fenn, Dem fie ben Rrang um bie Schlafe winbet?

Serminone. Sier bin ich nub nehme ben Schild, Malwend, bir. Ich weiß wohl, Ber ber Krieger ift, Dem ich ben Krang um bie Schläfe winde. (Sie bringt ihm ben Schild wieder.)

#### Die Barben.

Das Mäbchen tanzt und blidt und wählt, Und nimmt bas Schwert bir; \* nimmt es nicht. Allein Wer wird der Krieger seyn, Dem sie ben Kranz um die Schläfe windet?

#### germinone.

hier bin ich und nehme das Schwert, Ratwald, bir. On weißt wohl, Wer der Krieger ift, Dem ich den Krang um die Schläfe winde. (Sie bringt ibm das Schwert wieder.)

#### Die Barben.

Das Mabchen tangt und blidt und wählt, Und nimmt die Lange dir; \*\* nimmt fie uicht. Allein Wer wird ber Krieger fepn, Dem fie ben Krang um die Schlafe windet?

Germinone. Sier bin ich und nehme bie Lange,

Dermann, bir!
. Sie nabt fich hermann.
. Sie nabt fich Gambriv.

3ch weiß mohl, Bem bas Baterland, - Mit mir, ben Krang um bie Schläfe windet.

(Gie bringt ibm die Range wieber. Die Dufft andert fic.)

3ch hebe bich, o Rrang bes hains, Frei burch bie Sieger, empor. Bon ber giangenben Sichel fant bein Laub Anf ben weißen Teppich bin.

Da flocht' ich bich.

Des fauften Mäbchens Thräne floß
Boll Freud' auf dich herab,
Als fie dich flocht, o Kranz des Sains!

Run bring' ich bich bem Ebelften Der Arleger, hermann bring' ich bich. : Mufit mabrt ohne Gefang fort, indem fie hermann den Krang auffest.) (Die Mufit andert fich von Renem.)

Alfo franzet ihn mit bem golbenen Laube, Göttinnen, einft in Balball! Sie nimmt Abeude bei ber Sand und gebt fonell mit ihm weg.)

germann. Das bachte ich nicht, bag ich wurde fo ftolg bie Freundschaft ber Tochter werben, als ich's auf bie unbicatt bes Batere bin.

Arpe. Du fiehft, bag bie Erager bes Blutrings auch ber baben.

Antwald. Ein's verdrießt mich nur, hermann, daß es ine Braut nicht war, die dir den Kranz brachte. Wie b das arme Mädchen weinen, wenn ich's ihr von hermisen erzähle! Ich sagte euch, ihr Fürsten, als hermann h nicht bei unserm Feste war, daß ich Werdomarn den en Gedanken zu einem Liede gegeben hatte. Dieß sollen

euch die Barben jeht singen. Aber nun verbrieft mich noch etwas. Es ist tein Kranz für bich in bem Liebe, hermann! und ich und meine Braut lieben bich boch so febr.

Sambriv. So trofte bich benn megen beines vielfachen Berbruffes bamit, bag ibn benn boch gange Cichen ju febr belafteten.

Aatwald. Ale wenn bu meine Freude ftoren tonnteft, Gambriv! Berdomar, lag bie Barben hinunter gehn.

Werdomar. Ihr und noch ihr, thr auch noch, nach ber Seite ber Romer gu, und ihr Uebrigen auf unfrer Seite!

(Die Barben gebn. Werbonnt fofat.)

Sambriv. Run, bieß Lieb hore ich noch mit an. Aber wenn es aus ist, so geh' ich ben ganzen langen Tag auf die Jagd. Denn zu thun haben wir ja nichts. Ich bachte, du gingst mit, Katwald. Du bist ja der Jagd auch nicht seind. Wenn wir bei einander waren, so gelding's und etwa, den Römern mit dem Anbruche der Nacht einen Hirsch ind Lager zu treiben, und so konnten wir sehn, ob es biesen Kriegern, die wir und nicht anzugreisen getraun, mit dem Hirsche eben so gehn wurde, wie es ihnen diese Nacht mit dem Pferde ging.

#### Die Barben Walhalls.

(Die Mufit ber Inftrumente fangt auf ber Seite ber Deutschen an.)

Bwei Barben,

Belcher Laut, wie bes lifpelnben Bachs. Tont in ber ruhenben Telpu von felbft? Was weisfagt ber Laut Des lifpelnben Bachs?

(Theube tommt jurile.)

Muf. Barben Balballs! Laft von bem glangenben Ameige bie Telon uns nehmen Und raufden bie belobnenben Gaiten berab Der Empfangung Lieb!

#### Ein Chor.

Auf. Belben Balballe! ichlagt an ben Schilb. Mur welchen Noffa bie Blumen las, Und ruft ber Empfangung Freubengeschrei Mus Wingolfs Sallen!

Sie tommen, ber Ebleren Geelen, fie ichmeben Begen bie bunbert Thore baher. Sie, benen tief in ber fühnen Schlacht Die Siegesmunbe troff.

Aus Deutschlands Sainen fommen fie ber. Ron liegenben Romern ber. Auf benen ber Ueberminber guftritt rubte, Ch' fie felber fanten.

#### Mile.

Sie ftritten für ben Gangling im Schof. Rur ben Greis am Ctabe! bie weife Mintter, Die blabenbe, liebenbe Brant, Bur Sain unb Altar!

#### Die Geelen.

#### Ein Chor.

Mus Deutschlaubs Bainen fommen wir ber, Bon liegenden Romern ber, Auf benen unfer Sugtritt rubte. Ch' wir felber fauten. Lloufied, bram. Berte. II. 17

Ridge to the Color of the

Bir fieiten für ben Gingling im Schoff; Bir ben Greie am Gtabe, bie nerbi Dutter, Die blübenbe, liebenbe Brant; tell gen pan Bur hain und Altar!

## Die Dichter Glyfinme.

(Muf ber anbern Seite bes Sugafs.)

Cinen ber all Ber

D Mines, febe bic auf ben Sichtegftein, In Racht gefüllt, Und lag ber bewegten Urne Ione hinnter nach bem Cochtus fchallen

Ein Cher.

Schatten tommen aus Dentfclants Coinen.
Der Belttpraunen Schatten.
Bon bes Sauglings und bes Greifes.
Blute triefen fie.

Der Gatt auf bem Michterftein Fragt ench, Schatten, burch uns, Elpftume bellige Berben: Ber feub ibr, Schatten?

### Die Goatten.

Alle.

Riomerfchatten, Belterobever! Bir beugten unter unfer Joch Die Bolfer um une, Dber tobteten fie.

Charle death ..

#### Die Dichter.

#### Ein Chor.

Aus welcher fanbigen Einbbe, Aus welchem burchftrömten Balbe Rommt ihr jest, bie unter bas Joch Die Bolfer beugten, ober fie tobteten?

#### Die Schatten.

#### Mile.

Bir ftritten in Deutschlands Malbern. Biebergunehmen bie Abler, Unfere Götter, Die bort bie Barbaren uns nahmen.

## Die Dichter.

## Ein Chor.

Der ernfte Gott auf bem Richterftein Gebent euch, Schatten, burch uns, Einflums beilige Barben: Sturget euch hinab in ben Cocytus, ihr Schatten!

Ihr wart gewaffuet, zu vertilgen Ein Bolf ber Unfchuld, beg Lang' euch nicht rief, Ein Bolf ber Freihelt, welches in Mälbern fich nahrt Bon ber Geerbe Milch und bem Rebe ber Jagb;

## Bwei Stimmen.

Der Bolfer eins, ju beren Mahlen, Des Olympus Becher verlaffend, Berlaffend bie Schale Walhalls, Jupiter wandelt ober Woban. Buei Chire.

Sohne bes ungerechten Ariege! Ench wird bie Schläfe bas helle Stirnband Richt umwinben Im blumigen Gefilbe.

3hr werbet nicht ringen im golbenen Sanbe, Bon Langen umgeben und Rriegeswagen, Roch in bes Lorberwalbes faben Geruchen 3n Elpfiens Leper fingen ben Pan.

Alle.

Unter ber Felfen Laft, die ihr mubfam wallst Auf Gelfen, werbet ihr rufen: Lernet gerechten Arieg Und verachtet die Bolfer der Freiheit nicht!

# Die Schatten. Ein Char.

Schredlichfter unter ben Gottern! Uns laftet icon genug bes Elenbs. Das Bolf ber Beerben und Rebe, bas leichte Schilbe trägt, Mis ichwebe vor ihm ein Frublingsbuft,

Das hat, wie einft in Winfelb, uns, Die Panger tragen und helme von Stahl lind Schilbe von Erg, Bon Neuem in unfer Blut gefturgt!

Sie flegen in ihrer filrchterlichen Walbichlacht, Rommen aus bem bichten Strauch, burch ben Strom, ber Maunc Nacht,

Und flegen. Lag uns, die fcon febr elend find, D Minos, binab nach Elpfinm fcweben!

## Die Dichter.

Mile.

Sabt ihr ench erbarmt bes Sanglings, ber lachelte? Des mantenben Greifes erbarmt Und ber blubenben Braut? Eilt, fliehet hinab ju bem Cocptus, Eroberer!

Die Belben in Balhalla.

(Muf ber Seite ber Deutschen.)

Buei Stimmen.

So flengt bie Lange, fo fiurget ber Strom, So fchnell geschah bie Berwaublung Walhalle. Jünglinge find bie Ebeln wieber geworben, Die ftarben für bas Baterlanb.

Cin Chor.

Rommt, wir ftarben, wie ibr; fcwebet berein In Bingolfs beilige Sallen, Durch bie Abenbbammerung ber golbenen Saine In Bingolfs beilige Sallen!

Rommt, wir ftarben, wie ihr, und lieben ench. Gehet ihr nicht in ber Sand Thnistons und Manas Und Siegmars blinten Die neuen Waffen fab ench?

Dwei Stimmen.

Folgt ibr, fie ift es, bie bort ihr fcon verehrtet Die ench fuhret, ift Der Bottinnen befte, Die fanfte Glyna!

Bwei Chore.

Sa, Woban und Bertha! wie tont's Bon ber neuen Baffen Rlang!

Die Junglinge nehmen ben Blumenfchilb, Gie nehmen bie Lange, fie nehmen bas Schwert!

Bie tont es in ben hunbert Sallen von bem lauten Seft! Die Junglinge tangen bas Langenfpiel, fie horen Auf Braga's Telyn, wie ebel fie ftarben, Und halten Siegesmahl mit ben Gottern.

Arpe (er war mabrend des Gelanges inimit ernftbafter und julest finfter geworden). Der Gefang war boll von bir, Hermann! Germann. Bon mir?

Arpe. Ja, von bir, obgleich bein Rame nicht icon! (Er fiebt auf.) Ift biefe Lange mit beimer in Bunfetbe Schlacht gewesen?

Bermann. Ja, Arpe, ich habe fie blutig barin gesehn! Arpe. Warum bist benn bu ber Beftelet bes Buterlands allein, und ich nicht auch ?

Bermann. Arpel

Antwald. Allvater und all' ihr guten Gotter! ift es möglich, bag Arve . .

Arpe. Bor bir, bu Zauberer, war zwifchen und Katten und euch Cherustern niemals Bundz bie Schwerter troffen und stete, unsere von eurem Blut, und eure von unserem. Und da kommst du mit beinen Beschwörungen um mich herum. Wir schlagen; Augustus last, nicht der Rache, sondern der Verzweiflung haar wachsen, und doch bist du es allein, den das Volt nennt, und den der Gesang singt.

Ingomar. Run, Arpe, Das ift beiner werth, bag du wieber umfehrft.

Arpe. Schweig, Cheruster!

Jusomar. 3ch wollte ben gurften der Katten nicht be- leibigen.

Arpe. Bergeih' mir, bağ ich bich beleibigte.

Hermann Arpe, nun kommt's auf dich allein an. Besichleuß! die Balbichlacht: Cacina's Untergang, Untergang bes Cafard und mehr; ober ben Angriff des Lagers: Cacina's Nettung, Siege des Cafard, und ach vielleicht (wendet Das, ihr Götter, ab!) Deutschlands Eroberung. Ja, rebe noch nicht, eile nicht! saume! Denn es ift jest ein fürchterslicher Augenblick für und und für unfer Rachkommen.

Arpe. 3ch steh' in seinem gaubertreife. Willst du tunftig Bundnig . .

Sermann. Salt noch inne! Ich hore ben Donnerschlag beiner naben Worte. Ich fiebe bir bei allen Gottern, bei unferm Baterlande! halt' noch inne und entscheibe nicht Untergang!

Arpe. Billft bu tauftig Bandnis mit mir haben ober nicht? Wenn du willft, so lass und (beibe haben in Winfeld geblinkt und gebintet) lass und unfre Lanzen wechseln und schlag' hier, ich sage nicht mit mir, denn ich bin nicht so stolz wie du, schlag mit und, wie wir in Winfeld mit dir schlugen. Entschließung! Zieh' deine Lange zurud ober reiche sie ber!

Cheude. Gib ihm bie Baffen nicht! Er tobiet bich fonft; ich feh's in feinem Auge!

Bermann. Da hast bu fie! Aber far mich auch eine Bedingung. Sie ift, daß ihr mich noch bort.

Arpe. Da haft du meine Lanze. Wir wollen bich boren. Ingomar. Barum verstummst bu jeht, hermann? Wir wollen bich ja boren. Was bilbest bu mit ber bange im Sande? Bermann. Dieß und Das! Wohnungen in Balhalla und in Sela's Reiche, fur mich und fur euch.

Ingomar. Aber bu wollteft ja von beiner Balbichlacht noch etwas fagen.

germann. haft bu beinen Brnder Siegmar gehaft, Ingomar? haffest bu mich, und warum? Womit hab' ich bich beleibigt! Mit ber Bertilgung ber Eprannen?

Ingomar. Es ist zu viel, Sohn Siegmars! (er nebt auf, es ist zu viel (er rennt tie Lauge in die Erde) und zu lang, zu lang hab' ich's geduldet!

Brenno. Und euch bie Gotter! Denn ihr habt eine Racht erlebt, in ber ihr Deutschlande Untergang befchlieft.

Bermann (gest bin und ber). Es ist die Schlacht — es ift die Schlacht! Las dich ausschnen, mein Water Ingomar! Die Fürsten geboten mir zu schlagen; meine Lanze blutete bei ihren Lanzen und ihre bei meiner. Die Götter haben und den Sieg gegeben! Mein Bater sogar, der mir die Ansuhrung auch geboten hatte, folgte meinem Rathe. Mein Bater starb — die Götter würdigten ihn, das er nach ihrem Siege gleich zu ihnen kam. Las dich ausschnen, Ingomar! Ich liebe mein Vaterland; las dich ausschnen! Er schweigt; so schwieg Siegmar, da er todt war. Aber seine Todesmiene lächelte. Deine lächelt nicht. Nun, Brenno, Wodan wird mir nicht schweigen.

Ingomar. 3ch will feine Lofe fallen febn.

Brenne. Und warum nicht?

Ingomar. Weil ich die Gotter fragen tann, und auch nicht fragen.

Brenns. 3hr fürchtet alfo ihre Entfcheidung?

Ingomar. Mach' bu Das bei bir aus, ob bu irrft, ober nicht; genug, bie Gotter gebieten und nicht, fie immer ju fragen.

Bermann. Aber ich will fie jest fragen.

Arpe. Und mas?

Bermann. Db wir bei bem Lagerangriffe flegen werben.

Arpe. Co entferne bich von une, und laff une bie Antwort nicht miffen.

germann. Das ift viel.

Arpe. Und Das ift noch mehr, daß bu und zu der Frage zwingen willft.

Bermann. Bwingen? ich die Fürsten Deutschlands gwingen? Ich fieb' euch an, bag ibr unfer Baterland rettet!

Arpe. Das wollen wir, und ichneller als bu es willft.

Bermann. Ach Wodan! ach mein Bater Siegmar! So frage benn nur: ob wir in der Balbichlacht siegen wurden?

Arpe. Das wehren wir bir nicht.

Brenno. 3ch habe auch geweihte Roffe bei mir.

Bermann. Der Zweifampf foll es fepn. Laf bu baun bie Roffe führen, ober bie Lofe fallen.

Drenno. Druide, bas Rof mit bem ernften Auge und ber langen Dahne. Schneibe mir bas Eichenlaub.

Bermann. Saben wir Gefangne, Sorft?

Arth. Ich habe Funfe für bich ausgeficht, die alle vor bem alteften Abler fechten murben. (forft geht.)

Sermann. Bie viel meiner Rriegegefahrten find hier? Giner. Bir find unfer Drei,

Bermann. Gut, ich brauche nicht mehr. (Einer ber brei Junglinge fallt vor ihm nieder und fugt ihm die Lauge.) Steh' auf. 3ch tenne bich wohl. Aber bein einziger Bruder fiel gestern, und bein Water ist tobt.

Der Jüngling. Ach, hermann, lag bich erbitten! Sermann. Steb' jest auf.

Aatwald. Wenn wir bie Schlacht wider Cacina gewinnen (bu weißt, was jeso vorher geschehn muß), so fiehst bu vielleicht Thuenelba wieder.

Bermann. Wie fannft bu Das glauben?

Aatwald. Die Römer sind wohl eh' aus Alugheit großmuthig gewesen. Sie wurden etwa benten, baß sie bich daburch besänftigen. Du erzählst doch manchmal Thusnelba von Dem, was so hier und da vorgegangen ist?

Bermann. Ja! aber ich verfteh' bich nicht, Ratmalb. Du liebst mich ja, ich bich gewiß auch! warum erinnerst du mich in biefer bittern Stunde an Thudnelba?

Aatwald. Run . Ich bachte eben an fie. Ich will bir es schon einmal sagen. Ich bin boch sehr begierig ju sehn, was Das vor Romer seyn werben. Aber horst hat sie empfohlen: und ber tann empfehlen!

Arpe. Bei dem Sturme, Fürst Ingomar, bift bn gelbberr. Jego, bent' ich, fangen wir an ju ber Fallung ber Graben Anstalt ju machen.

Ingomar (ju einem Briegsgefahrten). Geh' gu unfern Cherustern, und laff' fie ben Bufch hau'n und bas Bund binben. Arne (ju einem Briegsgefahrten). Geb'.

Malwend. Junglinge, ihr Alle, und bleibt babet, 3dhes Reif und das Bund fest!

Bermann (ju tem, ter ibn gebeten batte). Geb' und befiehl unfern Cherustern, was Fürft Malmend feine Marfen thun last.

Der Jungling. Auch muß tch gehn?

Antwatd. Du fendeft nicht, Gambriv?

Sambriv. Wir Bructerer fpringen über bie Graben. Allein weil ich bir benn doch Rechenschaft geben muß; fo wise, daß meine Absicht mehr auf die Thore geht, als auf ben Ball. Both, ich ficte unt binab. Geb' und fage, Wer zuerst in bem Thore ist, gegen bat wit heranruden, ber soll meinen Schilb haben.

## Achte Scene.

Die Vorigen. Borft. Sunf Momer. Deutsche.

(Die Deutschen finen bie bilibebrachten ramifchen Waffen nitebet.)

Bermann. Dich feb' ich wieber, Balerius? 3ch murbe mich freun, bich ju febn, wenn ich mich jest freun tonnte.

Valerind. Du bich nicht freun, hermann? Sind bir benn biefe beiden Tage nichts? und tannst bu bich niemals eber freun, als bis wir Alle tobt um bich ber liegen?

Aremann. Rehmt ihm die Feffel ab. Warum habt ihr sie ihm angelegt? hat er euch seinen Namen nicht genumt? Er ist ein Balerins und werth es zu sepn. (Die Festen werden ihm absenommen.) Ihr Römer, wir pflegen die Götber durch ben Zweisampf zu fragen. In diefem sicht der Deutsche mit seinen Waffen, und der Fremde mit seinen. Ich ließ für euch, die mein Ariegsgefährt horst, ein Kenner der Tapfern, ausgesucht hat, die besten Waffen herauf bringen, daß Der unter euch, welcher sechten wird, über nichts zu klagen hätte. Entscheidet, Wer der Streiter seyn soll.

Valerius. Quiciten, eure Bater haben nicht gestritten, wie meinel und ihr nicht, wie ich! Last end gweitführen.
(Er nimme ichnell einen Schild auf.)

Ein Momer. Barft bu nicht unfer Unfuhrer, fo galten es mir weber beine Bater, noch bu.

Aorft (ju Balerius). Gile nicht fo fehr mit ber Bahl ber Baffen. Doch fie find alle gut,

Bermann. Du follft fechten, Stolberg!

Aorft. Hermaun, biefen Zweitampf barf tein Anderer als ich fechten? Ich bin, ba sieh's an meiner hand, beinem Water Siegmar mein Leben schulbig. Er zeigt ihm ben Blutring.) hatten nun die Götter für die Walbichlacht, seine und beine Schlacht, ben Ausspruch gethan, und vielleicht die Fürsten burch diese ihre Entscheidung noch ausmertsam gemacht, sollte bann ein Anderer, als ich, ihr Streiter gewesen sepn?

Germann. Du baft ben Borgug, Sorft.

Aatwald. 3ch fenne bich, horft, und ich ehre bich; aber tangest bu bas Langenspiel noch, wie ein Jungling?

Stolberg. Meinen beften Dant, Fürft Ratmald!

Sorft. Ich tange es weniger leicht, aber ich treffe befte töbtlicher. Warum rebest bu bem Junglinge bas Wort?

Antwald. Löbtlicher? Auch Jünglinge treffen oft febr töbtlich.

Aorft. Womit hab' ich fürst Katwalden so fehr beleibigt, bag er will, ich joll fünftig biese hand mit bem Blutringe binter bem Schilbe aus Scham verbergen?

Aatwald. Du nimmst es auf, wie ein Kriegsgefchrt alter Art, und ich liebe bich beswegen noch mehr; aber gleich: wohl fahre ich fort, dem Jünglinge das Wort zu reden. Wir muffen turz und es soll das lehte sevn. Ich bin es selbst, horft, der mit Valerius hinuntergeben will.

(Borft fallt vor Bermann nieber und fast fein Schwert.) Bermann (ju Rarmalb). Aber, mein ebler Kreund . . .

Antwald. hermann, lag und Beibe noch furger fenn; ich geb' binunter und tein Andrer.

Malwend. Ueberlege noch, was bu vorhaft, mein Bruder; nur hermann und bu fragen bie Gotter, nicht wir!

Valerius. Ift er ein gurft?

Aatwald. Dennoch will ich es fepn, ber ihre Antwort juerst hort und fie felber bringt, nicht ench! aber hermann und bem Baterlande.

Arft. Lag bich erfiehn, bu ebler Sohn meines Freundes Siegmar, und widerfteh biefem unerbittlichen jungen Fürsten. Ich schwur mit bir in Binfeld beinem Bater Siegmar Rache. Bas ift es benn, bas ich halte, sende ich nur immer einige Römer bei Balhalla vorbei, und werbe von diesem großen Anlasse, viel was Anders zu thun, zurückgestoßen?

Hermann. Meines Baters Freund und meiner, laß bu bich erbitten, und steh auf. Kann ich unbantbar gegen biesent ebelsten unster Jünglinge seyn? ober barf ich wider ihn entscheiben? Und wenn ich, gerührt von beinem Schickfale, Brenno ben Ausspruch thun ließe; wurd' er ihn wider Katwalb thun, den sein ganzes herz liebt? Run weiß ich, Katwald, was ich Thusnelba erzählen soll.

Sorft (er fpringt ichnell auf). Nicht jum Bieberfehn, hermann! Bringen bie Tobten auch Antwort, Fürst Ratwald? Aatwald. Ja fie auch, nur andre.

Sorft. Nun die andre benn mir, bem Tobten ber Tobte! (Er ellet fort.)

Ratwald. Er murbe mich traurig machen, ja Das murd' er, wenn ich jest traurig werden könnte. Und bann versteht er's zu gut und fällt so leicht nicht. Und sich hinein sturzen, nur um zu sterben? Mit so Benigem halt horst Siegmarn seinen Eid nicht! Ihr Fürsten! euch haben die Götter zwar durch mich nichts zu antworten; aber ihr rathschlagt ja nicht mehr, und daun mogt ihr auch soust wohl dem Spiele der Baffen zusehn: Wollt ihr Balerius und mich auf ben Anger hinunter begleiten? Euch, Ingomar, Arpe und Gambriv, überlasse ich Balerius; Hermann, mein Bruder und mein lieber Theube führen mich hinab.

Brenne. Lag hermann bei mir bleiben.

Ingomar. Bir bringen euch auf ben Rampfplat.

Aatwald. Du kennst mich nicht, Balerius, aber traue mir nur immer zu, daß ich den Mann ehre, den Hermann ehrt. Wenn du Das thust, so wirst du meine Fröhlichkeit nicht für etwas Anders halten, als sie ist. Ich weiß wirklich nicht, wie du es machen willt, daß du mit mir austommst. Du keunst doch unsere Lanzentanze ein Wenig? Jünglinge, füllt mir das Trinkhorn von dem Ure, den ich auf unserm Frühlingszuge erlegte.

Valerius. Ich murbe es mir nie verzeihn, wenn ich einen Arieger, wie bu mir vortommen mußt, in irgend einer Sache vertennte. Deine Frohlichkeit gonne ich bir, so lange bu sie haben tannst. Ich bente, wenn ich mir ihre Bergang-lichteit vorstelle, viel weniger an bich, als an deine Waffen.

Aatwald. Du weißt es nur nicht. Diefe Blumen las mir meine Braut für ben Aunstmann, ber ben Schild malte. Doch nimm bieß horn. Es ist für bich und mich gefüllt. Einer von und thut jeho den lehten Trunt hier, und feinen eher wieder, als bis ihm die Göttinnen in Elysium oder Walhalla die Schale bringen. (Sie trinten Beide. Ein Ornite bringt einen Eichenzweig.)

Valerius. Warum treten biefe Barben um uns herum? Ratwald. Sie werben, fobalb ich ihnen winte, bas Lieb bes 3weitampfe fingen. Wegen meiner Waffen, meintest bu? Laß und unfre Waffen boch ein Wenig befehn. Einen helm hab' ich nicht, einen harnisch auch nicht. Diese Schwerter?

Doch bis bahin, bent' ich, tommen wir nicht. Und wufere Lanzen? Deine hat einen helleren Stahl. Mehr willst bu boch nicht, daß ich ihr zugesteben foll? Meine Waffon muffen bich also nicht hindern, dir die Fortbauer meiner Problichteit vorzustellen. Dein großer, eherner Schild? Doch, wie ich schon gesagt habe, du weißt nur nicht, was es für ein Bewandtniß mit diesem leichten Blumenschilbe hat.

Valerius. Die, bent' ich, bag er bie Langen ber romifchen Rrieger burchläßt.

Aatwaid. Daß alfo der deutsche Arieger überall zu verwunden ift. Junglinge, brennen die Feuer?

Ciner. Gie brennen.

Aatwald. Ich muß dir sagen, Valerius, wir treffen unten auf dem Anger zwei lange Feuer an, die und von beiden Seiten leuchten. Du trittst hier, und ich bort in die Deffnung, und dann thun wir, was wir woken.

Valerius. Sind die, welche und jufehn, bewaffnet?

Aatwald. Wir erscheinen allezeit vor den Göttern unbewaffnet. Aus der Ursache, warum du fragtest, legten wir die Waffen nicht ab; denn der Deutsche kann sich auf sich verlassen, daß er nie ein Bundnis bricht. Ich sage dir noch mehr: wenn ich salle, so suchen unfre Fürsten den schonsten unter den römischen Schilden aus, und geben ihn dir und die Freiheit dazu! (Bu Brenne.) Erster Priester und erster Richter der Cheruster, weihe mir den Schild und sprich das Wort an die Götter.

Brenno. (Er umflicht ben Schild mit Sulfe bes Drulben etwas über ber Mitte, und balt ibn in bis Sobe. Ratwald fnies mit bem lins fen Anle auf die Lange und breitet die Arme aus.) Eure Streiter, ihr Gotter, hermann, Siegmard Sohn, und Katwald, ber Sohn Maloriche, er und er, Urfohne von hertha, rufen nach

euren Altdren hin: Aund thun wollest bu, o Wodan, Allvater, und kund wollet ihr thun, ihr andern Götter und
Göttinnen, ihr des Schwertes, und ihr der Sichel, vor Allen
ihr, o Alzes, weil wir eures Bundes Berbündete sind, kund
burch das Todesblut dieses Fremdlings aus dem römischen
Bolt der Quiriten, der hier mit seinen Waffen vor euch steht,
seinen Schild tragend und seine Lanze haltend, der aber kein
freier Mann mehr ist, wie sein Vorfahr, sondern Ancht
eines Imperators, durch sein Todesblut kund thun: Daß
die Deutschen über die Welttprannen in der Waldschaft
siegen wurden. Sendet ihm die Jehmgöttinnen, die Göttinnen
des Unheils und des Jammers, die Düsen mit all ihrem
Graun und Entsehen, daß sie ihn schreden, und an ihm
Munden sich öffnen und nicht schließen, daß er hinstürze
und sich nicht aufrichte, daß er sterbe und nicht lebe!

Aatwald. (Rachdem er aufgeftanden, und mit feinem wieter genommenen Schilbe neben Balerius gerreten ift.) Singt, Barden.

Bwei Barben.

Da fteht er vor euch, ber euch fragen will, Ihr Götter! Last mit lauter, freudiger Stimme bie Autwort Ihn bringen, nub nicht mit fterbenber!

Der Priester Wodans hat ihm Die Wassen geweiht Mit dem heiligen Laube des Hains, Er sich die Seele mit Muth.

Schöpfe, Göttin ber Fehm, bleiche Dafe, Deinen nächtlichften Quell, Und geng, bie Schale gefüllt, ihn aus lleber ben Frembling, ber mit bem Dentichen tampit, Die Lobeswolfe fcweb' um ihn! Er sehe sie wallen und hot' in ihr Des Donners Stimme Sich furchtbar wälzen!

Deutschlands Rampfer sehe Schimmer, Seh' ihn, wie burch bie Dammrung bes hains Die Bolte bes tommenben Tages, Und bor' aus ihm bie Stimme bes Baterlanbs!

Sa, unfer Baffentang! Ihn tangt fein Frembling! Sa, unfer Langenwurf! Rein Frembling wirft Den Langenwurf ber Deutschen!

Der Priefter Wobans weihet bich auch, Aber bem Untergange bich! Eh es fließet, fieh schwarz aus ber Wunbe Bließen, o Frembling, bein Blut!

Deutschlands Kampfer, hebe bie Lange! Der Quell fturgt; Die Tobeswolfe schwebt; Sie wallt, fie wälgt Donnerstimmen!

(Die Jurften fteben auf und geben ihren Rriegsgefährten bie Baffen, welche fie auf ihren Sipen niederlegen. Theude legt feine bei hermanus Sipe nieber.)

Valerius. Ich verberge es euch nicht, biefer Leichens gefang war fürchterlich.

Aatwald. hermann?

Bermann. Ja, wenn bu willft.

Aatwald. Romm, Malmenb.

Klopftod, bram. Werte. II.

Raiwend. Du batteft bich wohl für bie Schlacht fparen tonnen.

Aatwald (ju hermann. Sie umarmen fich). Bis gum Bir berfebn.

Gambriv. 200, Ratmald?

Aatwald. Sier ober in Balhalla.

Acrmann qu Baterlus, indem er tom bie Sand giter. Richt unfere Bufammentunft nicht fo turz gebauert haben.

Vaterius. Mann gibft bu mir bie Freiheit?

germann. Gleich.

Vaterius. Alfo fann ich biefe Racht noch ju Cacina gebn? Gambriv. Und, bei biefem Ausfalle ein Benig fpater

ju . . Doch ich mag bich jest nicht schrecken.

Valerius. Ich verlaffe mich auf bich, hermann. Gambriv, Und wegen bes Anbern, verlag bich auf mich.

# Reunte Scene.

#### Bermann. Brenne.

hermann. Endlich bin ich mit bir allein, du Berebrer ber Gotter und du Freund der Menschen. Aber ich wil nicht flagen. Ich habe niemals über Das geklagt, mas Bedan that. Und er ist es, der unfre Fürsten im Schwindel binraumein läßt.

Drenno. Und ber Fürften Stols ift ed, ber fie bes Lan-

Bermann. Sa, wenn ich an biefe Burbigfeit bente, fe fteigt co in meiner Seele ichwarz wie ein Better auf!

Ę

£

110

Drenno. Und mas haft bu ihnen benn gethan, bu guter bermann?

Sermann. Ich hab' unfer Baterland, bas bicht am Abgrunde ftand, mit ftartem Arm weggeriffen. Das hab' ch gethan! Da lieg' er! ich gittre jeht, ben heiligen Krang,u tragen.

Drenns. Soffft bu, daß die Enticheidung bes 3meilampfe te bewegen merbe?

Sermann. Geit wann tennest bu ben eifernen Ratten mit bem Bluthenhaar nicht mehr?

Brenno. Soll ich über bie Entscheidung der Gotter mit bnen reben ?

Bermann. Schweig, wie bie Schlacht schweigt, wenn fie geschlagen ist! Jedes Wort, bas bu ober ich sagen, hartet fie noch mehr gegen uns! Wir muffen sie ihrem eignen Nachbenten überlaffen.

Brenno. Aber wenn nun Ratwald fiele?

Bermann. Der eble Jungling, wie er fich fur bas Baterland hingibt, fogar auf bas Ungewiffe, wie es bie fürsten lenten werbe! Wenn er fiele, sagst but Ja, so wollen und bie Götter jest nicht siegen laffen. Denn ihr Ausspruch sagt und aledann ja nicht, baß und ber Sturm bes Lagere gelingen werbe.

Brenno. Und mas thuft bu alebann?

Arrmann. So bebe ich die Lanze und ziehe mit meinen Cherustern fort, und nehme meines Katwalds Leiche mit mir, und begrabe ihn bei Siegmar. Die Barben follen mir Lieber von Mana bei feinem Tobtenfeuer singen.

Brenno. Und wenn Ratwald fiegt?

Bermann. Go bleibe ich, weil es bann noch immer möglich ift, bag ber Botterausspruch bie gurften bewegt.

Ratwend. Du hatteft bich mohl für bie Schlacht fparen tonnen.

Aatmald (ju hermann. Sie umarmen fich). Bis gum Bieberfebn.

Gambrin, Bo, Ratmald?

Antwald. Bier ober in Balhalla.

Acrmann qu Balerius, indem er ibm ble Sand gibr). Möchte unfere Bufammentunft nicht fo furz gebauert haben.

Daterius. Mann gibft bu mir bie Freiheit?

Sermann. Gleich.

1

Valerius. Alfo fann ich diefe Racht noch zu Cacina gebn? Sambriv. Und, bei biefem Ausfalle ein Benig fpater

ju . . Doch ich mag bich jest nicht ichreden.

Valerius. 3ch verlaffe mich auf bich, hermann.

Sambrin. Und wegen bes Andern, verlag bich auf mid.

## Reunte Scene.

#### Bermann. Brenno.

Bermann. Enblich bin ich mit bir allein, du Berehrer ber Gotter und du Freund der Menschen. Aber ich will nicht klagen. Ich habe niemals über Das geklagt, was Wedan that. Und er ist es, ber unfre Fürsten im Schwindel bintaumeln läßt.

Brenno. Und ber Fürsten Stolz ift es, ber fie bes Taumels wurdig macht.

Bermann. Sa, wenn ich an diefe Burbigteit bente, fo fteigt es in meiner Seele fcwarz wie ein Better auf!

Arenne. Und mas haft bu ihnen benn gethan , bu guter Dermann?

Bermann. Ich hab' unfer Baterland, bas bicht am `Abgrunde stand, mit startem Arm weggeriffen. Das hab' ich gethan! Da lieg' er! ich gittre jest, ben heiligen Krang zu tragen.

Drenno. hoffft bu, daß die Entscheibung bes 3meitampfe fie bewegen merbe?

Bermann. Seit wann tennest bu ben eifernen Ratten mit bem Bluthenbaar nicht mehr?

Brenno. Soll ich über bie Entscheibung ber Gotter mit ibnen reben ?

Bermann. Schweig, wie die Schlacht schweigt, wenn sie geschlagen ist! Jedes Wort, bas bu ober ich sagen, hartet sie noch mehr gegen und! Wir muffen sie ihrem eignen Nachdenten überlaffen.

Brenno. Aber wenn nun Ratwald fiele?

Bermann. Der eble Jungling, wie er fich fur bas Baterland hingibt, fogar auf bas Ungewiffe, wie es bie Fürsten lenten werbe! Wenn er fiele, fagst but Ja, so wollen und die Götter jest nicht siegen laffen. Denn ihr Ausspruch fagt und alsbann ja nicht, daß und ber Sturm bes Lagers gelingen werbe.

Brenno. Und mas thuft bu alsbann?

Armann. So bebe ich die Lanze und ziehe mit meinen Cherustern fort, und nehme meines Katwalbs Leiche mit mir, und begrabe ihn bei Siegmar. Die Barben follen mir Lieber von Mana bei feinem Todtenfeuer fingen.

Brenno. Und wenn Ratwald fieat?

Bermann. Go bleibe ich, weil es dann noch immer möglich ift, bag ber Botterausspruch bie Rurften bewegt. Mein Baterland halt mich mit zu festen und zu fichen Banden, um nicht, selbst bei der geringsten hoffnung seines Bobls, Das, was mir über Alles theuer ift, die Ehre, welche ich bei Binfeld errang, in die Gefahr des Berlustes zu wagen.

Brenns. Bas unfterblich ift, wird nicht verloren.

Bermann. Aber fann verbuntelt werden.

Brenno. Nur in den Augen Derer, die nicht feben. Du begrabst mich doch auch bei Siegmar, mein hermann? Sohn meines Freundes, erst brichst du der Sprößlinge, die um seinen Hugel bluhn; dann streuest du sie in mein Todtenfeuer; dann begrabst du mich bei ihm, aber nab', sehr nah'!

Bermann. Barum benteft bu an beinen Tod?

Brenns. Beil ich von biefem Sugel nicht weiche.

hermann. Wenn fie bich in Triumph aufführen, tann ich bich bei ihm nicht begraben.

Brenne. Go lange lebe ich nicht.

Bermann. Bober weißt bu Das?

Drenno. Beil bie Gotter immer mit mir gewesen find. Sie laffen mich von ben Sauglingsmorbern nicht in Eriumph aufführen.

Bermann. Sa, bu Mann, den mein Serz liebt, fo glaubft bu benn, bag bu bier fterben wirft?

Brenno. Ich weiß nicht, wo ich sterbe, aber im Triumph werd' ich nicht aufgeführt. Meine ganze Seele hat einen Efel baran, nach unserer Teutoburgschlacht eine Nieberlage zu erleben. Sie mögen immer hier mein weißes haupt in mein Blut hinstürzen! und wenn nicht, so lebe ich hernach boch nicht lange mehr. In Triumph werd' ich nicht aufgeführt. Das betheure ich bir bei beinem Vater Siegmar, ber es auch nicht ward und in Balballa mein wartet.

Aermann. D, mein ehrenvoller Bater! Das bachte er nicht, daß ihm die Todten des dritten Tages nun diefe Botschaft bringen murden. Berlaß biefen Sugel, Brenno. Dein furzes übriges Leben willft du ein Gefangener der Romer fevn?

Brenno. Siehst du benn nicht, mas ich hoffe?

Hermann. Sa, ihr Fürsten, bis bahin ist es also burch euch gefommen, daß ber Aelteste und ber Rechtschaffenste meiner Freunde solche Hoffnungen haben muß. Ich weiß nun nicht mehr, was ich thun soll. Werfe ich ihnen den Götteraussspruch, wie eine Lanze, tief in das Herz, daß er sie vielleicht noch erschüttre, oder daß sie bis in ihr graues Alter davon bluten? Sage mir Das, du Mann, der mit meinem Vater so viel tiefe Dinge sprach und der heut sterben will!

Brenns. 3ch bente noch, wie ich erst mit bir bachte. Bir muffen fie fich felbst überlaffen. Ach hermann, wenn Cacina entrinnt: so ist Germanicus wieder so furchtbar, als er war! Aber entrinnt Cacina nicht, was ist bann Germanicus und was sind bann wir! Und das Erste ober das Lette wiegt nieder, nachdem ein Katte sich so ober anders entschließt. Sept ibm wieder unbeweglich, dem Manne, der ein Kels ist, ibr Gotter!

Dermann. Und ich, vor dem Augustus bis in feine innerfte Seele gezittert hat, ich murfe mich vor ihm nieder und flehte ihn an, wenn er . Aber nein, ich bewegte ihn nicht. Du weißt, Brenno, mein Bater sagte immer: die Welteroberer sollen niemals unsere werden! Allein . . boch ich mag den schredenden Gedanken nicht aussprechen. (Er fleht auf) Wodan und all'ihr Götter, ein Elend laßt nie über mich kommen! Ihr habt mir ohnedies der bitteren Schidsale genug zugefandt. Mein ebled Weib ist der Triumphsessel nah, und

mein Sohn vielleicht dem Tode. Run wohlan, wenn er der Stlaverei nur so entstiehen tann! Meinen Siegmund hat iein Bater, die Schlange, von Neuem angezischt, daß er sein Baterland zum zweiten Mal verlassen hat; einen ihrer dltesten Kriegsgötter, den Abler der Neunzehnten, haben sie wieder genommen; neue Schlösser, dieser Troß gegen die Kühnsten und diese Kettenhäuser der Tvrannen, steigen am Taun gen Himmel! Und dort hinauf stammte unsere Fürstenstadt Mattum; und unter dem Todesgeschrei der Mütter und der Bräute und der Sänglinge haben sie in der heiligen Stunde des Festes euren Tempel Tansana in den Sand des Hains gestürzt! D, ihr Götter, last das eine Elend nicht über mich kommen, daß ich an meinem Baterlande verzweisse!

# Behnte Scene.

### Die Vorigen. Chende.

Cheude. Dieß Schwert, bieß Schwert! es ift Balerius Schwert! Fürft Katwald, ber einen Abler verbient, gab mir bieß Schwert.

Brenno. Lieber, unschulbiger Anabe, bu bringft gute Botschaft. Romm, daß ich bich an mein herz brude.

Cheude. D, mein Bater, o, mein Bater, er hat mir, beinem armen fleinen Theube, bieß Schwert gegeben!

Bermann. 3ch bant' es euch, ihr Gotter. Bie ging es, Theube?

Chende. Ach, wie kann ich ergahlen, wie es bann ift, tenn gurft Ratwald Schlacht schlagt. Mein bester Bater, werd' ich es nie lernen. Nimm mir nur meine beiben ichwerter wieder weg. So lerne ich es nie!

germann. Aber fage benn etwas bavon.

Cheude. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin noch imier babei.

Bermann. Bo ftanbeft bu?

Theude. Ein Kriegsgefährt hielt mich an ber Mitte bes inen Feuers in die hohe. Auf ein Mal fingen die Barben a, schreckliche Tone in ihre horner zu blasen, wie ich sie och niemals gehört habe. Balerius schritt mit einem bendern Gange gegen Katwald zu, fast so, wie die Legionen erbei kommen. Ratwald stand still, wie der Feld an der iommerhütte, die du mir gebauet hast. Still stand er, aber hatte Feuerblicke in den Augen. Und nun . Allein ich unn es nicht erzählen. Nie habe ich einen schnelleren Ur sehen, als alles Das war, was nun geschah. Ach, es war ich ein guter Mann, der Römer, und du ehrtest ihn ja. lerzeih mir's, mein Bater. Seine großen, schweren Wassen zben gemacht, daß mir das herz wegen Katwald geschlagen hat.

Bermann. Und bernach?

Chende. Du mußt dir vorstellen, mein Bater, daß Als, was ich nun sage, auf ein Mal geschah. Balerius schwang ie Lanze. Katwald lief sehr schnell gerade auf ihn zu, schleuserte den Schild nach ihm, der helm schwankte von dem Jurse. Balerius Lanze stog Katwald vorbei. Da sturzte alerius auf ein Mal hin mit der Lanze in der Stirn, und t ging Katwald ganz langsam seitwarts und warmte sich n Feuer! Aber die Barbenhörner tonten, daß der Wald ibte. Ich ging bin und fab es, wie Giner die Lanze aus

bes Lobten Bunde zog. Es war doch ein guter Manu, der Römer. Ach, er sab so bleich aus! Sie brachten seine Baffen zu Katwald hin. Da gab er mir dieß Schwert. Ich konnt' ihn kaum ansehn vor Ehrfurcht. Aber ich sab es doch wohl, daß ihm große Thränen herunter stürzten, als er zu mir sagte (es war, als wenn er nicht recht sprechen konnte): da, Theude, werde wie dein Vater! Die Fürsten haffen ihn, aber die Götter haffen ihn nicht! Er liebt sein Vaterland. Die Götter haffen ihn nicht! Ich lief sort. Ich siel einige Mal mit dem Schwert hin, und noch weiß ich nicht, wie ich herausgekommen bin.

Bermann. D, ihr guten Gotter, rettet mein Baterland!

## Elfte Scene.

# Die Vorigen. Die Surften, Barben und Kriegogefährten.

Hermann. (Er lauft auf Ratwald ju und umarmt ibn.) Dant ben Göttern und bir! Wenn boch mein Bater lebte und bich jest fabe! Ich weiß es schon burch ben Anaben ba mit bem großen Schwerte; aber boch ein Wort von bir selbst: wie war's, Katwald?

Aatwald. Ich schleuberte den Schild nach ihm, und bod warf er selbst in diesem Augenblicke; das war romisch, und beutsch war es, bent' ich, daß ich meine Lanze seiner Lanze begegnen ließ und traf. So, hermann, haben die Götter meinen Entschluß und meinen Arm gelenkt. Und doch muß ich trauern; denn ich sehe nur trübe Wolken auf der Fürsten Gesicht und nichts von dem Lächeln, mit dem ein

tapfrer Mann ben Göttern gehorcht. Daß ich mein Leben bingewagt habe, wie tonnt' ich Das anführen; aber bag . .

Der Druide. Brenno! bas Roß wurde geführt. So hat noch nie Eins Sieg angefündiget; bas Auge ward ihm zu Funken; die Erde bebte unter dem Stampfen seines Hufs! Es wieherte, und weithin scholl der Bald! Bir strebten umsonst, es an den heiligen Bagen zu spannen. Es wollte sich von Dem losbäumen, der ihm in der Mähne hing, aber er blieb. Da sprang es über einen Bach, selbst für den Jäger zu breit, und schlenderte den Jüngling in den Bach. Brenno! so hat das Roß geweissagt. (Er gebt.)

Bermann. Dafur, bag bu ohne hoffnung, bie gurften auf ben Ausspruch ber Gotter aufmertsam zu machen, bein Leben gewagt haft, bafur, junger, ebler, vaterlandischer Krieger, nimm biefen Kranz aus meiner Sanb!

Aatwald. Wie könnte ich eines so verdienstlosen Stolzes sevn und einen Kranz tragen, ben hermann trug! Ihr Kürsten! aber Das ruse ich euch laut zu, daß die Götter ber Baldschlacht den gewissen Erfolg verheißen haben. Run wird bei dem Lagerangriffe Bodand Schild nicht vor euch hertonen, er wendet ihn und ihr fallt ungeschüßt. Und dann, wenn der Römer Fuß auf den Sterbenden ausruht, wird das Lehte, was ihr hört, der gewandte Schild des Gottes sevn, der aus schrechender Kerne dumpf hinter euch tont!

Arpe. Das fagft bu; und mir fagen, daß wir bie Gotter nicht fragten, und bag fie une fouben werben!

Aatwald. Du fcweigft, Brenno?

Drenno. Das Schweigen bes Tobes ober ber Selbsts verurtheilung ift fehr nah; und fo schweig' ich auch.

Arpe. Tobte Sieger find auch Sieger, Druibe! Ratmaib. Und tobte Rluchtlinge?

Arpe. Dieß fagft bu bem Fürften ber Ratten!

Ratwald. Und mas fagft bu badurch, baf bu ihren Ausspruch nicht horen willft, ben Gottern!

Arpe. Co muß benn ich, ber nie wiederholte, bir es wiederholen, daß ich die Gotter nicht gefragt habe. Hor' auf, oder zieh mit beinen Marfen fort. Wir konnen's ohne bich thun.

Aatwald. Bas tonnt ihr nicht ohne mich und meine wenige hunderte thun? Aber, wenn euch nun durch mich vor dem Ausgange einer Unternehmung, zu der ihr noch stets forttaumelt, die Götter, auch ungefragt, gewarnt batten?

# 3wölfte Scene.

## Brenno. Die Sarften.

Sermann (ju ten Barben und Rriegsgefährten). Entfernt eud. Wir wollen allein fevn.

Cheube. 3ch auch, mein Bater?

hermann. Alle, fagt' ich. Geh! 3ch wiederhole es euch, ihr Fürsten, und wollt ihr, daß ich's bei dem Schwerte Bodans schwöre, so will ich's! Benn ihr mich nicht hindert, Cacina mit diesen vier Legionen durch die Balbischlacht, die einzige, durch die est geschehn kann, zu vertilgen, so geh ich hin — ich will Jedem unter euch gehorchen, ber mir's gebeut — ich gehe hin und suche den Casar mit den andern vier Legionen auf, wo er ist; und wenn er auch in einem Lager dicht an den Wolken ist, und Steine, wie Hugel

berunterrollt, fo geb ich boch bin und greife ibn an in bem Relfenlager! 3ch thu es und muß es thun, menn ibr's gebietet. Dun, ibr Botter, ftebt mir bei, bag ich bas Anbre auch fagen fann. Erichroden über ben Entidlug, ju fagen. mas ich thun will, fcmeige ich viel lieber. Mein Bater lebrte mid frub und mein Berg lernte es fonell: "Gprid nicht von Dem, mas bu thun willft, thu's!" Ihr Rurften! es ift fein Gebante feit Beftern, auch nicht feit Winfelbe Schlacht (verzeibt, bag ich fie nenne): langer ift es ber, bag er ber Gebante meiner Mitternacht ift und ber beißefte bei Boband Opferaltar. Ja, ich muß ibn fagen; die Liebe bes Baterlande fpricht mich von Allem lod, wegwegen ibr gegen mich mutben fonntet. Wenn nun Germanicus auch . . fo geb' ich, bann nur und nur auf biefe Beit Rubrer unfrer Beere, über die Eisgebirge, fterbe vor Rom, ober lege unfrer Saine Rrang (er fep mir bann Lorber und Alles, mas um biefen blintet und tont), im Cavitol nieder vor Juviter, und bante, daß er es une nicht gewehrt bat.

Ingemar. 3ch habe bich noch nicht gang gefannt, Sohn Siegmars. Rein Stolz mar jemals, ber beinem glich. Erft ber Sug, bann bie Rubrung!

Aatwald. Benn's benn gar nicht anbers fevn barf, und Stolz fevn foll und muß, fo glich ihm hannibals und ber peere unfrer Bater! Denn ich mag faum Boler und Borich nennen. Sie waren feine Führer; bas Schwert war übrer!

Sermann. Stolz ober Liebe bes Baterlands; benn wie nn ich Das mit bir ausmachen, Ingomar? Stolz benn! m Ersten verzeiht mir unfer Bolf und du auch; aber ben eiten verzeihst du mir niemals. Euer Schweigen ist bas weigen ber Entscheidung! Und so hab' ich benn Das mit einer Selbstüberwindung, ju ber ich mich noch nie erhob und ber ich mich völlig unfähig hielt — Das hab' ich ben Fürsten Deutschlands umsonst gesagt! Verwünscht sep jedes Wort, jeder Lispel, jeder Traumlaut vom Künstigen, und Dieß auch aus der neuen Ursach, die ich jeht in ihrer ganzen Bitterfeit kennen lerne. Wohlan denn: wenn es die Fürsten nicht wollen, so wollen's die Götter auch nicht, und ich unterwerse mich. If Woos unten am Hugel, Katwald? Dieß ist die britte Nacht. Wecke mich, wenn es angehn soll. Ordnet und gebietet mir, was ihr wollt. Ich gehorche! Nur Eins gebietet mir nicht: meine Cheruster muffen nicht gegen die Detuman stehn.

Arne. Es bammert icon. Nebmt ben Nachtgefährten. Bermann (indem er weggebt und nach bem Rachtgefahrten fiet). D. bu Beameifer nach Balballa, bei bir blutete mein Bater fein Tobesblut. (Er tebrt um, nachdem er ichon nicht mehr gefebn murbe und tritt bicht por Arre und Ingomar.) Dit fiehft meinen tiefen Gram, Arve. Raff ibn, wenn bu fannft. 3ch glaubte, bag bu ein Mann fevn murbeft, und bu marft fein Dann! Und bu. Sieamars Bruber, miffe bu, bag Auguftus, ber Romer, Das, wovon ich fprach (verftehft bu mich nicht? ich meine Und im Capitol), nach der Niederlage bei Teutoburg fürchtete: und daß es Siegmars Sobn, ber Deutsche, bemale noch nicht fur reif hielt; daß es aber Tiberius, ber Romer, jest nicht fürchtet, und bag es Siegmars Sobn, ber Deutsche, jest für reif balt. Dies lerne bu, bes Berg feine andre Rraft, ale Stolz, und beffen Beift feinen Blid für bie Bege und Umwege bat, auf benen man gewiß antommt! unwürdiger Bruder bes Manns, ber beuticher mar, als wir Alle find! (Er geht langfam meg.)

Brenno. 3ch bin ber Weltefte unter Guch, allein nie ift

mir etwas so heiß burch mein herz geströmt. Und boch blieb ich ruhig. Denn ich bachte gleich: wenn es die Götter wollen! Benn mir hermann vordem manchmal in seinem Stolze sagte (in seiner Jugend hatte er Stolz, aber edeln): nur bu sollst mich loben, Brenno! so dacht'ich, daß ihn nur Benige loben könnten, und etwan auch ich; aber heute kann ich es nicht! D, mein Freund Siegmar, welchen Sohn haft du und binterlassen.

Aatwatd. Es gibt mir doch Reiner von euch Schuld, bas ich mir einbilbe, ihn loben zu können? Aber ich bin außer mir. Das beilige Laub im Capitol vor Jupiter niesberlegen! ich weiß nicht, wo ich mich vor Freuden hinwenden soll.

Arpe. . Unfer naher Angriff zeigt fich mir jest noch von einer andern Seite. Wir halten mit dem Lager hier unten Borübung, daß wir's verstehen, wenn wir zu dem Lager an den Bollen fommen.

Brenno. Sieh', noch viel anbere Sachen, auf noch viel mehr Seiten: es hilft bir boch nichte; er bleibt boch ber Liebling bes Vaterlands und ber lauteste Rame bes Barbengefangs.

Ingomar. Wir konnen ihm verzeihn. Er liebt' ihn lange. Senug, daß biefe Schlacht bie Schlacht ber Fürften ift.

Brenno. Ihr habt mir nichts zu verzeihn. Ich aber habe mir geantwortet, bag ich es euch nicht verzeihen will, daß ihr euch wie Felsen hartet, ihn zu verlennen.

Aatwald. Ja, behaltet fie für euch, biefe Schlacht. Bermann wird fie euch nicht neiben. Doch, fie mahrte brei Tage. Die ersten beiben waren Siegstage, und Die gehören hermann.

Gambriv. Ratwald! aber ich will unten muthen, und

utcht wiber diefen Jungling. Unten und balb geige ich bir, bag und wenigstens biefer britte Tag gang jugeboren foll!

Aatwald. Run unten benn! Ja, ich meine es auch fo. Benn und diefer britte Tag nur über bie Gebirge führt, fo fohne ich mich mit euch aus. Es foll sich fehr fcon an diefen Gebirgen in die Thäler hinabziehen, wie mir mein Bruder gefagt hat. Malwend, willst du, daß ich unsere Marsen, die du mir anvertraut bast, gegen die Dekuman führe?

Sambriv. Du gegen bie Defuman? 3ch fuhre gegen bie Defuman!

Antwatd. Ich bachte, bu ließest Die, welche ben Abler noch haben, immer gegen fie heranruden!

Ingomar. Schweig, ich bitte bich, schweig, Gambriv. 3hr Fürsten, nichts mehr von ben Ablern! Richts mehr von biesem Allen! Fürst Malwend selbst gestattet es nicht, daß und Katwald mit seinen wenigen hunderten dort wage.

Malwend. 3ch wehre es nicht, daß Gambriv bort ent: fceibe.

Aatwald. Du bift rauh, Gambriv, aber ich haffe bich nicht. Das Blutspiel und bie Ehre bes Vaterlands verbinden uns. Nun zurne nicht mehr. Du warst nur unglücklich. 3ch will bich gern vor der Detuman sehn. Laß mich bir nur manchmal zurufen: bort burch, nach den Gebirgen zu!

Arpe. Wie bein Bruder hermann nachschwindelt! Matwend. Ich liebe meinen Bruder, Arpe!

Brenns. Arpe, laß biefen eblen Jüngling immer mit bem Manne bes Baterlands schwindeln! Wenn es die Gotter wollten, daß ihr mit einander hinüber gingt; wie leicht (unterbrücken wollt ihr ihn jest, aber er bulbet's nicht) würdet ihr ihm dann seinen Muth verzeihn.

Arne. Mich baucht, ber Tag bammert ichon. Bu einem

Arigehgelährten. Einige berfeiben waren nach hermanns Weggeben jurudsetommen.) Gebe bin und begleite unsere Fürstinnen hier herauf. Gile, ber Sturm bes Lagers beginnt nun balb; und hier sollen sie zu dieser Zeit seyn. Stell einen dichten Schwarm Ratten zwischen Strauch und Werhau, schlanke wilde Schöfelinge, benen ber Haarbusch nie fest hält. Was hindert und, ihr Fürsten, daß wir jest gleich aufbrechen?

Ingomar. Wir wollen, Arpe; benn es ift bie rechte Beit. Das Lager also von allen Seiten, ihr Fursten! Gu bem Trager.) Tritt mit bem Nachtgefahrten vor mich. Du Sambriv, schwenkest bich zuerst. Der Beg zur Dekuman ift ber weiteste. Bo ftebt hermann?

Arpe. Bei mir.

Malwend. Ich bei hermann.

Ingomar. Bieb bich an mich beran, Ratwald.

Ratwald. Ja, wenn bu es gebeutft. Sonft ftelle ich mich vor hermann.

Ingomar. Thu's! Ich bedarf Deiner nicht! Bu bem Trager.) Geh. Bu Brenno.) Gehab bich wohl.

Arpe. Gehab bich wohl, Brenno.

Gambriv. Macht bich bas Schreden fumm?

Brenns. Berftummt etwa bas Schreden allein? ber Born nicht auch? Doch, jest furchte ich bie Romer!

Ralwend. (Sein Abler wird ihm nachgetragen.) Lebe wohl, Brenno!

Brenno. Ach; du gehest auch mit babin, Malmend!

Aatwald. Brenno!

Brenno. Du bleibst gewiß bei hermann. (Machtem fie weg find.) Menschenschickfal, was bist bu doch! Un welchem bunnen haar hangst bu oft!

# Dreizehnte Scene.

# Brenns. Iftamona. Berminone. Sibufd.

Inamona. hier follen wir fenn? Gind wir benn ficherer, ale in ber Dagenburg bei Bercennie?

Tibuich. Das find wir Fürstinnen. Das Gesträuch berum geht gang bis jum Fuße bes Sügels hinab. 1 ift ein Berhau, und (ber Kriegsgefährt hat mir's gigwischen Busch und Berhau wimmelt's von Katten. schmale Eingang, durch ben wir gesommen find, ist bei zige, und bort haben wir manchen Blutring gesehen.

Iftamona. Ja, Das haben wir.

Berminone. Und boch find wir hier nicht ficherer. ! Bercennis fann eher fliehn als wir. hermann rietl Sturm nicht und orbnet ibn nicht.

Iftawona. Cherusterin! ift benn bein Bater nich erfte ber Felbherrn, und ob es gleich Ingomar gu fenn fc. Derminone. Wenn bu fo rebeft, fo fcweia' ich.

Brenno. Libufch, bein Blid ift fcarf; tritt bin, w bas Lager am Beften feben fannft.

Sibufd. 3ch gebe.

Brenno. Bas fiebit bu?

Sibufd. Wir ruden von allen Seiten entichloffen 3m Lager ber Romer ift Alles ftill, nur einzelne Birren auf bem Wall angftlich umber.

Brenno. Ift es icon Tag?

Sibusch. Noch nicht, aber es bammert schon recht Ich weiß nicht, schauert ber Morgen zu talt, ober ift sonst so sonderbar zu Muthe?

Ifawona. Du fiehft auch weit. Gebe auch bin.

Berminone. 3ch? Bermuthlich, um ben großen Cherust fallen ju fehn, ober gar meinen Bater?

Iftamona. Dieß wendest bu vor. Cage, mas es ift, wor bu bich farchteft?

Serminone. Nicht vor den Romulus und Remus auf michelmen; aber davor, ich fabre fort vorzuwenden, daß ar wenige Romer da so mit Aengstlichfeit auf dem Wall Tumirren. Ach, wie nah ist das Alles! wie nah dieser leise Beefchritt!

Brenno. 3ft bir Das üble Borbedeutung?

Serminone. Borbedeutung? Beiß ich es etwa nicht m Ratwalb, daß es hermann Alles fo vorhergefagt hat?

Brenne. Bas fiehft bu, Libufch?

Sibufd. Bir füllen bie Graben.

Drenno. Und im Lager der Romer?

Sibufd. Birb es noch ftiller.

Brenne. Fuhre mich ju hermanne Stein. Dort will b fterben.

Jaamsna. Ja, wenn felbft Brenno erfdroden ift . . .

Drenno. Dug ich benn erfcrocen fenn, weil ich fteren will? Rubre mich, Libufch!

Berminone. 3ch will bich führen.

Brenno. Gute Rattin! Wenn bu nur entrinnft! Doch

Ifawona. Libufch?

Sibusch. Wir fangen an überall hinaufsteigen, ja überl hinaufsteigen zu wollen: aber nun find alle Romer von m Balle weg, und Alles regt sich in bem Lager auf eine my besondere Art.

Rlopftod, bram. Werte. U.

# Dreizehnte Scene.

## Brenns. Iftamona. Berminone. Sibufd.

Inamona. hier follen wir fenn? Gind wir benn hier ficherer, ale in ber Wagenburg bei Bercennis?

Sibusch. Das sind wir Fürstinnen. Das Gestrauch bier berum geht ganz bis zum Fuße des hügels hinab. Unten ift ein Berhau, und (der Kriegsgefährt hat mir's gesagt) zwischen Busch und Berhau wimmelt's von Katten. Der schmale Eingang, durch den wir gesommen find, ist der einzige, und dort haben wir manchen Blutring gesehen.

Iftamona. Ja, Das haben wir.

Berminone. Und boch find wir hier nicht ficherer. Denn Bercennis tann eher fliehn als wir. hermann rieth ben Sturm nicht und ordnet ibn nicht.

Iftawona. Cherusterin! ift benn bein Bater nicht ber erfte ber Feldherrn, und ob es gleich Ingomar gu feon fceint?

Berminone. Wenn bu fo rebeft, fo fcmeig' ich.

Brenno. Libufch, dein Blid ift fcarf; tritt bin, mo bu bas Lager am Beften feben tannft.

Sibufd. 3ch gehe.

Brenno. Bad fiehft bu?

Aibuich. Wir ruden von allen Seiten- entichloffen au. 3m Lager ber Romer ift Alles ftill, nur einzelne Baden irren auf bem Wall angftlich umber.

Brenno. Ift es icon Tag?

Aibusch. Roch nicht, aber es bammert fcon recht bell. Ich weiß nicht, schauert ber Morgen zu talt, ober ift mir sonft so sonderbar zu Muche?

Iftamona. Du fiehft auch weit. Gebe auch bin.

Serminone. 3ch? Bermuthlich, um ben großen Cheruser fallen ju febn, ober gar meinen Bater?

3famona. Dieß wendest bu vor. Cage, was es ift,

Herminone. Nicht vor den Romulus und Remus auf ien helmen; aber davor, ich fabre fort vorzuwenden, daß tur wenige Romer da so mit Aengstlichkeit auf dem Ball jerumirren. Ach, wie nah ist das Alles! wie nah dieser leise Lodesschritt! (Es scheint, ale ob sie hindorche.)

Brenno. 3ft bir Das uble Borbebeutung?

herminone. Borbebeutung? Welß ich es etwa nicht von Katwalb, daß es hermann Alles fo vorhergefagt hat?

Brenno. BBas fiehft du, Libufch?

Sibufd. Bir füllen die Graben.

Brenno. Und im Lager der Romer?

Sibufd. Bird es noch ftiller.

Brenno. Fuhre mich ju hermanns Stein. Dort will ich fterben.

Iftamona. Ja, wenn felbft Brenno erfcbroden ift . . .

Brenno. Dug ich benn erichroden fepn, weil ich fterben will? Rubre mich, Libuich!

Berminone. 3ch will bich führen.

Brenno. Gute Kattin! Wenn bu nur entrinnft! Doch ber Gram wird bich fruh genung tobten.

Iftamona. Libufch?

Tibusch. Wir fangen an überall hinaufsteigen, ja überall hinaufsteigen zu wollen: aber nun find alle Romer von bem Balle weg, und Alles regt sich in dem Lager auf eine ganz besondere Art. germinone. Run, meine Mutter, borft bu bas Raffeln bes boben ichimmernben Bagens noch nicht?

Iftamona. Duß ich's bir benn noch ein Dal fagen,

bas Arpe Felbherr ift?

Aibufd. Ach, bes schnellen lauten Schmetterns! Beb' mir! bes muthenden Schmetterns von allen Hörnern ber Legionen ber. Web mir! fie stürzen aus allen Thoren beraus; lauter Lanze und Schwert und Flammenblic!

Berminone. Sorft bu es nun, bes Bagens Raffeln? nun, nun, meine Mutter? borft bu es? borft bu es, meine

Mutter?

Iftawona. Ach! ich mag nicht mehr fragen!

Sibufd. Und ich nicht mehr antworten! (Erwender floweg.) Iftawona. Eritt herum, Libufch! Berlag und nicht, Libufch!

Brenno. Es ift alfo gefchebn?

germinone. Das, ihr himmlischen Machte, Thor und Bodan! und bu, o Canfana, bef Tempel burch fie in feine Afche fant, Das alfo, nach Teutoburge Schlacht?

Brenno. Siebft bu Bermann?

Sibufd. 3ch feb ihn nicht.

Brenno. Siehft bu Arpe?

Sibufd. 3ch feb ihn nicht.

Brenno. Fürstinnen, heitert euch auf!

Berminone. 3ch bin recht heiter, Brenno.

Drenno. Run tann es noch gut enbigen! Sie zogen fich vielleicht in einen hinterhalt gurud, um baraus, gu ihrer Beit, hervorzubrechen.

Aibusch. Gambriv muß von der Dekuman meg. Es wird immer blutiger um ihn ber. Er wathet umfonst und er ist so ungeberdig babei. Ich weiß nicht, wie mir ift. Die Lache ber Berzweiflung und bes Spottes manbelt mich jugleich an!

Brenns. Und Ingomar?

Aibusch. Ift vorn. Der Greid magt fein Leben febr. Ach, jest fintet er von einer Bunde bin, aber feine Ariegegefährten bringen vor. Jest ziehen fie ihm ben Burffpies aus ber Seite.

Berminone. Siebft bu hermann noch nicht?

Kibusch. Nein. Aber Katwald fliegt überall umber, und muntert auf! und führt an! So sah ich noch Reinen das Roß sprengen. Welch ein kühner Jüngling! Nein, nein, ich kann nicht mehr hinsehn. Es wird überall zu blutig! Sie tödten sogar Barden, so wüthend sind sie! Auch die Wagenburg sängt an zu fliehn. Ich seh, ich seh ihr fürchterliches Geschrei! Ich halte es nicht mehr aus!

(Er geht weg und finft an einen Stein.)

Iftawona (nach langem Stillichweigen). Bas boren wir bort unten am Eingange für ein Seufzen?

Berminone. Bielleicht von einem unfrer Ratten, ber fich aus Bergweiffung tobtet, weil er uns nicht retten tann.

# Bierzehnte Scene.

## Jugomar. Bie Vorigen.

Ingomar (indem er beraufgeführt wirb). Laft mich nur binfinten. Ich fann boch nicht ftehn, wenn ihr mich auch haltet.

Brenne. hier ift bie Stelle beines bofen Rathichlags und hier bluteft bu!

Ingomar. Las mich! ha ber Schmerz! Unten, wo ich folug, ba blutete ich zuerft.

Brenne. Um hier fortzubluten, bier an diefer Bunde, ober an einer neuen ju fterben, ober gefeffelt gu werben.

Ingomar. Du peinigeft einen Leibenben!

Brenno. Und mich ber Gebaute, bag unfer heer jum Tode bingeführt warb, und bag jeto fo viele feiner Scharen in Blute . Das find mehr Leidenbe!

Ingomar. Gib mir Beilungefrauter.

Breuno. Ich habe feine heilungefrauter. Die gabe ich bir. Ingomar. Ich will feine heilungefrauter von bir!

Brenno. Und ich gabe fie dir, hatte ich fie: aber ich fluchte dir bennoch, bag bu bein Vaterland einer zweiten Teutoburgschlacht beraubt haft, und bag du, benn du haft noch mehr gethan, fo fcwer es auch scheint noch mehr thun zu tonnen, bag du und an einen Abgrund gebracht haft, wo dieser Germanicus . Doch ich mag in das blutige Schauspiel nicht hindliden, bas er nun spielen wird.

Ingomar. Las bu bie Fürsten wegen seiner Spiele forgen. Breuns. D, läget ihr, bu, Arpe und Sambriv und schlummertet und hattet ausgesorgt, damit hermann wieder allein sorgen tonnte. Er wußte es und er weiß es, was es ist mit den Romern schlagen. Er nur hat die rechte, laute, volle Stimme, den Untergang über sie herbei ju rufen, und nicht ibr!

Ingomar. Du urtheilft nach bem Musgange.

Brenno. Rach Ausgangen urtheile ich; nach einem -

Iftawona. Auf, Libufch, auf! tritt wieber bin!

Brenno. Nach einem, wie ihr ihn einst ju Drufus Beit; und nach einem, wie ihr ihn euch jest zubereitet habt; nach folden Ausgangen!

Ingomar. Wenn bu mich traurig machen konntest; fo wurde ich es jest.

Brenne. Und bu kannst nicht einmal trauern, daß du beinem Waterlande der Dolche zu Taufenden ins Berg stoßest? Ich bin alt, und ich habe viel Elend gefehn: aber keines gleicht dem, wenn bofer, gewarnter Nath, der das heil After angeht, wenn der obsiegt, und die bose Folge gleich bicht an der Ferse hat.

Ingomar. Ach, meine Bunbe! meine beife Bunbe bier!

Serminone. Und meine heißre hier! (Sie weist auf ihr Ser.) Denn vor dem Triumphwagen werd' ich wie eine Blume hindorren! Mir wird die Espe über dem vaterländischen Grabhügel nicht wehn. In ein kleines Todtengeschirr werben sie meine Asch ichten, und es neben ihre stellen! D, tröffe deine Bunde da, du ehrsüchtiger Herrscher, troffe sie von Todesblute!

Brenno. Ift Libufd wieder hingetreten? Iftawong. Rein.

Brenns. Ermanne bich, Libufch. Es troftet bie fürftinnen boch ein Benig, wenn fie nur wiffen, wie es geht.

Sibufd. 3ch fann nicht. 3ch mag bie Barben nicht tobten febn.

Berminone. Ja, von Tobedblute, Ingomar! Ingomar. Das fann eine junge Kurftin fagen?

Herminone (indem fie fic ibm mehr nabt). Das fann fagen, und Das fagt ein junges, gutes, unschuldiges, stolzes Madecen, eine Kattin, wie Benige find, und die du, Cherusfer, und du allein elend gemacht haft! Aber sie fagt noch mehr: Genese von beiner Bunde, damit du auch vor dem Triumphwagen, und bichter als fie, an dem Cafar gehn tonnest!

Und fpat erft nehme bich bas Tobtengefdirr auf, baf bu lang ein Stlav fepft!

Ingomar. Bas gehn bich Schlacht und Ariumph an? Herminone. Und was bich große Thaten, ba bu gerathichlagt haft, wie bu gerathichlagt haft?

Ingomar. Sabt ihr fie mir gur Walfare gefandt, ihr Sotter, die in dem Zweifampfe für die Balbichlacht entifchieben?

germinone. Sat er nicht heer nur und Baterland beleidigt? auch die Gotter? Saft du Das, fo fep rubig. Du wirft genesen! Sela sendet teine Baltaren.

Iftamena. Sor' auf, bor' auf, herminone!

Brenno. Las fie glubn. Gie ift gerecht.

Herminene. Das auch liegt auf ihm, bag vielleicht jeht bie Götter zu hermann und zu meinem Bater und zu Ratwald die wirflichen Balfaren senden! Es wird mir Racht vor dem Blide, als stunde ich an einer Feldfluft. Die Göttinnen schweben, schweben, treten mit ehernem Schritt, schweben wieder, wandeln wieder, wandeln wieder! Ach!

Ingomar. Sort fie die Walturen mandeln?

derminone. Bu bir nicht!

Iftamena. Bas fiehft bu benn immer fo nach beinem Rocher?

Berminone. Glüdliches Reh, bas balb blutet, wenn es bie Jager umzingelt haben, und nicht wilben Anaben jum Spiel ins Behege getrieben wirb.

Iftamona. Wirf ben Rocher meg!

Berminone. Meinen lieben Rocher, ben mir bie gefangenen Fabier machen mußten, und an dem ihre Braute die gefesselten Kurstinnen der Ratten erfennen follen?

Iftamona. 3ch gebiete bir, wirf ihn weg!

Serminone (fie nimmt ibn ab, fireuet bie Pfeile um fich ber, lagt ben Köcher binfinden und fest fich unter ben Pfeiler nieter). Du (fie weist auf die Pfeile), ober du, ober auch bu,

Ifamena. Bas fagft bu?

Serwinsne. Ich sagte nur, dieser Pfeil, oder der, oder jener hatte Wild jum Siegemable gefallt, wenn die Fürsten bent nicht weiser und kinger gewesen waren, als Hermann: und nun sag' ich, daß mich die Römerinnen wegen der viellen Fragen dauern, die sie erst thun muffen, ch sie erfahren, wer denn die eine Fürstin in der goldnen Fessel sep. Hal in der Kessel, meine Mutter! (Sie nimmt einen Pseil auf, besseht ibn und batt ibn gegen die Brust). Senke dich, senke dich, blanker Pfeil! Herminone zögert, und hat nicht sterben geslernt?

Itawona (fie reist to ben Pfett weg). Libufc, bie andern weg, fonell bie andern auch weg!

(Er fammelt fie und wirft fie in's Geftrauch.)

Serminsne (neht aut). Meine Mutter, du weißt boch, daß die Ariumphfesseln starte Fesseln sind? Die kannst du mir nicht nehmen; aber ich kann diese Stirn damit zerschmettern! Ha! die vier hohen Rosse mit der stiegenden Mähne, und die gen Himmel wiehern! und hinter ihnen der stolze, fürchterliche Wagen, und hoch oben auf dem Wagen der Edsar mit dem Lorbeer (taum!' ihn herunter, Wodan)! und um und um, unter Blumen und Opferdampf, in und vor und auf den Palästen, den Tempeln, die Römerinnen! Und Wen sehen sie? auf Wen besten sie die Blide des tödtenden Stolzes? Auf meine arme Mutter Istawona! auf ihre arme Lochter Herminone! (Libusch tritt wieder an seine Stelle) und ach auf Thusnelda selbst! Auf euch auch, Diener der Götter, Libusch! Brenno!

Brenne. Auf mich nicht.

Libusch. Malwend und Arpe und hermann. Sie bringen etwas vor. hermann arbeitet sich mit wenigen hunderten burch. Nach und her kommt er. Rein! (er geht weg) ich mag ben Befreier bed Baterlandes nicht fallen sehen.

Brenne. Warb hermann verwundet?

Libufd. Ich weiß es nicht. Es wurde mir wie Racht vor bem Auge, ba ich ihn, suleht nur mit felnen Rriegsgefährten, auf die blutigen Schwerter gufprengen fab.

# Fünfzehnte Scene.

## Die Vorigen. Katwald. Sorft. Dwei Ariegogefährten.

Aatwald. Kommt, tommt! eilt, Brenno, Fürstinnen! hermann tann ba, (bebt Ingomar auf) ba, wo er ift, nicht lange fepn, und zu ihm muffen wir hin. Komm, Brenno! Drenno. Ich bleibe bier.

Jorft. Brenno, tomm! hermann fieht bir burd mich, theurer, befter Mann.

Aatwald (indem Theude berauffommt). All' ihr Gotter in Balhalla! wo kommst bu her? Ach, meines hermanns Kind in dieser schrecklichen Todesgefahr! Bas soll ich thun? Er muß durch, ihr guten Gotter in Balhalla! Den Schild weg, so kommst du bester durch. (Er reist ibm den Schild weg und wirst ibn bin.) Dicht hinter mir, Fürstinnen, dicht hinter mir mit Theude! (Er bilst Denen, die Ingomarn aufrichten)

Chaude. Meine ersten Baffen wirfst bu mir weg! Ohne Soilb? Ich will nicht ohne Soilb fenn! Gr ninim ibn

wieber auf.) hinter mir, herminone! Brenno, Brenno! Siegmars Freund!

(Er faßt Brenno's Sand und will ibn mit fich fort haben.)

Brenno (indem fie wegeifen). Ein fo guter Anabe, und Siegmard Entel. Bitterer Abschied! Rur nicht meinen Beg. guter Anabe!

Aatwald (fein Aufen wird gebort). Ratten! herbei vom Berhau! herbei, eure Fürstinnen! herbei Katten! hermanns Sohn bem Lobe nah! herbei! auf ben Eribun zu! Folgt horst! Mit ben Blutringen an ben Schild geklirrt! Junglinge mit ben ersten Wassen, auf ben Eribun zu! hermanns Sohn bem Lobe nah!

Brenno. Du lieber guter Katwald! Nun ftirbt er gar eher als ich. Denn er opfert sich gewiß für bas Kind seines Freundes bin!

Eine andere und entferntere Stimme. hermann folug fort! Der Tribun ift tobt! Gie find burch!

# Sechzehnte Scene.

Prenno. Gin Centurio. Ginige Romer.

(Sie werfen die mitgebrachten Seffeln bin.)

Der Centuris. Du bift allein hier. Gib Rechenschaft Druibe, wo fie hin find die Fürstinnen der Ratten und ihr Ornide und ber alte Feldberr.

Brenno. Die Unfrigen baben fie gerettet.

Der Centurio. Das fann nicht fenn. Wir folugen euch gleich wieder von bem Sugel meg.

Brenne. Die Retter waren fonel.

Der Centurio. Sag, ob fie bier wo im Bufche find ober ftirb!

Drenns. Gine bitte ich bich: Dache es fo, bag ich nicht lange fterbe. hier bin ich. (Er ftebt auf.)

Der Centurio qu einem feines Gefolges, indem er mit den andern in ben Buich eitib. Legt ibm bie Feffel an.

Der Usmer. Reiche mir beine Sand, bas ich bich nicht audle.

Brenne. Da haft bu fie.

Der Abmer. Alter Mann, bu bauerft mich. Rein, ich tann nicht! (Er wirft bie Beffel vor ibm bin.)

Drenne. Ich febe, bag bu bich auch banerft. Reich mir einen Labetrunt.

Der Komer. 3ch habe teinen und weiß auch teinen Quell. Bubem fo tobten fie mich, wenn ich mit Baffer wiedertomme und bu ungefesselt bift.

Brenns. Go feffle mich benn.

Der Momer. Ich tann nicht, ich tann nicht! Ich bin ein Deutscher. (Er ein fort)

Drenno. Run, Stegmar, bald, balb! Bie mag es jest hermann gehn? Ja bald, Stegmar! Mich baucht, ich fühle, baß es start thauet. Bo ist benn bas Gestrauch? (Er süblt binter sich berum.) Uch, bes Durstes! Fande ich nur Laub, so soge ich baran.

Der Centurio (indem er jurudtommt). Bo find fie, wo find fie, Druide? Bo ift der verwundete Feldherr? Den fonnten fie in der Gil boch gewiß nicht mit fortbringen. Erugen fie ihn nach dem Gesträuch?

Brenns. Beif ich ed? 3ch bin ja blind.

Der Centuris. Sag es ober ftirb!

Drenns. Darauf hab' ich ichon geantwortet. Borber noch einen Erunt, Romer.

Der Centurio. Schöpfet ihm. (Sie feffeln ihn. Dierauf wird Maffer in einem Seime gebracht.)

Brenno (nachdem er zweimal getrunten bat). Das labte!

Der Centuris. Sagft bu es noch nicht? Billft bu benn fterben?

Brenns. Was brohst bu noch immer mit bem Tobe? Ebbte ober schweig!

Der Centurio. Führt ihn fort, aber fanft. Diefer Barbar ift mir ehrwürdig. Beißt bu etwas von Balerius, ben ihr geftern gefangen nahmt?

Brenno. Er ift tobt.

Der Centuris. Ach, es war mein Bruber! Sabt ihr ibn ermorbet?

Brenno. Bir ermorden nicht. Bir fragten burch einen Sweitampf bie Gotter.

Der Centuris. 2Bonad?

Brenno. Db mir euch im Balbe erwarten follten?

Der Centuris (für fich). Beife Gotter! Satten fie ench gehorcht, fo maren wir nicht hier. (Bu Brenno.) Ber tobtete meinen Bruber?

Brenne. Fürft Ratmalb. Aber bu tenneft ibn nicht.

Der Centurio. Ach, ich tenne ihn! Der hat furz zuvor eb' ich tam, auch meinen andern Bruder, den Tribun, getobtet. Run bin ich allein! (Gur fic.) Es ift ein furchtbores Boll.

Drenno. (Er bebt, indem er fpricht, die San renden Rette.) Römerjungling! hore noch ein Dereife, dem es dicht bei beiner Lanze gleich du es mit Tode oder Leben machen wurdest; beutschen Druiden Wort, und du und deine erfahrt ihr es durch Erfahrung, jest aber sag' Germanicus: Besiegen könnt ihr und, abe Deutschland erobern.

et broin bu noch immer nite bem Cobe's

tion ibn fort, aber fangt, Dierer Bure 1022 bu eines von Baltrind, den

median mann

Min, es war mein Brubert Dabi

ir çımorden sliht. Wir fenglen durm einen Urser

TOWNSED A

t mir end, im Spales erwarten fellten te en eta Stelle Malicel Kateen fie end en inte miner bler. Sommen Spre bloom

the Asy in these has beaution in night and and an interpretation of the angle of th

# Anmerkungen gu Bermann und die Surften.

Seite 141 "wieder Quellen in's Schlachtthal.... Die Deutsichen leiteten alles Baffer ber umliegenden Angöben in die Riefe; baburch wurde, was vom Lager fertig war, überschwemmt und dem Solbaten die Arbeit verdoppelt. Tac.

- S. 142. "Die Fürften rathichlagen und beichließen. .." Ingomar ging (einige Beit nach diefem Areffen) ju Marbot über, aus teiner andern Urfache, ale weil er fein Alter zu entebren glaubte, wenn er feines Brubers Sohne, bem Junglinge, gehorchte. Lac.
- S. 147 "bein Lied von unfern beiden Siegstagen . . ." Indem die Barbaren, bei festlichen Mabien, bald mit frobem Gefang und bald mit drobendem Ariegsgeschrei die Abaler unter fich und die wiederhallenden Berge erfullten. Tac.
- S. 147 "mit Romulus Bolf in feiner Mannbeit..." Bermann griff picht, wie andere Könige und Feldberrn, Die beginnende Macht des römischen Boltes an, soudern unfer Reich in feiner vollen Größe. Tac.
- S. 150 ,,wir maren fcon ba ... Germann fannte die Richts wege, fein beer war fcnell, und fo tam er den mit Baffen und Gepad beladenen Römern juvor. Lac.
- S. 151. "Cacina fant fein Rof... nab bes heeres Sottern ... Bei ben Ablern ging es fehr blutig ber. Cacina wurde fein Pferd erfiochen, er fiel mit bemfelben und ware umgingelt worben, wenn nicht bie erfie Legion . . Lac.
- 5. 154. "Wenn ihr ber Eflaven mehr.." Der Deutsche war nicht weniger unrubig; hoffnung und Berlangen entstammten ibn; die Feldberrn ftritten. hermann rierh: Man mußte den Jeind aus dem Lager laffen; und, wenn er heraus und zwischen Sumpf und Gesträuch ware, ihn wieder umringen. Gewagter war, was Ingamar rieth wad

ben Barbaren befto willfommner: Sie follten bas Lager einschließen; die Begnahme murbe leicht, die Babl ber Gefangenen größer und die Beute unverfebrt fenn. Lac.

- S. 160. "In ber De fu man . . . " Das hinterthor bes Lagers unb jugleich bas größte unter ben übrigen.
- S. 163. "Garm bie Seele eines Friedfertigen . . ." Bela's hund. In bem dunkeln Abgrunde Diefer Gottin find die Geelen Derer, die aus Feigheit den Tob der Schlacht vermieden haben.
- S. 164. "Bolers Aurelius . . . . Boler, ber Deerführer ber Leutonen, tottete biefen gefangenen Conful, weil er ju fioly fprach.
- S. 164. "Tenchterer bei mir?..." Die Reiterei der Tenchterer ift eben fo vortrefflich, alb bas Fusvolt der Katten. Tac.
- 6. 172 "nichts als Barus gedacht haben . . ." Eine febr gegründete, und ware hermann mit seinem Rathe durchgebrungen, gewis erfüllte hoffnung. Eine der Ursachen von der großen Wahrscheinlichseit diese Ausgangs ift, das auch die Römer nichts als Barus dachten. Tacitus sagt: Die Römer (schon in der ersten Nacht) ließen ihr Feuer ausgeben, sprachen saft nicht, tagen bier und da wo am Wall, irren zwischen der Beiten berum, mehr schlasses als wachsam. Den Feldberrn schrecke ein surcheitenter Traum. (Eacina wuste, daß er sich umsonst bestreben wurte, ihnen den Gedanten an Barus auszureden; er erdichtete also, um ihm wenigstens etwas von seiner Wirtung zu benehmen, einen Traum guter Borbebeutung.) Er sah Quinctilius Barus, mit Blute bebeckt, aus einem Gumpf heraustommen und hörte, als ob er ihn zu sich riese; aber er gebarche nicht und fließ die daraereichte hand von sich wea.

Und in der zweiten Racht: Sie hatten weder Belt noch etwas zur heilung der Bermundeten, und, indem fie fich ihr mit Schlamm und But besudeltes Brod reichten, wehklagten fie über die grauenvolle Finfternis, und das so vielen tausend Menschen nur noch ein Lebenstag übrig sey. Ein Pferd hatte sich losgeriffen und durch Rusen schenstag übrig fen. Ein glerb hatte sich losgeriffen und durch Rusen seuenstag ernante es einige um, die ihm in den Weg famen. Hierdurch enstand ein solches Schreden und man glaubte so gewis, die Deutschen waren eingebrungen, das alle den Thoren zuflürzten, vornämlich der Dekuman, die entfernter vom Feinde und ficherer sur die Fliebenden war. Da Gacina las, das sie sich Dies nur aus Angft eindibeten, und er doch weder durch

Anfesn, noch burch Bitten, auch felbft nicht burch Sewalt wiberfiebn, noch ben Goldaten jurudhalten konnte: fo warf er fich auf ble Schwelle bes Thors und ba erft verichiof er ihnen ben Weg durch Mitleib, well fie nun über ihren Felbherrn geben mußten.

- S. 173. "Dem gleichen Reibe gegen Germanicus..." Germanicus faumte nun nicht langer, Deutschland ju verlaffen, ob er gleich wußte, baß es Alles nur vorgewendet und er aus Reibe ber fcon erlangten Ebre entriffen wurde.
- S. 174 "aber ber Eriumphwagen . . ." Bwei Fürftinnen ber Katten, Arpens Frau und Tochter, wurden nebft einem fattifchen Druiben (und noch verschiedenen andern) in Sermanicus Eriumphe ausgeführt. Strab. Diefer nennt den Druiben Albus (Libus), die Fürftinnen nennt er nicht. Die ihnen von mir gegebenen Namen find beutsche.
- 6. 194 ..ibr Antlit gemendet bie Siegesgöttin ... Gine Bilbfaule ber Siegesanttin in Deutschland, Die nach bem Lande bes Reine bes binfab, manbte fich gegen Stallen. Doch bie gange Stelle verbient angeführt ju werben: Diefes große und unerwartete Leiden ichien Muguftus nicht obne ben Born eines Gottes über ibn getommen ju fenn, und außer Dem eröffneten ibm bie Beichen por und nach ber Dieberlage furchtbare Ausfichten in Das, mas die Gotter über ibn beschloffen batten. Der Blis traf ben Tempel bes Mars, ber auf feinem Plage fieht. Gin großer Bug Seufdreden tam bis nach Rom und murbe von Schmalben vertilat. Almens gipfel ichienen jufammen ju fallen und bret Feuerfaulen aus ihren Trummern ju fleigen. Es mar oft, als ob ber himmel brennte, und viele Rometen erschienen jugleich. Dan fab von Rorden ber Rangen in die Rager ber Romer fallen , und Bienen fentten ihre Schmarme auf Mitare. Eine Bilbfaule ber Siegesgöttin in Deutschland, Die nach dem Lande bes Reinbes binfab, manbte fich gegen Stalien. Auch entftand einft in einem Lager unter ben Soldgten ein blindes Rampfen und Streiten bei ben Ablern, als ob fie bie Barbaren überfallen batten. Dio Caff. Bie groß muß bas Schreden fenn, in bem man folche Beichen theils fur glaublich und theils für anmenbbar balt.
- 6. 202. "Bermann die beiden erften Tage manchmal allein folagen . . . . Ueber Das nahm (am britten Tage) ihre Bahl immer zu, indem man nun auch Die, welche fich vorher nur behulfam genobert

heiten, in dichem handen beiber keinen und die gelchwäcken Rint. deren Bering in den vorigen Angriffen nache Kein geweien met, bis frichter nurringen und sittenen. Das Exifi.

- C. 213. "Die faufte floue... Die Gemir ber Jerubibet.
- 6.227. "Der Imelfampf foll es form..." Sieles einen Gefengenen ber Frinde mir einem ber bergert, jeden mit fin Mafen binnern. Der Gieg bei Einer, aber bei Mobern oft eines fie beteunng. Tac.
- C. 224 "entel Burtel Bertartere ..." Die Burlingliche Mich waren Gener ber Fremitibut unt bei Freitend.
- 6. 225. "Febmgittinnen..." Seine bedeume auch einer iber fen foredenten Ueberial. Mar fenne bie Jennenchner, aber Jeine Anti bei Genten.
- E. 256. "Angufus nach ber Aleberlage bet Leurebeiffürchtere ...." Auf Schrichen vor ben Demichen bas in genf ver. bie er glauter, fie wirben nach Justen und iche nach Roue barren. Die Coff. Die Jeinde, weiche mir einem ausberühre und mennengigen from Jacken betrofen. Bell.
- 6. 235 gunt einjelne Beden frem auf bem Batte ergb lich umber ..." Cac.
  - E 212 "del faxellen lexten Cametterns . ... Tal.
- Call "Jugemer ferte ben einer Bunge pin ..."
- S. 246. Jut Baltice gefandt. ... Die Bandien Jehrweblerinnen waren felbe der Lanferr det gemeller Geogenderen 225 millionwen, am Wongster, wenn die Schafte verweren wurde.
- S. 247. "Sa! die voor baben Raffe. .... Ber Emunt in meidem die eurge zein nach befer Sunan gefunger genommene fet wertene nebel Liushelbe aufgeführt wurde beitermie Laume is, So warfind ufsmachtene wegen der Sertaffer Laume Ungemann und vol fend nach für Belber ich per Che bin wessen. Aufgeführt wurde

Beute, Gefangene, Abbildungen der Berge, Strome und Schlachten. Der Arieg ward als geendiget angeseben, well er ibn nicht hatte endigen nurfen. Die Schönbeit bes Anblide vermehrte die eble Geftalt des Gafars, and daß ibn auf dem Triumphwagen feine funf Ainder umgaben.

## Anmerkungen zu Salomo.

3d habe Biele tennen gelernt, von benen ich geglaubt hatte, baß fie belefener in ber Schrift maren, als ich fie nachber gefunden habe. Dies ift die Beranlaffung ju folgenden wenigen Anmertungen.

#### heman. Chalfol. Darba.

Die Bibel nennet bier Dichter mit einem fehr unterfcheibenben Ruhme. Salomo, fagt fie, war weifer, als alle Morgenfanber und fogar als bie Begnyter. Er übertraf alle Menfchen feiner Beit an Weishelt, und auch bie Dichter Ethan, heman, Chalchol und Darba. Im Erften ber Könige b, 50. 31.

#### Saria.

Mfarja, Nathans Sohn, hatte Salomo über feine Amtleute gefest. Im Erften ber Ronige 4, 5.

#### Molod. Chamos.

Man wird die Wirkungen ber gefallenen Geifter bei dem Göpendienfte nicht leugnen wollen, wenn man fich erinnert, was Paulus davon fagt. Die heiben, fagt er, opfern was fie opfern, den Teufein und nicht Gott. In der Ersten an die Korinis. 10, 20. Biele haben, ohne ihr Wiffen, gute Engel beherbergt, an die Erfer 12, 2, und da fich die Böfen in Engel des Lichts verftellen durfen; so durfen fie fich vielleicht auch in Menschen verstellen. Da die Morgenländer überhaupt sehr zum Enthusiabmus geneigt find, so konnten auch damals schon Einsteller sehn, die fich dem Moloch gewidmet hatten.

hatten, in bichten haufen berbei tamen und bie geschwächten Romer, beren Berluft in ben vorigen Angriffen nicht tlein gewesen war, beito leichter umringten und tobteten. Dio Cass.

- 6. 213. "Die fanfte Sinna ... Die Gottin ber Freunbichaft.
- S. 217. "Der Bwettampf foll es fenn ... " Sie laffen einen Gefangenen ber Feinde mit einem ber ihrigen, jeden mit feinen Baffen sampfen. Der Sieg bes Einen, ober beb Antern ift ihnen Borbebeutung. Tac.
- 6. 217 "bie Roffe, ober bie Lofe . . ." Es mar ein boppelter Musfpruch ber Gotter nothig. Lac.
- S. 224 ,eutes Bundes Berbundete . . ." Die Zwillingsbruder Ales maren Street ber Freundichaft und bes Friedens.
- S. 225. "Fehmgöttinnen ..." Jehm bebeutet auch einen ichnellen ichredenden Ueberfall. Man fennt bie Fehmrichter, ober Fehmer Karis bee Großen.
- S. 236. "Augufus nach ber Rieberlage bei Teutoburg fürchtete ..." Aus Schrecken vor ben Deutichen, bas fo groß war, bas er glaubte, fie wurden nach Italien und felbft nach ftom fommen. Die Caff. Die Geinde, welche mit einem eimbrifchen und teutonifchen Kriege Italien bebrobten. Bell.
- 5. 238 "nur einzelne Bachen irren auf bem Balle angittid umber ..." Kac.
  - S. 242. "des fonellen lauten Schmetterns . .. " Sac.
  - S. 243. "Ingomar fintt von einer Bunbe bin . . ."
  - S. 246. "gur Balfure gefandt . . ." Die Baffuren (Tobtenwählerinnen) waren felbft den Lapfern bei gewiffen Gelegenheiten nicht willtommen, am Benigfien, wenn die Schlacht verloren murbe.
- S. 247. "Sa! die vier hoben Roffe . .. " Den Triumph, in welchem die einige Beit nach diefer Schlacht gefangen genommene bets minone nebft Thuenelba aufgeführt wurde, beschreibt Tacitus fo: Germanicus triumphirte wegen der Sperubter, Katten, Angrivaren und was sonft noch für Bolter bis jur Cibe bin wohnen. Aufgeführt wurden

Beute, Gefangene, Abbildungen der Berge, Strome und Schlachten. Der Arieg ward als geendiget angeseben, well er ihn nicht hatte endigen durfen. Die Schönheit bed Anblick vermehrte die eble Geftalt deb Cafars, und daß ihn auf dem Triumphwagen feine funf Ainder umgaben.

## Anmerkungen zu Salomo.

3ch habe Biele tennen gelernt, von benen ich geglaubt hatte, baf fie belefener in ber Schrift maren, ale ich fie nachher gefunden babe. Dies ift die Beranlaffung zu folgenden wenigen Anmerkungen.

#### heman. Chalfol. Darba.

Die Bibel nennet vier Dichter mit einem febr unterscheibenben Ruhme. Salomo, sagt fie, war welfer, als alle Morgenfander und sogar als die Alegypter. Er übertraf alle Menschen seiner Beit an Weisheit, und auch ile Dichter Ethan, heman, Chalchol und Darba. Im Erften ber Könige 4, 50. 31.

#### Sarja.

Afarja, Rathand Sohn, hatte Salomo über feine Amtleute gefest. Im Erften ber Könige 4, 5.

#### Moloch. Chamos.

Man wird die Birkungen der gefallenen Seifter bei dem Sopenblenfte nicht leugnen wollen, wenn man fich erinnert, was Paulus davon fagt. Die heiden, fagt er, opfern was fle opfern, den Teufeln und nicht Sott. In der Erften an die Korinth. 10, 20. Biele haben, ohne ihr Biffen, gute Engel beherbergt, an die Erfter 13, 2, und da sich die Bofen in Engel des Lichts verstellen durfen; so durfen sie sich vielleicht auch in Mensichen verstellen. Da die Morgenländer überhaupt fehr zum Enthusiasmus geneigt find, so konnten auch damals schon Einsieder sehn, die sich dem Moloch gewibmet batten.

## 2. Sandlung. 1. Auftritt.

Anf feines Tempels

Altar' berunterflammen.

Es fiel Feuer vom himmel und verzehrte die Opfer. Die herrlichfeit Gottes erfüllte bas haus. Das gange Bolf fiel auf's Antlit. Im zweiten ber Chron. 7, 4. 2. 5.

Meint ihr denn, ber Berberber,

Der fiebzig Taufend folug.

Diefe febr mertwürdige Begebenheit fteht im Zweiten Samuels 24, 15. tm Erften ber Chron. 22.

2. Auftritt.

Ein Mann aus Ephrata, bein Feind.

Diefer Anfang der Geschichte Jerobeams und feine Flucht nach Megopten fieht im Erften ber Könige 11, 26 bis 41.

Entreißen wird der herr . .

Im erften ber Konige 41, 11 und 51.

3. handlung. 1. Auftritt.

Das fürchterliche Better Gottes von Cbal.

Mofes gebot, wenn Frael über ben Jorban gegangen febn wurde, fo follten Einige aus andern feche Stämmen auf ben Berg Grifim treten und bas Bolf fegnen; und wieder Einige aus ben feche Stammen auf Ebal und ben Fluch aussprechen, ber bie Uebertreter bes Gefepes treffen wurde. Im funften Buch Mofes 25, 12, 15.

8. Auftritt.

Jonathan, ach bu eilft von mir weg. Im 2weiten Samuele 1, 19 bis ju Ende.

5. handlung. 6. Auftritt. Dich, mein Sohn, Jedidja nannte.

3m 3meiten Gamuels 12, 25.

8. Auftritt.

Den habab und den Refon ohne Krieg Burudzuhalten.

Im Erften ber Konige 11, 14 bis 26.

#### 12. Auftritt.

#### Sowieg benn David jemale Gott?

David hat oft gefragt und Gott bat ibm allegeit geantwortet. 3. E. swei Mai hinter einander. Im Erften Samuele 25, 2. 4.

Nur Saul und mir!

3m Erften Samuels 28, 6.

War ich von meiner Kindheit an dem herrn Nicht lieb?

3m 3meiten Samuels 12, 24.

mard

3ch fruh jum Ronige nicht von ihm ermablt? Im Erften ber Chron. 23, 9.

Wie aus Ifais Sohnen David, ich?

3m Erften der Chron. 29, 4. 5.

Den Salomo, nicht David, bauen durfte.

Im Erften ber Chron. 29, 3. ibm. burd mich.

Berbeißen bat.

Im Zweiten Sam. 7, 12 bis 16. Dieß wird im Erfien der Ehron. 18, 11 bis 14 wiederholt und ift der hauptgrund, warum man glauben tann, Salemo habe fich wieder ju Gott gewendet. Die andern Gründe liegen in dem Character bestelben, ben er vor seinem Falle zeigte und in den sehr unterscheibenden Gnaden, die er von Gott empfangen hatte. Dazu kömmt noch, daß er febr wahrscheinlich den Prebiger in seinem Alter gesichrieben hat. Und dieser zeigt und einen Mann, der aller Eitelkeiten der Welt nicht allein mude ift, sondern sie auch verwirft. Fürchte Gott, schließt er, und halte seine Gebote. Denn Das gehört allen Menschen zu. Man könnte noch hinzusehen, daß Salomo's Rückfehr in den versornen Schriften des Propheten Nathan, Ahia und zeddl vielleicht erwähnt worden sein, well sich die Bibel darauf bezieht, daß in diesen noch mehr von Salomo gesagt werde.

#### Die Gögenbilder und Altare gerfchmettern?

Der angeführte Grund, warum er fie ftehn lagt, ift mir ale ber einzige vorgetommen, ben er bat haben fonnen, und jugleich ftart genug, bas man ben Umftand, bas er bie Bilder fat ftehn laffen, nicht ate einen unwiberleglichen Grund gegen seine Rudtehr geltend machen tonnte, wenn auch jene Stelle nicht mare, die ich als entschelbend angesubrt habe. Denn auch Sistias ließ blefe Soben Salomo's und erft Jofias schaffte fie weg; (im Zweiten ber Könige 22, 13.) Sistias, der ein so großes Zeugenis für sich hat und der tunn genug war, die eherne Schlange Moses, Rebusiban, wegguthun. Es war also tein Beweis einer fortdauernden Abgöteret, das die Bilder blieben; es war zureichend, das dabei nicht mehr geopsert wurde.

Berlagt bu ihn, fo wird er bich verwerfen! Im Erften ber Ehron. 29, 19. Es ift hierbei hauptfächlich angumerten, bag David Dies nicht als eine Offenbarung von Gott, fondern, bas er es für fich felbft fagt.

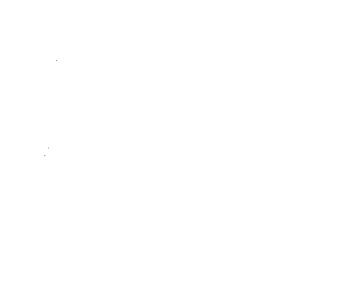

•



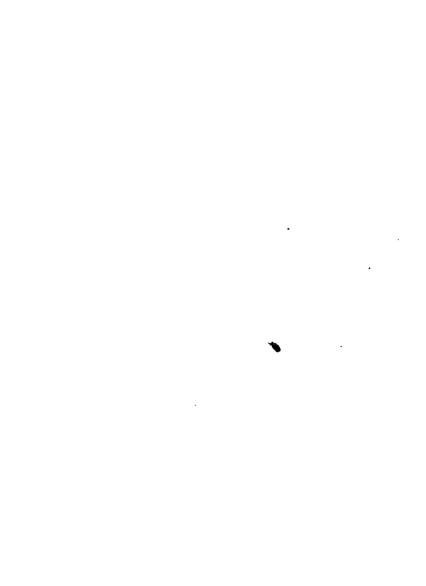

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

| DATE DUE |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

